

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



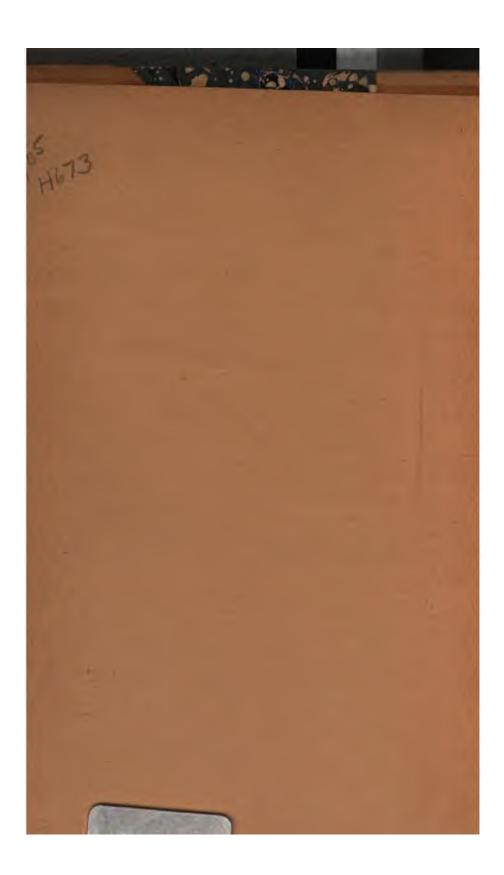









# historische Beitschrift.

(Begrundet von Beinrich v. Sybel.)

Unter Mitwirfung bon

Paul Saillen, Jonis Erhardt, Otto Hinhe, Otto Kranske, Maz Jenz, Siegmund Riezler, Moriz Kitter, Konrad Parrentrapp, Sarl Jenmer

herausgegeben bon

Friedrich Meinecke.

Der ganzen Reihe 81. Band. Neue Folge 45. Band.

Münden und Teipzig 1898. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

# LIBRARY OF THE MELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

0.36173

# Inhalt.

| Auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fațe. Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Die neue historische Methode. Bon G. v. Below. Die byzantinische Marine. Ihre Berfassung und ihr Berfass. Studien zur Geschichte des 10. bis 12. Jahrhunderts. Bon Carl Reusmann  Bur Geschichte der Reichssteuern im früheren Mittelalter. Bon Karl Zeumer Inquisition und Hegenderfolgung im Mittelalter. Bon Joseph Hansen Mepublit und Monarchie in der italienischen Literatur des 15. Jahrshunderts. Bon Fr. d. Bezold.  Bur Geschichte Napoleon's I. II. Aus den neueren Memoirenwerten.  Bon Paul Bailleu. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Discellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Subern über Friedrich den Großen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bon C. Barrentrapp 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Literatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rbericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite  18. Jahrhundert . 120 ff. 133. 498 f. 530 f.  19. Jahrhundert . 112 ff. 128. 313 ff. 504 ff. Deutschland zur See . 111 Deutsche Landschaften: Essaiern . 319 ff. Augsburg . 328 Leipzig . 515 Brandenburg . 519 ff. Pommern . 522 ff. Österreich . 490. 498. 529 ff. Böhmen . 334 Ungarn . 335 Saboden, Schweiz, Lothringen . 532 Frantreich . 120. 133 |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite  | The second secon | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 ff. | Sozialgeschichte, Sozialismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Großbritannien 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 ff. | 85. 117 ff. 315.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 469   |
| Stalien 143 ff. 330 ff. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99 ff  | Agrargeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Challen is maken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 470   |
| Slawische Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | Gefangniswejen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 412   |
| Rugland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 340    | Kriegsgeschichte 112 ff. 313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 330 |
| Rumänien 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | £1 ff. | Gefängniswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152   |
| Geschichte b. politischen Theorieen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 492    | Literaturgeschichtliches 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 299   |
| Universitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 515    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| and the second s |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Alnhahetildies Bergoid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nis    | der befprochenen Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1)   |
| Subharrentides Gertlend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ****   | ace gelbendeuen & detilern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . /   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Serre  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sette |
| Altmann, Ausgew. Urfunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Brate, D. Reduttion des bran=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 3. Gefch. d. außerdeutschen Ber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | benburg. heeres im Sommer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| faffungsgesch, seit 1776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 559    | 1641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 556   |
| Arezio, L'azione diploma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Brandt, Die evangel. Beich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| tica del vaticano nella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | u. d. Urfprung d. Chriftenth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 543   |
| questione del matrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Bright, Maria Theresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 530   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Janah II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Spagnuolo di Carlo Stuart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100    | Joseph II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 530   |
| 1623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 496    | de Broglie, Souvenirs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104   |
| Bar, Die Politit Pommerns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1785—1870. 1—4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63    |
| mahrend des Dreißigj. Krieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 524    | Brooks Adams, The law                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Barante, Souvenirs 1782-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | of civilisation and decay .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 471   |
| 1866. 1-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65     | v. Buttlar, f. Bolit. Rorrefp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Barge, Entw. b. gefchichts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00     | Cartellieri, Gin Donau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| wissenschaftl. Anschauungen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 362   |
| Diffenfagitt. Aufmanungen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150    | eichinger Brieffteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 302   |
| Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 158    | Chaptal, Mes souvenirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 00  |
| Barras, Mémoires p. p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | sur Napoléon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69    |
| Duruy. 1—4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76     | Chatelain, f. Denifle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Beaucourt, f. La Roche-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Chroniten der schwäb. Städte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| terie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Augsburg. V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 328   |
| Bellermann, f. Schiller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Chuquet, Paris en 1790.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Bernftein u. a., Borlaufer bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Voyage de Halem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133   |
| neueren Sozialismus. I. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117    | Clausniger, Die mart. Stanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1110  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 519   |
| Benerle, D. Konftanzer Raths:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | unter Johann Sigismund .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 519   |
| liften d. Mittelalters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 565    | Darmitadter, Die Befreiung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Biermann, Weich. des Brotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -      | der Leibeigenen in Saboyen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000  |
| ftantismus in Ofterr. Schlefien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 381    | Schweiz u. Lothringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 532   |
| Blum, Die deutsche Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Denifle u. Chatelain,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 1848/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 183    | Chartularium Universitatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Borghesi, Oeuvres com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Parisiensis, IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 364   |
| plètes. X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89     | , Auctarium Chartu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     |
| Bottero, Prudenza di stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00     | larii etc. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 364   |
| di C. Potoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 492    | Daggar ( Propagate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 004   |
| di G. Botero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 402    | Dessau, f. Prosopographia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Bracht, Ständische Berhandl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | v. Dieft, De Erlebniffe i. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| in d. Kurmart unter Joachim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -2-    | 1848 u. die Stellung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200   |
| Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 519    | Staatsmin. v. Bobelfdwingh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 183   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

<sup>&#</sup>x27;) Enthält auch bie in ben Auffagen sowie in ben Rotigen und Rachrichten besprocenen felbftanbigen Schriften.

|                                                        | Geite |                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|
| b. Dieft, Erinnerungen an                              |       | Sagenmener, Galterii can-                              |       |
| Raifer Bilhelm b. Gr                                   | 377   | cellarii bella Antiochena .                            | 300   |
| Dubr, Studienordnung der                               |       | Sanfen, Rheinische Aften 3.                            |       |
| Gesellschaft Jesu                                      | 370   | Gefch. d. Jefuitenordens                               | 104   |
| Chies, Festichrift & elfhundert=                       |       | hartmann, Gefch. Italiens                              | -5-2  |
| jähr. Jubilaum d. deutschen                            |       | im Mittelalter. I                                      | 330   |
| Campo Santo in Rom                                     | 293   | J. Havet, Oeuvres. I. II.                              | 297   |
| Ehfes u. Meifter, Runtiatur=                           |       | hausrath, Forfigeich. d. rechts-                       |       |
| berichte a. Deutschl. 1585-90.                         |       | rhein. Theile d Bisth. Speher                          | 566   |
| I l                                                    | 107   | herrlich, Epidaurus                                    | 540   |
| Erler, Matrifel der Universität                        |       | herrmann, f. Bolit. Rorrefp.                           |       |
| Leipzig. I. II. (Cod. dipl.                            |       | Sirich, Beziehungen zw. Bran-                          | 100   |
| Sax. reg. XVI u. XVII.)                                | 515   | denbg. u. England 1674-1678                            | 179   |
| Eubel, Bullarium Francis-                              | 100   | b. Birich=Gereuth, Studien                             |       |
| canum. V.                                              | 480   | 3. Weich. der Preugzugsidee                            | 001   |
| Erner, Untheil der igl. fachf.                         |       | nach den Kreuzzügen                                    | 301   |
| Armee am Feldz. gegen Ruß-                             | 010   | Hodgkin, Italy and her invaders. V. VI                 | 475   |
| land 1812                                              | 313   | invaders. V. VI                                        | 475   |
| Fint, Gefch, der landesherrl.                          | 901   | Charles the Great .                                    | 478   |
| Befuche in Breslau                                     | 381   | Sofmann, Ansiedlung nassau-                            |       |
| Fuche, Hannibal's Alpenüber-                           | 474   | ischer Kolonisten a. d. südpreuß.                      |       |
| Frank Proptone Torondon                                | 414   | Gütern d. Erbpr. Wilh. von                             | 182   |
| Funck-Brentano, Légendes<br>et Archives de la Bastille | 558   | Oranien 1799                                           | 102   |
| Gagliani, Nel ottavo cen-                              | 000   | Dohenzollernsahrbuch, herausg.                         | 159   |
| tenario del primo parla-                               |       | Suber, Gefch. Diterreiche. V.                          | 146   |
| mento Siciliano                                        | 549   | Hunt, j. Grenfell.                                     | 110   |
| Gebauer, Rurbrandenburg in                             | OTO   | Jacobs, Berdener Unnalen .                             | 379   |
| der Krifis des Jahres 1627                             | 521   | Jorga, Actes et fragments rel.                         | 0.0   |
| - Geich d. Reformation                                 | 021   | à l'histoire des Roumains.                             |       |
| d. Bieth. Brandenburg                                  | 553   | I. II.                                                 | 344   |
| Geffray, L'enfermé                                     | 137   | Klebs, i Prosopographia.                               |       |
| Gioda, La vita e le opere<br>di G. Botero. I—III       |       | Rlette, Joh. Berrgot u. Joh.                           |       |
| di G. Botero. I-III                                    | 492   | Marius Philelphus                                      | 552   |
| Boes, Geich. b. Clamenapoftel                          | -     | Rlopp, Der Dreißigjahr. Arieg                          |       |
| Ronftantinus (Kyrillus) und                            |       | bis 3. Tode Buft. Adoli's 1632.                        |       |
| Methodius                                              | 151   | 2. Ausg. I.—III                                        | 309   |
| Bog, Brieie u. Aften 3. Gefch.                         |       | Kraus, Effans. I                                       | 292   |
| des 16. Jahrh. V                                       | 306   | Rraufe, D. preuß Provingial-                           | 770   |
| Granier, Ginmarichtampfe b.                            |       | minister Frhr. v. Schroetter. I.                       | 561   |
| deutschen Urmeen Auguft 1870                           | 185   | Rrauß, 3m Rerfer bor und                               | -     |
| Grenfell u. Hunt, Oxy-                                 | 000   | nach Christus                                          | 472   |
| rhinchos papyri. I                                     | 537   |                                                        | -1-   |
| Gregg, The Decian persecu-                             |       | Kriegsgeschichtliche Einzelschriften                   |       |
| 45                                                     | 544   | 20./21. H.: Operationen gegen                          | 377   |
| Grimme, Gesch. der Minne-                              | 011   | Binon Sept. 1870                                       |       |
| finger. I.                                             | 299   | 24. S.: Die Theilnahme d.                              |       |
|                                                        | 200   | preuß. Hülfscorps an d. Feld=                          | 563   |
| Groffe, Formen der Familie                             | 85    | guge 1812                                              | 000   |
| und Formen der Wirthschaft                             | 504   | b. Landmann, D. Rriegfüh=<br>rung b. Rurf. Mag Emanuel |       |
| Grünhagen, Berboni u. Beld                             | 504   | n Heiern 1702/4                                        | 557   |
| Grupp, Engl. Birthichaftsent=                          | 250   | v. Baiern 1703/4                                       |       |
| widl. i. Mittelalter                                   | 552   | Lang, Graf Reinhard                                    | 508   |

|                                  | Sette | Contract of the second                                | Seite |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|
| Langer, Materialien gur Be-      |       | Pasquier, Histoire de mon                             |       |
| schichtsforschung im Abler=      |       | temps. 1-6                                            | 60    |
| gebirge. I                       | 189   | Baulus, Luther's Lebensende                           | 176   |
| La Revellière-Lépeaux,           |       | Bieper, Die papftl. Legaten                           |       |
| Mémoires. 1-3                    | 72    | u. Runtien in Deutschland,                            |       |
| La Rocheterie u. Beau-           |       | Frantreich und Spanien im                             |       |
| court, Briefe Marie-Antois       |       | 16. Jahrhundert. L                                    | 488   |
| nette's. II. 1781-93             | 375   | Pollini, Notizie storiche,                            | -     |
| b. Lettow = Borbed, Rrieg        | 0.0   | statute antichi, documenti                            |       |
| 1806/7. IV                       | 505   | e antichità Romane di                                 |       |
| Lieb, f. Reuter.                 | 000   | Malesco                                               | 143   |
| Lojerth, Stub. g. Rirchenpolitif |       | v. Boidinger, Gurft Bismard                           | 110   |
| Englands im 14. Jahrh            | 174   | und der Bundesrat. I. II. III.                        | 317   |
| Die Registratur Erg-             | TIT   | Bribram, Das böhmifche                                | or.   |
|                                  | 490   |                                                       | 381   |
| herzog Maximilian's              | 100   | Rommerstollegium                                      | 901   |
|                                  | 490   | meni saca I II III                                    |       |
| pacification 1572/78             | 400   | mani saec. I. II. III.<br>P. I. ed. Klebs, P. II. ed. |       |
| Lowell, Government and           |       |                                                       | 90    |
| Parties in Continental Eu-       | 100   | Dessau                                                | 89    |
| rope. I. II                      | 128   | Ratinger, Forich. 3. Ban=                             | 910   |
| Mackinnon, The union of          | 140   | rischen Geschichte                                    | 319   |
| England and Scotland             | 142   | Redlich, f. Ottenthal.                                |       |
| Magnette, Joseph II et la        |       | Mme. Rémusat, Mémoires.                               | 40    |
| liberté d'Escaut                 | 558   | I—III.                                                | 46    |
| Matscheg, Storia pol. di         |       | Reuss, L'Alsace au XVIIe                              |       |
| Europa dal com. del Regno        | 100   | siècle. I                                             | 511   |
| di Maria Teresa etc              | 498   | Reuter, Lieb u. Behner,                               |       |
| Meifter, f. Chfes.               |       | Das 2. Stralfundische Stadt=                          | ***   |
| Chr. Dener, Ausgewählte          |       | bud). I.                                              | 522   |
| Selbitbiographien a. d. 15. bis  | 040   | Ritter, Blatons Gefege                                | 88    |
| 18. Jahrh                        | 349   | Rossi, Franc. Guicciardini                            |       |
| R. M. Mener, Deutsche Cha-       |       | e il governo Fiorentino                               |       |
| raftere                          | 298   | 1527—1540. I.                                         | 144   |
| Michael, Geich. d. deutschen     |       | R. R., Raifer Baul's I. Ende 1801                     | 340   |
| Boltes f. d. 13. Jahrh. bis 3.   |       | Cod. dipl. Saxoniae reg.                              |       |
| Musg. des Mittelalters. I        | 98    | XVI. XVII                                             | 515   |
| Mildjad, Siftoria D. 30h.        |       | D. Schäfer, Deutschland zur Gee                       | 111   |
| Faufti des Bauberers. I          | 486   | Schäfer, Luther als Rirchen=                          |       |
| Dummenhoff, Der Reicheft.        |       | historifer                                            | 483   |
| Rurnberg geschichtl. Entwid-     |       | Schellhaß, Muntiaturberichte                          |       |
| lungsgang                        | 380   | aus Deutschl. 1572—85. III.                           | 107   |
| Prince Napoléon, Napoléon        |       | Schiller's Werte, herausg. von                        | -     |
| et ses détracteurs               | 54    | 2. Bellermann. XIV.                                   | 559   |
|                                  |       | Schlecht, D. Pfalzgrafen Philipp                      |       |
| Reumann, Der Rampf um            | 159   | u. Heinrich als Bijchofe bon                          | 224   |
| die Reue Kunft                   | 152   | Freifing                                              | 553   |
| Decholi, Die Berbundeten u.      |       | Schmit, Gefch. d. herrichaft                          |       |
| die schweizerische Reutralität   | 970   | Rhendt                                                | 379   |
| 1813                             | 376   | v. Schulte, Die Macht der                             |       |
| Onden, Lamprechts Berthei=       |       | röm. Bapite feit Gregor VII.                          | 200   |
| bigung                           | 158   | 3. Aufl                                               | 348   |
| Ottenthal u. Redlich, Archiv=    | -     | Schuppli, Stadtverfaffung von                         |       |
| berichte aus Tirol. II           | 149   | Solothurn                                             | 565   |

|                                                | Int    | oalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VII    |
|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                | Seite  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite  |
| Seibel, Sobenzollernjahrb. I.                  | 159    | Ulmann, Die Memoiren bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,      |
| Seraphim, Des Dberften Both                    |        | Fürften Al. Czartornsti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 561    |
| Anschlag auf Livland                           | 372    | Bolg, f. Bolit. Rorrefpondeng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Span, Schlacht bei Baftings                    | 140    | Baentig, Comte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 122    |
| Stuper, Deutsche Sozialgesch.                  | 349    | Bais, Deutsche Berfaffungs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Szendrei, Ungarifche friege=                   |        | Bait, Deutsche Berfassungs-<br>geschichte. VI. 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97     |
| geschichtl. Denkmäler in der                   |        | Barichauer, Gefch d. Gozialis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Millenniums=Landesausftellg.                   | 335    | mus und Kommunismus im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Tabra, Die fulturellen Be-                     |        | 19. Jahrhundert. II. Fourier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| giebungen Böhmens zum Mus-                     |        | III. 2. Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 315  |
| land bis zu den Susitenfriegen                 | 334    | Behner, f. Reuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Texte, Rousseau et les                         |        | Beig, Meneas Sylvius Bicco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| origines du cosmopolitisme                     | 400    | Iomini als Papit Pius II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 303    |
| littéraire                                     | 120    | Bille, Bruchfal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187    |
| Thomas, Martgr Casimir v.                      | 100    | Bolff, Berliner Revolutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100    |
| Brandenburg im Bauernfriege                    | 176    | dronif. Rendrud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183    |
| D. Tiedemann, Berfont. Er-                     |        | v. Wretichto, Das öfterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| innerungen an den Fürsten                      | 977    | Marichallamt im Mittelalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Bismard                                        | 377    | Xénopol, Hist. des Rou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Polit. Korrespondenz Friedrich's               |        | mains de la Dacie Trajane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 341    |
| des Großen. Herausgg. von                      |        | v. Zallinger, Befen u. Ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 041    |
| Treusch v. Buttlar, Herrmann u. Bolg. XXI-XXIV | 499    | iprung des Formalismus im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Trojano, La storia come                        | 490    | altdeutschen Privatrecht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 358    |
| scienza sociale.                               | 469    | Zevort, Hist. de la troisième                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 000  |
| 3. v. S. u. v. Trojchte, Anl.                  | 400    | républ. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 138  |
| 3. Studium b. Rriegsgeich.                     |        | Bernin, Leben bes Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Erganzungsbb                                   | 112    | Aug. v. Goeben. I. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Cigarijanigovo.                                |        | tring. Dr. Obtoben. 1. 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                | -      | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2000                                           |        | and the same of th |        |
| Aotizen                                        | und    | Nachrichten. Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ite    |
| Allgemeines                                    |        | 155. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6. 534 |
|                                                |        | 160. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Romifch-germanifche Beit und fri               | ühes s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Späteres Mittelalter                           |        | 173. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Spateres Mittelalter                           | on .   | 176. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 1648-1789                                      |        | 179. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 1648-1789<br>Reuere Weichichte feit 1789       |        | 181. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Deutsche Landschaften                          |        | 186. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8. 56  |
| Bermischtes                                    |        | 189. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|                                                | 77     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Deudichtenherichtigungen                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 576    |

|   | - |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# Die bygantinifche Marine.

Ihre Berfaffung und ihr Berfall.
Studien zur Geschichte des 10. bis 12. Jahrhunderts.
Bon

Carl Menmann in Beidelberg.

Der Migerfolg europäischer Rolonisirungeversuche im Drient, beren Beschichte bas Beitalter ber Rreugzuge erfüllt, ift eine ber empfindlichften Rieberlagen unferer Rultur und in feinen Rach= wirkungen bis auf ben heutigen Tag ju fpuren. Die Beschichte fiegreicher Unternehmungen pflegt ben Forscher mehr zu reizen, als die der gescheiterten, und fo ift es begreiflich, daß angesichts jener vergeblichen Rolonisationsarbeit die Beschichtschreibung sich damit troftet, die Beschichte felbst habe Rritif geubt und ber Forschung sei damit ein weiteres erlaffen. In der That haben jene Berfuche etwas fo mittelalterlich = Abenteuerliches und Ausichweifendes an fich, toann wieder etwas fo Beichranft-Rramerhaftes, nur ben allernächften Bewinn Berechnendes, bag man dabei alles eber fuchen barf, als politisch flar erfaßte Biele und Die entsprechenden Mittel, fie zu erreichen. Der Erfolg mar bann, daß die in ben Orient hineingepflanzten abendländischen Feudalstaaten und faufmannischen Faftoreien, indem ein Jeder feine Intereffen verfolgte, in der Anarchie jener Bereiche ein Element weiterer Berjegung murben, ohne bie Fahigfeit gu ent= falten, neue Ordnungen zu schaffen, ohne die Macht zu besitzen, Die Erbichaft, die bort bereit lag, angutreten. Alle biefe abendländischen Enklaven im Orient haben nicht aufbauend, sondern zerstörend gewirft, und beshalb sind sie selbst zerstört worden; ber Orient aber ist im Orient Herr geblieben.

Das größte Opier, welches die politislose Politis des Abendslandes gesordert hat, war das byzantinische Reich. Die Ersoberung von Konstantinopel durch das Heer des vierten Kreuzzuges ist ein dunkles Blatt in der großen Geschichte der Kreuzzüge, und heute noch überkommt den Freund geschichtlicher Betrachtung Jorn und Scham, jenes Unternehmen von seinen wahren Zielen abgesenkt und zur Beitreibung sehr weltlicher Forderungen ausgenützt zu sehen. Die erste Eroberung der Konstantins-Stadt, welche die Welt erlebt hat, ist ein so außersordentliches und solgenschweres Ereignis, daß ihre Ursachen darzulegen die Geschichtschreiber immer auf's neue sich bemüht haben. Große Ereignisse aber haben weit sich spannende und verschlungene Wurzeln; sie können nicht ganz aus zufälligen Kombinationen eines kurzen Zeitraumes erklärt werden.

Es foll im folgenden ein Problem behandelt werden, bas aus dem einfachen Grund noch nicht gelöft worden ift, weil es noch niemand geftellt hat. Indem ich öftere über die Berhaltniffe nachbachte, welche im Laufe bes 12. Jahrhunderts den Benegianern eine fo große Stellung im griechischen Reich gegeben haben, daß fie ben Bedanken faffen durften, die griechische Regierung zu entjegen und felbft beren Stelle einzunehmen, fand ich mich allemal auf die große Bedeutung, welche die venezianische Marine im Soldbienft bes Reiches gewonnen hatte, guruckverwiesen. Die Einfügung der venezianischen Marine in die militarifche Macht bes Reiches beruhte auf einem Staatsvertrag. ber am Ende des 11. Jahrhunderts abgeschloffen worden ift. Und ba bie Benegianer Diefen Bertrag nur auf Bedingungen eingingen, die ihnen felbft große tommerzielle Bortheile brachten, für die Griechen aber eine schwere wirthschaftliche Schädigung bedeuteten, fo mußte weiter gefragt werben: was in aller Belt hat die Bygantiner zu einer politisch-militärischen Bundesgenoffenichaft mit Benedig getrieben, die mit folchen Opfern erfauft werden mußte?

3m Berlauf langerer Studien fand fich eine Untwort. alten Schriftsteller pflegen nur gegenwärtiges Blud und Unglud mitgutheilen; fie laffen uns Symptome gewahren, bemerten aber von dronischen Buftanden und tieferen Raufalitäten nichts; bier gilt es, daß wir felbft richtig beobachten und Fragen ftellen, auf die eine Antwort erwartet werden tann. Die Bichtigfeit, welche die venegianische Marine feit dem Ausgang bes 11. Jahrhunderts im Reichsbienft gewinnt, lenft ben Blick auf den Buftand der bygantinischen Marine hinüber, die doch in ben früheren Zeiten fich bewährt hatte, ohne frember Stute gu bedürfen. Das Ergebnis unferer Studien legen wir im folgenden vor, indem erftens die Berfaffung der griechischen Marine im 10. und 11. Sahrhundert geschildert werben foll, fodann aber die Urfachen bargelegt werden, welche biefe Berfaffung jum großen Theil zerftorten. Mus diefen Berhaltniffen wird bann der Zuftand, wie er im 12. Jahrhundert vor aller Augen liegt, ein beutlicheres Licht erhalten, als es bis gur Stunde möglich gewesen ift.

I.

Als sich Kaiser Nikephoros Phokas einmal mit dem Gesandten Kaiser Otto's des Großen, dem Bischof Liudprand, über die Wehrkraft der beiden Kaiserreiche unterhielt, konnte er sich des Borzugs berühmen, daß seine Krone allein über eine Marine versüge. Nachdem die Gerechtsamen und Einrichtungen des alten römischen Reichs auf die deutsche Nation oder auf die Oftrömer, d. h. die Byzantiner, übergegangen waren oder auch, je nach der wechselnden Auffassung, zwischen beiden Mächten getheilt schienen: so viel ist gewiß, daß die altrömische Seeherrschaft allein auf die Byzantiner übergegangen war. Troßbem sich der Schwerpunkt der Weltgeschichte mit jedem Jahrhundert mehr nach den Ländern nördlich der Alpen verrückte, gab es im älteren, im romanischen Mittelalter immer noch erst ein Meer von weltgeschichtlicher Bedeutung, das mittelländische. Die byzantinische Staatstheorie hielt noch im 10. Jahrhundert,

<sup>1)</sup> Navigantium fortitudo mihi soli inest. Liudprand, legatio, cap. 11.

ba Spanien und Afrika bem Islam zugefallen maren, Italien aber jum größeren Theil ber beutschen Sphare angehörte, ben Anspruch aufrecht, daß der Krone von Konstantinopel das Meer bis zu ben Saulen des herfules gehore1). Thatfachlich beherrichte die griechische Flotte, nachdem vor dem Ende des 10. Jahrhunderts das Sceräuberthum der fprischen Safen, Rretas und Cyperns unterbrudt worben mar, die Dithalfte bes großen Bedens von ber Adria und bem jonischen Deer bis nach Agppten. Die lange Dauer der byzantinischen Herrschaft in Süditalien und die Erfolglofigfeit ber Ottonischen Berjuche, mit einer Landmacht Städte wie Bari zu erobern, erklärt sich aus der Thatsache, daß die griechische Flagge das Weer und seine Kusten beherrschte. Bahrend Italien und die Provence wehrlos dem faragenischen Piratenthum offenlagen, wurde in der griechischen Sphare eine mirkfame Seepolizei geubt; eine ganze Anzahl ftandiger Flottenstationen fonnen noch für bas 10. und 11. Jahrhundert nachgewiesen werden. In den Gewässern von Dyrrhachium und Dalmatien lagen um die Mitte des 10. Jahrhunderts sieben Rriegeschiffe, drei im Angesicht Siciliens in Suditalien. Abnlichen Wachtflotten begegnet man an der Mündung des Schwarzen Meeres und an den Dardanellen bei Abydos?). In Arieaszeiten, wenn die Flottentbeile juiammengezogen murben, jorgte man gleichwohl bafur, daß biefe Stationen nicht von Schiffen entblogt murben. Naturlich mar es gerathen, im Bedarfsfall außer den regelmäßigen Stationen auch andere, zufällig bedrobte Stellen burch Schiffe ju ichusen3).

P Rond Bordburgennetes mo nichts Besonderes bermerft wird. find Citate bazantinicher Schriftfeller der Bonner Ausgabe entnammen', die thematibus S der Schriften gebort zu Bazang der ein ein aufromperager Komutenenauer ische Santenaueragen Lange bei eine Geborten zu gebort zu gegen bei fligereichen arfalbe mit nauer durf ein geborten.

P Kond. Borodrogenners, de admin imp. S 284, de exerimoniis S. 864, Kedrens 2, 479, E, 451; cás en chi comp. Torodadium are hanks y digita unpuramentale Foundaire charges. Anna Kommena 2, 571 el manage magminutatio, de un conducar congreganis electrogeneramenta.

<sup>&</sup>quot; Ppist, 96 bes Batriarden Rifelads an Kaifer Romanas L. mun folle Lumpfattes von ben Bulgaren findsen, fei es durch erroman gemeinden.

Die Marine fette fich genau entsprechend ben Ordnungen für die Armee aus zwei Sauptfontingenten zusammen, aus ber fofferlichen Flotte im engeren Sinn und aus ber Provingialflotte. Die faiferliche Flotte wird aus den Geldmitteln ber Centralfaffen erhalten und fteht unter einem Abmiral, welcher Drungar genannt wird. Die Provinzialflotte fest fich aus ben Kontingenten einzelner bestimmter Provingen gusammen, welchen es als eine Naturallaft aufliegt, Dieje Flotte gu ftellen. Der Bouverneur einer folchen Mottenproving (um biefen Musbrud im Gegensat zu den Provingen zu brauchen, welche zur Territorialarmee ein Kontingent stellten) war als folcher Commandeur ber Flotte feiner Proving und führte urfprünglich ebenfalls ben Titel Drungar, aber ichon im 10. Jahrhundert ben eines Strategen, wie ausnahmslos jest die Provinzialgouverneure biegen. Das Oberfommando ber faiferlichen und der Brovingialflotten war einheitlich und bildete das politisch jehr wichtige Amt des "Drungars beider Flotten"1). Die Möglichfeit, das Stärfeverhältnis ber faiferlichen und der Provingialflotten anzugeben, hangt von der Frage ab, ob man die Daten, die fich aus gufällig erhaltenen Aften ber Dlarineverwaltung bes 10. 3ahrhunderts ergeben, als normale betrachten will. Dies vorausgefest, wurden auf eine Rriegsflotte von 100 faiferlichen Schiffen 77 Provingialichiffe fommen, und auf eine Befatung und Bemannung der faiferlichen Flotte von 23-24 000 Röpfen eine folche der Provingflotten in der Bobe von 17500 Ropfen. Boraus zu entnehmen ware, daß die faiferliche Flotte (vom Fall einer außergewöhnlichen Ebbe in ben Raffen abgesehen) die

jei es durch hinzujendende porhosis sis naquepekauhe (Mai, spicilegium Romanum 10, 2, 370).

<sup>1)</sup> Agovyyágeos rær naachaw z. B. Kebrenos 2, 289; Theoph. contin. 469. Über das byzantinische Seewesen hat Grörer, Byzantinische Gesichichten 2, 401 st., ein Kapitel, in dem allerhand nühliches Material zussammengetragen ist. Doch hat er die uns hier beschäftigenden Fragen nicht angerührt. Ebenso wenig Rambaud (der gegenwärtige französische Unterstäcksminister) in seinem umfänglichen Buche L'empire grec au dixième siècle.

größere Hälfte stellte. In den Schiffstypen ist fein Unterschied zwischen den zwei Flotten: jede hat ihren Antheil an den großen Schlachtschiffen aufzubringen, die in alter Zeit Trieren, jetzt aber Dromonen hießen 1), und an deren vorderem Ende das berühmte Geschütz zum Schießen des griechischen Feners aufgestellt war. Dieses Feuerrohr (oigan, wozu die Citate im Thesaurus des Stephanus s. v. zu vergleichen sind) war zum Schutz der Bestienung durch ein hölzernes Gehäus gedeckt, wie sich deren ähnsliche über das Berdeck zogen zum Schutz der Soldaten, die Projektile, besonders Steine, warfen, aber auch mit Handgewehren (xeigooigewa) bewassent waren.

Die Besatung der Flotte wird, analog der Zusammensetung der Armee, aus drei Bestandtheilen gebildet, der eingeborenen Bevölkerung, soweit sie auf Grund der militärischen Agrarsversassung wehrpflichtig ist und nicht statt des direkten Militärdienstes Wehrsteuern entrichtet, aus im Reich angesiedelten Barsbaren und aus reichsfremden Söldnern?). Um mit den Söldnern zu beginnen, so pslegt im 10. Jahrhundert regelmäßig ein Corps russischer Normannen auf der griechischen Flotte zu dienen, und Söldner sind wahrscheinlich gemeint, wenn von einzelnen Kaisern erzählt wird, sie hätten in den Pausen der Kriege, um die Marinesoldaten zu beschäftigen, sie als Maurer bei Kirchenbauten verwendet. Als Kontingent angesiedelter Barbaren ist in der

<sup>1)</sup> So in den Aften der Kriegsverwaltung des 10. Jahrhunderts, von denen unschähdere Stücke bei Konst. Porphyrogennetos, de caerim. 2, c. 44 und 45 S. 651 ss. u. 664 ss., zwei Flottenezpeditionen gegen Kreta betreffend, erhalten sind. Die Schriftsteller der klassistischen Observanz schreiben noch "Trieren". Selbst der ehrwürdige Terminus der vavs μακρά begegnet noch, wenn auch anders deklinirt, μακραί νημι bei Kelaumenos c. 257 (S. 102 der ecitio princeps von Bassistiewsty und Jernstedt, St. Petersburg 1896. Diese süt die Geschichte des 11. Jahrhunderts wichtige Quelle hat mir durch die Freundlichkeit eines der Perren Herausgeber schon 1893 in den Aushängebogen vorgelegen, als ich meine Schrift über die Beltstellung des byzantinisichen Reiches schrieb). Derselbe Kelaumenos braucht auch den Ausdruck δρόμονες c. 54 p. 27.

<sup>2)</sup> Auf diese Unterscheidung habe ich gelegentlich in der Byzantinischen Beitschrift ausmerksam gemacht 3 (1894), 382.

gleichen Beit von größter Wichtigfeit ber Stamm ber Marbatten; fie liefern gur Flottenbefagung über 5000 Mann. Diefer Stamm, ursprünglich am Libanon und in ben Taurusgebirgen anfaffig, war Ende des 7. Jahrhunderts von der byzantinischen Regierung ausgehoben und in zwei Abtheilungen, im gangen 12 000 Ropfe, verpflangt worden. Die eine Salfte wurde in ben Bebirgen, die nördlich Pamphylien (ein Ruftenland des füdlichen Rleinafien) umgrenzen, angefiedelt; die größere Dlenge aber in Griechenland als einer der vielen Fremdförper, die im Mittelalter auf helleni. ichem Boben feghaft geworben find. Gie wohnten breigetheilt in Epirus, im Beloponnes und auf den Jonischen Infeln1). Für die Provinzialflotte der Jonischen Infeln, die ab und gu erwähnt wird, haben biefe Marbatten wohl bie Befagung ausichlieglich gestellt. Seltener als die Flottenftrategen ber Proving Refallinia werden die von Nauplia (Beloponnes) und Bellas genannt, und fo ift es mir zweifelhaft, ob neben ben Marbatten Die autochthone Bevölferung Diefer altgriechischen Provingen überhaupt noch jum Flottendienft berangezogen worden ift. Bon Provingialflotten bes alten Griechenlands wird es feit ber Mitte des 9. Jahrhunderts auffallend ftille. Rurg zuvor nämlich hatte eine folche Flotte einen Aufftand gegen Konftantinopel gerichtet und war von der Centralregierung befiegt worden. Es ift eine bloge Bermuthung, die ich außere, daß, um ber Wieberholung folder provinzialpolitischer Berjuche vorzubeugen, die Marineleiftung von Bellas abgeschafft ober boch joweit reduzirt worben fei, daß fie ber Sauptfache nach auf die angesiedelten Marbatten beschränft wurde. Außer Analogien zu folchen politischen Daßregeln aus bem Bereich ber byzantinischen Geschichte spricht für bie genannte Bermuthung die Thatfache, daß bas Land fpater durchaus von Ackerbau, Industrie und Biehzucht lebend erscheint. Das binnenländische Theben ift im 12. Jahrhundert die bedeutenofte Stadt von Mittelgriechenland. Schon im 10. Jahr-

<sup>1)</sup> Theophanes (ed. de Boor) 1, 363. Die westlichen Mardaïten Konst. Porphhrogennetos, de caerim. S. 655 u. 665. Marinesoldaten als Maurer verwendet Kedrenos 2, 233. Michael Attaliotes S. 217 f.

hundert wird einmal eine Wehrsteuer im Beloponnes lediglich in Bferden entrichtet 1).

Jedenfalls sind die Provinzen, die hauptsächlich Flotten aufbrachten und in denen für die Mobilisirung der Marines soldaten eine ähnliche Agrarversassung bestand wie in den Binnensprovinzen für die Reiterlehen, ganz andere; es sind die Küsten des westlichen und südlichen Kleinasien und die Inseln des Archipel. Die offiziellen Aften sprechen deutlich von drei Flottensprovinzen<sup>2</sup>), und es sind die folgenden.

Erstens die Provinz Ügäisches Meer, umsaffend die Inselgruppen der Sporaden und Cytladen, nämlich Lemnos, Lesdos, Chios, Styros, Welos, Amorgos, Thera, Therasia und Rhenia; sie erstreckt sich durch die Dardanellen, welche beiderseits dazu gehören<sup>3</sup>), dis zur Prokonnes und der Mündung des Flusses Rhyndakos, wo die Stadt Appollonias sag.

Zweitens die Provinz Samos, zu der der ganze gegenüberliegende Küstenstreif bis nordwestlich nach Adramyttion gehörte. Samos gegenüber lag der Hauptwerstplat dieser Provinz, das oftgenannte Phygesa. Die Provinz zersiel in zwei Distrikte, Adramyttion und Ephesos; der Statthalter residirte in Smyrna.

<sup>1)</sup> Konft. Borphprogennetos, de admin. imp. S. 243. Über ben griechischen Flottenaufstand im 9. Jahrhundert Theophanes Contin. S. 55 ff.

<sup>2) 3.</sup> B. Zachariae, Jus Graeco-Romanum t. 3, coll. 3, nov. 8 über die Marinedienstpflicht. Auf diese Sonderbedeutung der drei Provinzen hat noch niemand geachtet, obwohl sie auch bei Konst. Porphyrogennetos, de thematibus wohl zu bemerten ist. Aus Analecta Bollandiana 11, 20 hier die Notiz, daß der Bater des hs. Paul von Latros Marineossizier war und aus der Nähe von Pergamon stammte.

<sup>3)</sup> So behauptet Schlumberger, Sigillographie de l'empire byzantin S. 193; boch sehe ich in den auf den folgenden Seiten verzeichneten Siegeln der Zollbeamten am Hellespont keine ausdrückliche Bestätigung.

<sup>4)</sup> Konst. Porphyrogennetos, do thematibus S. 41, wo von der Provinz Samos gesprochen wird, ist Zeile 12—16 der Text verdorben. Der Herausgeber hat keine Anmerkung für nöthig gehalten; daß er die Lüde nicht bemerkt habe, kann ich kaum glauben. Für den, der den Text im Zusammenhang und mit Ausmerksamkeit liest, was viele Editoren der Bonner Ausgabe nicht gethan haben, ist die Lüde zweisellos. Es muß ungesähr heißen: Der Küstenstreisen kam zu Samos, dagegen das Binnenland (rå även xal

Die dritte Provinz war die wichtigste der drei; sie hieß die sibprehäotische (wobei es meines Wissens noch nicht nachgewiesen worden ist, ob der Name von der carischen Stadt Kibhra, oder don der kleineren in Pamphylien genommen ist.). Sie umfaßte das ganze Südwesteck der großen Halbinsel, (um die geläusigeren antiken Bezeichnungen zu gebrauchen) von dem kilikischen Seleukia an die Landschaften Pamphylien, Lykien, Karien, Pistidien in langgedehnter Küstenlinie nehst der Insel Khodos und reichte landeinwärts von Milet dis Sagalassos an der Grenze der pisiosischen und isaurischen Berge. Der Hauptwerstplatz war Attalia an der Südküste, zugleich die Residenz des Gouverneurs.

Die vorragende Bedeutung dieser fibyrthäotischen Provinz nicht nur vor den anderen Flottenprovinzen, sondern innerhalb der gesammten Reichsmarine kommt auch darin zum Ausdruck, daß die Statthalterschaft dieser Provinz als ein besonders ansgesehenes Marinekommando galt, dem eine ganze Reihe von Stusen des Seedienstes vorauszugehen pflegten. Die paar Fälle, die im 10. Jahrhundert den cursus honorum des Marinebienstes versolgen lassen, geben zu erkennen, daß man Kapitän der kaiserlichen Pacht und Viceadmiral gewesen sein konnte, um dennoch die Erhebung zur Strategie der kibyrrhäotischen Provinzals eine Besörderung anzusehen. Auch ist es bezeichnend sür die byzantinische Vorsicht in der Übertragung ausgedehnter Machtbesugnisse, daß dieser Statthalter über die Mardatten der Provinz Attalia in der Regel seine Gerechtsame besaß. Sie hatten ebenso wie die geschlossenen Slawenstämme im Peloponnes

πρόσγεια) zum thrafesischen Thema. — Phygela, das Ramsay, The historical geography of Asia minor S. 111, nur ein Wal in diesen Zeiten, bei Wichael Uttal., erwähnt zu sinden ertlärt, kommt häusig vor. Theophanes contin. S. 475. Besonders aber in Urfunden, Witsosich und Wüller, Acta graeca 6, 174. 179. 182 u. s. w. Wan sehe auch Hase im Recueil des historiens des croisades, hist. grecs 1, 149.

<sup>1)</sup> Für das pamphylische hat sich Besseling ad Hieroclem (in den Roten zu Konst. Porphyrogennetos 3, 487) ausgesprochen. Ebenso Ramsay, Hist. geogr. of Asia minor S. 420: Dieses Kibyra müsse, obwohl etwas landeinwärts gelegen, mit der See verbunden und ein großer Hasenplatz gewesen sein.

ihren eigenen vom Kaifer bireft ernannten Commandeur (Katepan), und es scheint nur in Ausnahmefällen eines besonders unerträg= lichen persönlichen Berhältnifses dieser beiden höchsten Beamten der Provinz zu einem Kumulirungsversuch gekommen zu sein.

Die militärische Wichtigkeit Diefer Proving beruhte auf ihrer Eigenschaft ale einer Grengmart bes Reiches, feitbem ber Islam fich in Sprien festgesett hatte und jeine vorgeschobenen Boften in Rilifien bejag, wo die Emirate von Tarfus und Abana, Die von den Raubzügen in die griechischen Nachbarbereiche lebten, ber Schreden Rleinafiens waren, bis fie am Ende bes 10. 3ahrhunderts vom Reich wieder überwältigt wurden. Das Grengverhältnis ber fibyrrhaotischen Statthalterschaft brachte es mit fich, daß ihre militarijche Macht unaufhörlich in Sattelbereitschaft, und ihre Flotte ftets mit allem Segelwert betatelt (wir wurden heute fagen: unter Dampf gehalten) fein mußte. galt als Regel an jener Grenze, daß, wenn ber unruhige Nachbar ju Land ausfiel, man mit ber Flotte Repreffalien übte, und ber fibnrrhaotische Statthalter die entsprechende Benachrichtigung und Ordre erhielt; umgefehrt aber, wenn ein Ausfall mit ber Flotte erjolgte, der Statthalter der nächsten griechischen Binnenproving zu Land die Bergeltung anordnete, weil die Macht jener Emirate boch nicht fo bedeutend mar, bag fie zugleich zu Baffer und zu Land operiren fonnten1). Die ftete Kriegsbereitschaft diefer Brovinzialflotte gab ihr weit über die lokale Berwendung hinaus Wichtigfeit. Als im 8. Jahrhundert unter Leon bem Ifaurier beim Unlag bes Bilberftreites ber Papft mit ben Franken (wie man in Ronftantinopel die Dinge auffassen mußte) eine hochverrätherische Berbindung einging, und infolge davon die griechische Regierung jene folgenschwere Ronfistation der papftlichen Batrimonien im griechischen Italien verfügte, erscheint als Rommandant ber nach Italien geschickten Flotte ber fibprehaotische Strateg2).

<sup>1)</sup> Bichtige Stelle in Leon's tactica c. 18 § 139 (in ben opera bes Meursius ed. Lami, Florenz 1745 im 6. Band), einer für Marinesachen wichtigen Quelle.

<sup>&</sup>quot;) Theophanes (de Boor) S. 410, und überhaupt für das 8. Jahrhundert der Inder de Boor's, ebenda 2, 637 f. v. Kisvoaiorai.

Begreiflicher Beije hatte eine jolche Broving ein ftartes Gelbit= gefühl, und es fann nicht Bunber nehmen, fie gu Beiten einer prefaren Lage ber Centralgewalt als unficher und ichwierig bezeichnet zu finden. In der großen affatischen Rebellion des Bardas Stleros in den Anfangen Raifer Bafil's II. war es ein Sauptgewicht, daß die Attalioten ben faiferlichen Abmiral gefangen nahmen und mit ber gangen Flotte ben als Strategen anerfannten, ben ihnen ber Ufurpator geschickt hatte. Seitbem wurde Bardas Stleros als "Berr ber Meere" bezeichnet1). Dag das Reich noch im 10. Jahrhundert die Inseln Rypern und Areta guruderoberte, machte es leichter, Die Gelbständigfeitegelufte jener Proving in Schach zu halten. Mit dem Bieberaufschwung byzantinischer Macht stieg überhaupt wie ihre Wichtigkeit fo auch ihre Buverläffigfeit. Bar einft charafteriftischer Beife jener gefürchtete Rorfar Leon von Tripolis, der von Sprien aus die griechischen Ruften heimsuchte und im Jahr 904 die Stadt Salonifi eroberte und graulich plunderte, ein Renegat gewesen und aus Attalia gebürtig, jo ift es feit bem 11. Jahrhundert regelmäßig ber in Attalia refibirende Statthalter, ber an ber Spige ber brei fleinafiatischen Brovingialflotten die Ruften vertheidigt. Eine ruffische Expedition, die forsarenmäßig Erpreffungen übt, um ihre Aufnahme in ben Soldbienft bes Reiches zu erzwingen, dringt in das Marmarameer ein und überwältigt die Stationsschiffe von Abydos; aber bei Lemnos wird fie von der Provingialflotte gurudgeschlagen. Richt anders ergeht es einer muhammedanischen Flotte, die die Ankladen angreift. Nach einem folden griechischen Seefieg findet man einmal, daß jum abschredenden Beichen die feindlichen Befangenen die gange Rufte entlang von Abramyttion bis fublich nach Strobilon bei Salifarnag an's Kreuz geschlagen werben. Bald an den eigenen Ruften gegen Teinde und Rebellen, bald im schwarzen Meer gegen ruffische Normannen fieht man biefe Flotten die Bertheidigung bes Reiches führen?).

Leon Diatonos S. 170. Kedrenos 2, 424, wo die lateinische Übersetung gänzlich falsch ist. Psellos (ed. Sathas, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη Βd. 4) S. 15.

<sup>3)</sup> Redrenos 2, 478 f. 484, 513, 554.

Die Provingen des Reiches werben in zwei große Gruppen, in die Oft- und die Westprovingen getheilt, wovon die affatischen Oftprovingen als die vornehmeren und ihre Statthaltereien als die ranghöheren galten. Die drei fleinafiatischen Ruftenprovingen aber gahlten bis in's 9. Jahrhundert zu den Weitprovingen, und auch als fie am Anfang bes 10. Jahrhunderts in die Lifte ber Oftprovingen verfett murben, blieben fie, wie man an ber Abftufung ber Beamtengehälter feben fann, hinter ben großen Binnenftatthalterschaften an Ansehen zurud. Dieselbe Tagirung ging durch bis zu den unterften Stellen: die Werthe der Soldaten= grundstude für Marinefoldaten find niedriger angesett als bie der Grundftude, welche für Leiftung eines Reiters in der Armee aufzufommen hatten. Das geringere Ansehen bes Marinebienftes in feinen unteren wie oberen Stellen hinderte natürlich einzelne nicht, in Ausnahmefällen vom Marinedienft aus die hochften Staatsftellen zu erreichen. Romanos Lafapenos, ber Schwiegervater Konftantin's VII. und Raifer wurde, war an der Spige ber Flotte in die Bobe gelangt, und ebenfo wurde der Drungar beider Flotten unter Konstantin VII. und Romanos II. allmächtiger Minifter1). Diefes oberfte Marinefommando gehörte überhaupt zu den Amtern, die bei einem Regierungswechsel fogleich neu besett wurden 2). Aber im allgemeinen entsprach die niedrigere Geltung des Flottendienftes und die ichwächere Aussicht auf Beförderung, die er bot, der altrömischen Tradition. Es ift intereffant, zur Bergleichung zu bemerken, bag in England noch in den napoleonischen Beiten die Flottencarriere an Ansehen weit hinter bem Dienst im Landheer ftand, und daß ber englische Abel nur in der Armee diente3). Es fann also nicht als bas Normale bezeichnet werden, wenn es jo fteht wie im heutigen

<sup>1)</sup> Über die Besoldungen Konst. Porphyrogennetos, de caerim. S. 696 f. Über die Marineseistung Jonaras (ed. Dindorf) 4, 82. Die Carriere des Romanos auch dei Lindprand, antapod. 3, 25 f. Joseph Bringas dei Theoph. contin. S. 445 sf.

<sup>2)</sup> Bei ber Entthronung bes Michael Dutas Chulipes C. 734.

<sup>&</sup>quot;) Marquardt, Römische Staatsverwaltung, zweite Auflage, 2, 510 ff. Lord Rosebern, Bitt, E. 158 f.

England und in Italien, wo die schwierigeren Examina für den Seedienst und die höhere soziale Werthung der Marineoffiziere gegenüber den Offizieren der Territorialarmee der Marine den Borrang des nobleren militärischen Dienstes verschafft haben

### II.

Die griechische Marine setzte sich, wie zuvor erwähnt, aus zwei hälften zusammen, der kaiserlichen Flotte und dem Provinzialsausgebot. Da aber eine kaiserliche Flotte nur im Fall eines Reichskrieges mobil gemacht wird, für die laufenden Aufgaben der Seepolizei dagegen und die Abwehr von Grenzangriffen mehr lokalen Charakters die Flotte der genannten drei kleinasiatischen Provinzen aufzukommen hat, so ist die anhaltende Bereitschaft und Übung auf Seiten dieser Provinzialmarine. Ihr Bestand ist ein sehr wesentliches Stück der militärischen Kraft des Reiches. Die Borausseung dieses Bestandes ist eine doppelte: Die Agrarsversassung auf welche die militärische Leistung sozusagen hypothecirt ist, und im allgemeinen die Sicherheit der Provinzen vor seindlicher Beunruhigung. Am Schicksal der drei kleinasiatischen Küstenprovinzen hing zum guten Theil die Existenz der Marine.

Alles hing nun davon ab, daß diese Provinzen nach der Mitte des 11. Jahrhunderts in die schwersten Krisen eintraten. Die Bedrohung kam von zwei Seiten, von innen und von außen. Diese Berhältnisse zu erkennen, ist unsere nächste Aufgabe; denn der jähe Niedergang der griechischen Marine ist nur auf diesem Bege zu erklären. Überflüssig zu sagen — da es sich um byzantinische Dinge handelt —, daß alle diese Zusammenhänge, soweit meine Kenntnis reicht, noch nirgends erörtert worden sind.

Aus den inneren Bewegungen des Reiches, aus den Kämpfen der Stände und Parteien und aus der Politik der Regierung ergab sich nach der Mitte des 11. Jahrhunderts der Sieg einer Richtung, welche planmäßig auf die Entwaffnung der Provinzen hinarbeitete. Zu oft hatten politische Sonderbestrebungen einer Gruppe von Provinzen Prätendenten und kaiserlichen Usurpatoren Rüchalt gewährt, um nicht in Konstantinopel, am Sig der Centralzegierung, den Gedanken aufkommen und sich sessiehen zu lassen,

bie militarifche Macht ber Provingen und ihr Gelbstgefühl fei Die eigentliche Burgel ber Rebellion und Beunruhigung. Es erfolgte eine Anzahl Dagregeln (auf beren Charafter wir von bem Beftand ber Uberlieferung hauptfächlich aus ben Birfungen gurudguschließen gezwungen werben), bestimmt, die militarische Gelbständigfeit ber Provingen zu vernichten. Urfachen und Berlauf diefer Politif habe ich fruber in einer Schrift "bie Beltftellung bes byzantinischen Reiches vor ben Kreuzzugen", (Leipzig 1894) zu schildern versucht und mag mich also hier gern befchranten, darauf zu verweisen. Wie weit die Flottenprovingen von jener Politif betroffen worden find, wiffen wir nicht. Die Lage ber fleinafiatischen Provingen überhaupt in Diesem Augenblid beutlich zu erfennen, hindert jene welthistorische Romplifation, welche gleichzeitig einen erneuten, und Diejes Dal erfolgreichen Borftog des Islam berbeiführte. Angriff von außen und bie berabgedrückte Wehrfähigfeit im Inneren ergangten fich ju fo unheilvollem Erfolg, daß in unglaublich furger Beit die alte politische Ordnung Kleinafiens sich völlig auflöste. Wenn wir nicht im Stande find, das Dag ber Schuld, welche die innere Bolitif ber Regierung an ber Schwächung ber militarischen Rraft ber Provingen trägt, für die Ruftenlande, welche bas Flottenaufgebot ftellen, zu bestimmen, fo vermögen wir wenigftens, uns die Noth und Bersetung, welche die Türkenfriege herbeiführten, anschaulich zu machen.

In den siedziger Jahren des 11. Jahrhunderts erreichte der Stoß des Islam bereits die Westküste Kleinasiens. Ein merkwürdiges Begel, an dem wir das Auf- und Niederwogen dieser gräulichen Flut messen können, besitzen wir im Leben Sankt Christodul's, des großen Mönchsheiligen jener Tage<sup>1</sup>). Er war dazumal Abt eines Klosters auf dem heiligen Berg Latros, der im Grund des latmischen Golfes am linken Mäanderuser sich

<sup>1)</sup> Die Urkunden des Johannes-Klosters von Patmos, aus denen man das Bild des Stifters und seiner Schicksle gewinnt, stehen bei Millosich und Müller, Acta graeca, im 6. Band. Omont hat in der Revue des études grecques 1, 336 ff. auf die Substription einer griechischen Handschrift hingewiesen, die der ismaelischen Einfälle gegen den Berg Latros gedenkt.

erhebt und feit dem 10. Jahrhundert eine große Monchstolonie trug wie der Athos oder der bithynische Olymp bei Bruffa. 3m Marz 1079, nachdem Christodul den Umbau des Klosters jur Festung geleitet hatte, legte er die Abtsmurde nieder und begab fich mit der Rlofterbibliothet, um vor den gottlofen Turfen Ruhe zu finden, "benen man auch in einem Loch verborgen nicht mehr entgeben fann", weiter nach Guden in die Rabe von Balitornaß. Auch da war feines Bleibens nicht, da man türkischer Beunruhigung gewärtig war, und er begann, ben Bau eines Rlofters auf einer fteilen Berghohe ber Infel Ros gu betreiben. Endlich finden wir ihn seit 1088 auf der Infel Patmos, der Stätte der Apotalypfe, den Grund legen gu dem Rlofter des Evangeliften Johannes; auch bier ift das Erfte, feste Ringmauern zu errichten. Diefer Stiftung mar es beftimmt, zu dauern; ihr Grunder aber floh noch einmal nach Beften weiter über's Meer (zwischen 1091 und 93), und bas Testament Sanft Chriftodul's ift von Euboa batirt. Wie einft Meneas bie Benaten, jo hatte er die Beiligenbilber von Batmos mitgenommen; aus ben nachsten Jahren horen wir, daß die Monche fich gerftreut hatten, und daß bas gange Deer bort unficher gewesen sei burch Rrieg und Rorfaren.

In jenen Jahren war im Innern Kleinasiens das Sultanat von Ikonium entstanden. Nicaea, in den Händen der Türken, war wie eine Filiale jener Herrschaft. Längere Zeit hatte es den Anschein, als wollte die Westküste in eine Anzahl unsabhängiger Gebilde auseinanderfallen, mitten inne zwischen Griechen und Türken, und eine Art Tummelplatz für ehrgeizige Abenteurer aus beiden Lagern. Der Form nach suchten sich diese Bestrebungen als usurpatorisches Gegenkaiserthum zur Gelzung zu bringen; Griechen wie Türken haben zu dieser bequemen Fiktion gegriffen. Einer der so auf kleinasiatischem Boden Erzhobenen drang zur Anerkennung in der Hauptstadt durch; es war Nikephoros Botaniates (1078—1081), der letzte Kaiser vor der komnenischen Dynastie. Eines Nebenbuhlers, der gleich ihm auf türksische Söldner gestützt den Purpurmantel ergriffen hatte, konute er nicht Herr werden, und so gründete dieser, Melissen,

eine zweite Raiferrefibeng am Submefted Riemaffens, auf ber porbin im Beben Christodul's genannten Iniel Ros. Erft als Alexios Komnenos seine Laiserherrichaft begründet hatte, bessen Schwager Meliffen war, gelang et, die Anipruche biejes Rebenbublers anderweitig abzufinden. Hier darf es nun nicht überrafchen, einem Turken zu begegnen, ber die Purpurschube anzieht und fich als Kaifer ausrufen lagt. Dies geichah in Smyrna, der Residen; der Mottenproving Samoe, und der feltsame Trager biefer Krone, Tachas, bat feine fleine Rolle am Ende bes 11. Jahrhunderes in jenen Bereichen geipielt. Ein Mann türfischer Perfunit, wie geiagt, war er früh in griedische Gesangenschaft gerathen und in den Dienft bes Reiches getreren. Unter Raifer Rifephoroe Botaniates ale Renegat zu bober Rangitellung emporgestiegen, fant er fich überfluffig, ale bie Throubesteigung Alexios' Komnenos neue Manner an's Auber brachte. So gründete er sich in der allgemeinen Anarchie eine herrichaft in Smorna und nahm den Kaiserritel an. In dieser alten Marineproving founte ieine Macht feine andere iein ale eine maritime, und is finden wir ibn durch feine Fleete der Reibe nach auf die Kustenplässe und Inieln die Pand legen, Alazomenā, Photaa, die großen Inieln Samos und Chios: eine vereinzelte Nachricht neunt fogar das entiernte Abedost; auf Bestos blieb nur ein einziger feiter Plas in den Banden der Griechen. Die blubende Stadt Adrampinen, immer einer der Boronte der ebemaligen Proving Samos, wurde in diesen Kampien is gründlich geritört, daß man ipater fanm glanden modne, bier jei je eine bewohnte Statte geweien!. Mare es zwichen Czachas und ben Türfen in Micaea zu einer Berftandigung gekommen, die Folgen maren unüberfebbar geweien. Denn jene Lurfen batten Angilos und Annollonias am Maimanameer fomm Altometien am gleichnamigen Golt, wenigirene verübergebend in Händen?); ibr Berind fredick, auf des Mer dinansangereien, ideitern, und so trat die Koninellation ein. daß der Lett non Aitnen, um den

<sup>&</sup>quot; Anne Krumene 2 246 t. Mamus ala C E 174

<sup>·</sup> Anna Commone 1 297 +

Uniprüchen feines Oberherrn in Itonium zu entgeben, vorzog, mit den Byzantinern zu paktiren, Tzachas dagegen sich mit dem Sultanat Ifonium verbundete und verschwägerte. Die Richtung feiner Politif ift beutlich; wiederholt, aber erfolglos hat er Abydos angegriffen; im Befig ber Darbanellen hatte er Ronftantinopel blocfiren fonnen; als bas Bolt ber Betichenegen von Norden in die Balfanhalbinfel eindrang und icon feine Bagenburg im Marigathal aufgerichtet hatte, ließ er mit ihnen verhandeln, ob fie nicht ben thrafischen Chersones besetzen möchten; fo tonne er ihnen bie Sand reichen 1). Es hat fur uns an biefer Stelle fein Intereffe, Die Geschichte bes Tzachas weiterzuverfolgen. Gie dient uns als Beifpiel ber Auflösung und Berbrodelung byzantinischer Macht, die man fich für bas lette Biertel bes 11. Jahrhunderts an den fleinafiatischen Ruften am tiefften Stand angelangt gu benfen hat. Kreta und Cypern waren in Aufftand und Ungehorfam, Rhodos in Biratenhanden; die großen Safen bes Schwarzen Deeres, Sinope und Trapezunt, gehorchten ben Türfen: Türfen, findet man gejagt, branbichatten ben gangen Ruftenftreifen von Emprna bis Attalia.

So sah es in den Bereichen aus, die viele Jahrhunderte lang Hauptrefrutirungsbezirk der griechischen Marine waren. Benn man bedenkt, wie viel schneller bestehende Ordnungen zersstört als neue an deren Stelle in Betrieb gesett werden können, so ist zu begreisen, daß selbst die Herstellung griechischer Autorität in diesen Gebieten noch lange nicht mit einer Erneuerung des früheren Zustandes gleichbedeutend war. Diese Wiederaufrichtung der griechischen Herrschaft ist wenigstens sür die Küstenländer der Hauptsache nach mit dem ersten Kreuzzug Hand in Hand gegangen. Die Überraschung und stellenweise die Panit, die damals über die muhammedanischen Gewalten gesommen war, ist von der komnenischen Regierung geschickt ausgenützt worden, um zunächst die Känder Kleinasiens vom Schwarzen Meer dis gegen Sprien hin zurückzugewinnen. Hier ist dann im 12. Jahrzhundert die Reichsgewalt nicht mehr bestritten worden; die Sees

<sup>1)</sup> Anna Komnena 1, 393 f. historische Zeitschrift R. F. Bb. XLV.

herrichaft aber ift prefar geblieben. Die Seepolizei mar gegen Die Piratennoth, die feit dem Ende des 11. Jahrhunderts ein chronisches Übel geworden war, machtlos. Muhammedanische und chriftliche Biraten aus Sprien, Afrita, Spanien und Italien freuzten auf den Meeren, und je nach den wechselnden, bald friedlichen bald gespannten Begiehungen zu den Staaten des 38lam und ber Rreugfahrer nahm bas Rriegs- und Raubgeschäft mehr ober minder legitime Formen an. Gewinn aber brachte es in allen Fällen. Die Urfunden des Johannesflofters auf Batmos lehren uns, daß in der Mitte des 12. Jahrhunderts einmal ipanische Saragenen, die das Rlofter belagerten, burch Gold zum Abzug bewogen werben mußten. In fpaterer Beit lag hier eine militarische Garnison, und auf den Thurmen der Rloftermauern fab man Steinfugeln zu Saufen geschichtet als Im Anfang des 12. Jahrhunderis wird gelegentlich angemerkt, daß für Reisende von Cypern nach Konstan= tinopel ber Landweg über Attalia ficherer mar als der Seemeg die Rufte entlang. Gigentlich follte man aber fagen, daß jener unter Umftanden bas fleinere Ubel war. Denn auch bie Berbindung quer durch Rleinaffen hatte nabezu alles von ihrer alten Sicherheit verloren. Bie häufig waren die großen Reichsftragen durch ausschweifende türkische Nachbarn bedroht oder gesperrt, fo daß die Birfulation von der Sauptstadt in die Ruftenprovingen des füdlichen Rleinafien ftoctte! Daber haben die komnenischen Raifer nie aufgehört, fobald es an den anderen Grenzen Luft gab, dieje Muge zu friegerischen Borftogen in das Innere Rleinafiens zu benuten. Die Rube, der Bohlftand und die Steuertraft ber Ruftenprovingen hingen gum guten Theil vom hinterland ab, und die Unerschütterlichfeit ber Türfenherrschaft im fleinasiatischen Hochland war ein immerwährender Alpbruck auf den griechischen Ruftenbesits. Schon der zweite Romnene, 30hannes (1118-1143) machte in diefen Bersuchen eine entmuthigende Erfahrung. Die pamphylische Rufte, an beren Mitte

<sup>1)</sup> Acta graeca 6, 147. τοῦς προμαχῶνας ἄπαντας γεμίσατε λίθων, räth ein Abt des Klosters für die Zeit seiner Abwesenheit in Konstantinopel.

das wichtige Attalia lag, hatte Türfen im Rücken, und fo mochte es bem Raifer munichenswerth erscheinen, über bas Seengebiet gegen Stonium vorzudringen. Er mußte aber erleben, bag bie griechische Bevolkerung, Die an Diefen Geen im Beften von Itonium wohnte, andere gefinnt war als ihre Borvater, die fich vor Jahrhunderten tapfer ber arabischen Invasion erwehrt hatten. In guter Nachbarichaft zu ben Türken haltend, wollten fie ihre lotalen Intereffen jest nicht ber griechischen Reunionspolitik opfern und fetten fich gegen ben Raifer gur Behr. Der gegen bie Turten geplante Rriegszug mußte mit bem Rampf gegen türfifirte Griechen eröffnet werden: er war bei der fcmerzuganglichen Position der Seebevolferung mubfam, und der Erfolg mahricheinlich nur vorübergehend1). Diejer Borgang war ein Symptom dafür, daß in den Extremitaten bes Reiches das Gefühl des Bujammenhangs und der Golidaritat mit dem byzantinischen Staat erfaltete. War es für bie Bereiche, Die am Borigont griechischer Machtiphäre lagen, begreiflich, daß man fich mehr auf bie andersgläubigen Rachbarn einrichtete als nach der fernen, als Rudhalt nicht immer verläffigen Centralregierung fragte, jo mag ce überraschen, felbft an den Ruften einer ahnlichen Lauheit und Bleichgültigfeit zu begegnen.

Der stärkste Beweis dafür, der mir bekannt ist, ist das Benehmen der Stadt Attalia während des zweiten Kreuzzuges, also
in der Mitte des 12. Jahrhunderts. Wir können aus diesen Borgängen, die ich sogleich erzählen will, ein doppeltes entnehmen: zunächst eine partikularistische Widerspenstigkeit gegen die Anordnungen der Regierung, die weder Bertrauen noch Respekt
einflößen zu können scheint; sodann aber den starken Kückgang
der Stadt in maritimer Beziehung, da sie einst ein Hauptwerstplat des Reiches und Residenz eines Marinekommandos gewesen

<sup>1)</sup> Zu dieser Unternehmung gegen die Bewohner des Sees "Kungusa" vgl. Kinnamos S. 22 u. 58, Nifetas Atom. S. 50 und die geographischen Bemerkungen von Blau in der Zeitschr. der deutschen morgenl. Gesellschaft 29, 642 bei Anlaß des ebenda S. 97 von Nöldete mitgetheilten sprischen Fragmentes. Auch Ramsah a. a. D. S. 389 erörtert die Sache, ohne den obengenannten Artitel zu tennen.

war, beffen Flotte den Stolz der griechischen Marine bilbete. Den Kreugiahrern hatte die Regierung in Konftantinopel Berpflegung innerhalb ihrer Machtiphare zugesichert und auch Rommiffare an die Sauptorte geschicht, um die Intendanturverwaltung gu regeln. 2018 das halbverhungerte, todmatte und verzweifelte Beer aus den Tauruspäffen berab die Ebene erreichte, erwartete es denn auch in Attalia ein faiferlicher Rommiffar. Er forgte für Lebensmittel und bewies bem König von Franfreich alles Entgegenkommen. Die Bürger aber hielten vor der Unberechenbarteit eines Kreuzheeres ihre Thore geschloffen, ba es die Sauptftabt felbft nicht anders gemacht hatte, und liegen fich alles, mas fie bor den Mauern verfauften, theuer bezahlen. Die Nothwehr ber städtischen Bevölkerung gegen das ungeordnete, von Krantheiten durchseuchte Rreugfahrerheer fonnte weder der Gouverneur ber Stadt noch ber Spezialtommiffar hindern. Sie mar begreiflich und entschuldbar, nicht fo das Folgende. Als fich herausftellte, daß Dluth und Rrafte zu fehr erschöpft maren, um ben Reft bes Begs in's beilige Land im Beitermarich zu überwinden, und man fich umfah, Schiffe zu beschaffen, um den Seeweg einzuschlagen, so mare es in größerer Rabe von Konstantinopel wohl möglich gewesen, eine Transportflotte zusammen zu bringen, mit ber man die unangenehmen Gafte fammt und fonders raich los geworden ware; nicht fo in Attalia. Der griechische Bejandte vermochte zwar bem Ronig und feinem Befolge ein paar fleine Schiffe ohne Entgelt gur Berjugung gu ftellen; die Ritter und Bornehmen nahmen, was fonft an Schiffen beigubringen mar, und gahlten schweres Geld1) (was nach ben Rlagen der Rreugfahrer den Buchererfinn der Griechen, ficherer aber die fnappe Bahl ber vorhandenen Schiffe beweift). Die armen Leute, Die große Maffe der Kreugfahrer wurde mitleidelos und mit gleich= vertheilter Schuld der frangofischen Barone wie der griechischen Bevölferung aufgeopfert. Gin Theil von ihnen, ber noch einen

<sup>&#</sup>x27;) Nach Obo be Diogilo S. 72 (ed. Chifflet) verlangen die Attalioten für den Transport dis Antiochien 4 Mark Silber pro Kopf. Die Benezianer rechnen beim vierten Kreuzzug für die ganze Überfahrt pro Mann 2 und pro Kferd 4 Mark Silber. Billehardouin § 21.

Anlauf nahm, weiter zu marschiren, ging unterwegs zu Grunde, ber andere Theil, dem die Bevölkerung jeden Samariterdienst verweigerte, sand vor den Mauern der Stadt im Biwak unter dürstigem Zeltdach ohne Schutz gegen Krankheit, Schnee und Regen ein grauenvolles Ende.

Die griechischen Beamten hat man selbst im Kreuzheer entsichuldigt; denn daß sie gegen ihre Unterthanen machtlos waren, konnte jeder sehen. Aus derselben Quelle hören wir, Attalia sei für sein Berhalten vom Kaiser mit einer großen Straffonttibution belegt worden. Jedenfalls hat die Erbitterung über Borgange dieser Art den Haß gegen die Griechen starf geschürt, wobei in weiteren Kreisen sicher kein Unterschied gemacht wurde zwischen der Regierung die ihr Möglichstes that, und einer Prowinz am Rand des Reiches, die gewöhnt war, für sich selbst zu sorgen.

Bir haben ben Zuftand der griechischen Marine und der Seeprovinzen durch zwei Jahrhunderte verfolgt. Große Peripetien theilen diese lange Zeitperiode in zwei Hälften von sehr ungleichem Ansehen. Dieß hoffen wir hier zum erstenmal deutlich gemacht zu haben. Solange man überhaupt byzantinische Gesichichte nur als das letzte Ende vom "Bersall des römischen Reiches" anzuschen gewöhnt war, sielen die großen Etappen der Berluste zuerst in's Auge, die der Reihe nach die europäische Bölkerwanderung, die Araber, Normannen und Kreuzsahrer, Italiener und Türken dem Reich zugesügt haben. Daß dazwischen lange Perioden größter Machtentfaltung sich ausdehnen, übersah man und wiederholte gedankenlos das Wort vom Bersall, der sich über ein Jahrtausend hindehne. Nur daraus ist es zu erstären, wenn noch Niemand hat bemerken wollen, daß unter den

<sup>1)</sup> Odo S. 73: poterant quidem dux et imperatoris nuncius capi quando veniebant ad regem, sed cives pro illorum suspendio non redderent civitatem. Über die Kontribution Odo S. 76. Bon der Motivirung, die er angibt, ist wahrscheinlich das Gegentheil die Wahrscht. Es ersordert vielen Takt, Odo richtig zu benutzen. Er ist ein Schriftsteller von der allergrößten Besangenheit.

Machtmitteln bes Reiches auch die Marine bis in's 11. Jahrhundert geblüht hat, ja die einzig bedeutende in bem Ackerbau treibenden Europa des älteren Mittelaltere gemefen ift. Raifer des 10. Jahrhunderts hat bas, wie wir faben, mit Stolz ausgesprochen. Aber noch im vorgerückten 11. Jahrhundert begegnen wir der nämlichen Außerung : "Die Marine ift unfer Ruhm" (ὁ στόλος ἐστίν ή δόξα τῆς Ρωμανίας). Bort findet fich einem memoirenartigen Bert bidaftischen Charafters, welches Erinnerungen und Rathichlage gur Berwaltungspolitit bes Reiches enthält1), und eine Reihe weiterer Bemerfungen werden baran gefnüpft, die einen schätzbaren Ginblick in die Marineverwaltung verstatten. Es wird von Digbräuchen gefprochen, die einer scharfen Kontrolle bedürfen, 3. B. wenn die Marinebeamten bei der Erhebung ber Befälle und bei der Mushebung gegen Beftechung Dispens geben; wenn bas Beld, bas für die Equipirung von Schiff und Bemannung bestimmt ift, in ihren Taschen bleibt; "ein Schiff aber, bas nicht all' feine Ruber hat, ift wie ein Abler in ber Luft, bem bie Schwungfebern gebrochen find". Ferner, daß die Schiffe, die ben Infeln gum Schutz gesandt werben, fich nicht burch Requisitionen laftig machen. Ein Borichlag aber ift merfwürdig: man foll bie alten, untüchtig gewordenen Flottenoffiziere nicht burch die rangjungeren Rameraben erfeten, fondern die alten, unbrauchbar geworbenen Offiziere ber Armee moge man auf die Flotte übernehmen, um fie por Roth zu bewahren und zu verforgen. Diefe feltjame Meinung bestätigt, was wir zuvor beobachtet haben, daß nämlich ber Marinedienst als der leichtere und weniger angesehene galt. Sonft fonnte nicht in einem fonft ernfthaften und bernunftigen Buch die Unficht vertreten fein, die Marine folle eine Altersverforgungsanftalt für die Offiziere bes Landheeres abgeben. Db man nun in folchen Auffaffungen Symptome bes nach ber Mitte bes 11. Jahrhunderts zu verhängnisvoller herrschaft in ber Regierung gelangten Übelwollens gegen bas Dilitar überhaupt

<sup>1)</sup> Refaumenos c. 256-8 S. 101 ff., wozu das oben S. 6 Anm. 1 Gefagte zu vergleichen ift.

sehnte den Glanz der Marine und die Verignisse weniger Jahrsehnte den Glanz der Marine und die Versassung der Propinzen, auf denen ein so wichtiger Theil der Flottenleistung der ruhte, zerstört haben. Die Normannenkriege seit den achtziger Jahren des 11. Jahrhunderts wersen ein grelles Licht auf den Versall der byzantinischen Marine. Nicht nur daß von einem entscheidenden Eingreisen eines Flottenkontingents der altgriechischen Provinzen jest so wenig wie früher etwas zu vernehmen ist: auch die kaiserliche Flotte ist der neugeschaffenen normannischen an Mandvrirsähigkeit und Stärke nicht gewachsen. Überall spürt man das Fehlen jener kleinasiatischen Provinzialsslotte, deren Ruhm die älteren Annalen des Reiches so ost verzeichnet haben.

In diefe Lucke treten die Benegianer. Ihre Bundesgenoffenichaft ftellt die alte Uberlegenheit der griechischen Marine wieder ber. Bon ben Beiten Robert Buistard's bis gur Mitte bes 12. Jahrhunderts, bis zu jener benfmurdigen Wiedereroberung bon Rorfu im Sahr 1149, haben fie im Berband ber bygantini= ichen Flotte die Seeschlachten bes Reichs geschlagen und vielleicht gu gunften der Griechen entschieden. Durch Bygang in die große fübeuropäische Bolitif hineingezogen und noch in einer Zeit Borfampfer der griechischen Politit, da eben die ersten Anzeichen deutsch= staufischer Blane auf Gubeuropa hervortraten, haben bann bie Benegianer bas Steuer ihres Staatsichiffes entichloffen gebreht und aus dem griechischen Fahrwaffer heraus eine felbständige Richtung genommen. Man fann in der Beurtheilung Diefer Bendung verschiedener Meinung fein; bas aber ift gewiß, daß fie zur Eroberung von Ronftantinopel geführt und Birfungen gezeitigt hat, die bis auf den heutigen Tag bauern.

## Bur Gefchichte ber Reichsftenern im früheren Mittelalter.

Bon

## Sarf Benmer.

Wohl werden immer seltener bisher unbekannte Quellen für unsere mittelalterliche Geschichte in Bibliotheken und Archiven aufgefunden; daß aber noch immer eine sustematische Durchsuchung selbst aus vielbenutzten Sammlungen neues und wichtiges Material zu Tage fördern kann, dafür bietet fast jeder Bericht über wissenschaftliche Reisen der Mitarbeiter der Monumenta Germaniae historica neue Belege.

Ein Fund von ganz hervorragender Bedeutung für die deutsche Reichsgeschichte ist bei solchem Anlasse neuerdings im Reichsarchiv zu München gemacht. Jakob Schwalm sand dort bei seinen Arbeiten für die Ausgabe der Constitutiones in einem erst nach der Mitte dieses Jahrhunderts zusammengestellten Consvolut ein Berzeichnis von Reichssteuern aus der Zeit Kaiser Friedrich's II.1)

<sup>1)</sup> Der Entbeder hat seinen Fund vorläusig veröffentlicht im Neuen Archiv der Gesellschaft f. ältere deutsche Geschichtstunde 23, 517 ff. unter dem Titel: "Ein unbekanntes Eingangsverzeichnis von Steuern der königlichen Städte". Der Ausgabe ist eine vorzügliche Abbildung des Stüdes und eine Fülle vortressischer Erläuterungen beigegeben. In überaus mühsamer Einzelarbeit hat der Herausgeber das weit zerstreute Quellenmaterial, das für Beurtheilung der einzelnen Positionen in Betracht kommt, zusammenzgetragen, die Entstehungsverhältnisse geprüft und so eine sesse Grundlage geschafsen für die historische Verwerthung seines wichtigen Fundes.

Ein Pergamentblatt von mäßiger Größe enthält auf der Borderseite unter der Überschrift: Hie ineipiunt precarie einitatum et villarum ein Berzeichnis von mehr als hundert Steuersummen, welche Stadtgemeinden, städtische Judengemeinden, Königshöse, Reichsdörfer, Bogteien und Ümter in einem bestimmten Jahre zu zahlen hatten. Es ist eine Matrikel oder ein Anschlag, welcher, wie Schwalm annimmt, im Jahre 1241 ausgestellt und wahrscheinlich für ein mit Ostern beginnendes Rechnungsjahr 1241/2 bestimmt ist. Den Steuerbeträgen sind öster Bemerkungen hinzugesügt, die zum Theil von großem Interesse sind.

Die Bedeutung bes Fundes liegt nicht nur barin, bag er und eine Menge wichtiger Angaben besonders über die Reichsfeuerverfassung fennen lehrt, sondern zugleich darin, daß bier das einzige unmittelbare Denfmal der Centralverwaltung des Deutschen Reichs aus ftaufischer Zeit vorliegt. Das Blatt ift ein Original, welches felbft für die Brede ber Berwaltung aufgezeichnet ift und thatfächlich in der Berwaltung benutt ift. Das zeigen die auf der Rudfeite befindlichen gleichzeitigen Aufzeichnungen über gezahlte ober rudftanbige Summen und über Betrage, welche aus ber Steuer an ben pincerna und ben dapifer zu gablen find. Unter jenem fann ebenjo wie unter dem dominus pincerna in der Aufzeichnung über die Steuer von Burich nur der in der Reichsverwaltung unter Konrad IV. befonders thatige Schenf Ronrad von Binterftetten gemeint fein. Unter bem Truchfeg versteht Schwalm den in der Aufzeichnung ebenfalls aber ohne die Amtsbezeichnung genannten Konrad bon Schmiedelfeld; mahrend ich eher an den Truchfeg Otto Berth. von Baldburg benfen möchte.

Mehr noch als diese Dorsualnotizen beweisen die vielen Korrekturen, welche sachliche Beränderungen enthalten, die Orisginalität der Auszeichnung. Besonders bezeichnend ist der Ausichlag für Donauwörth. Die Stadt sollte ursprünglich wegen vermeintlichen Brandschadens von der Steuer für das lausende Jahr frei bleiben: De Werda LX mr. et quod exusti, liberi sint. Später stellte sich heraus, daß die Boraussehung für die

Befreiung nicht zutraf; deshalb wurde geandert: De Werda LX mr., qui non sunt exusti.

Die Grunde, welche Schwalm für die zeitliche Unfegung geltend macht, find in ber Sauptfache überzeugend. Der Schriftcharafter weift auf die erfte Salfte bes 13. Jahrhunderts, die Exiftenz eines Königs neben einem Raifer weift in Die Beit Friedrich's II. Der Beftand bes Reichsguts, bas Bortommen gewiffer Perjonen weift in Die Zeit um 1240. Gin in bem Berzeichnis erwähnter Brand von Konftang hat, wie anderweit feitfteht, im Mai 1240 stattgefunden. Der Unglücksfall gibt die Beranlaffung, Die Stadt auf ein Jahr von der Steuer zu befreien: Constancia libera est ad unum annum propter incendium. Das Jahr ber Befreiung fann wohl nur bas auf das Unglud folgende Jahr fein. Angesichts ber von Schwalm begründeten Unnahme, daß die Reichsverwaltung ein von Oftern zu Oftern laufendes Rechnungsjahr hatte, ift es also mahrscheinlich, daß die Matritel etwa Anfang 1241 aufgestellt ift. Bare bagegen, was nicht ausgeschloffen ift, ein Rechnungsjahr von Beihnachten ju Beihnachten anzunehmen, jo wurde die Abfaffung vor Weihnachten 1240 anzuseten und der Unichlag für bas Jahr 1241 beftimmt fein 1). Ende 1240 ober Anfang 1241 ift jedenfalls die Abfaffung erfolgt, und da bas Jahr, für welches die Aufzeichnung gelten follte, wenigftens jum größten Theile mit bem Ralenderjahre 1241 zusammenfiel, jo werden wir das Stud als Berzeichnis vom Jahre 1241 bezeichnen.

Über die Provenienz des Stückes hat der Herausgeber ermittelt, daß es aus Innsbruck stammt, und daß es dort wahrscheinlich zu den Bestandtheilen des Reichsarchives, welches unter den ersten Habsburgern nach Innsbruck gelangte, gehört hat<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Anders Schwalm S. 546, der für diesen Fall an Weihnachten 1241 und das Kalenderjahr 1242 denkt.

<sup>2)</sup> Schwalm stellt S. 552 zwei verschiedene Bermuthungen darüber auf, wie das Stild in den Besith Rudolf's von Habsburg gekommen sein könnte; nach beiden würde er es von dem Mainzer Erzbischof Werner von Eppstein

Das wichtige Dentmal bietet uns reiche neue Mufichluffe, vor allem natürlich über die Steuerverfaffung und Finangverwaltung bes Reiches, nebenbei aber auch über andere Buntte, jo über bas ftaatsrechtliche Berhaltnis bes Raifers und bes an feiner Stelle im Reiche befindlichen Konigs. Der Raifer gilt ftets als der eigentlich berechtigte, der hauptfächlichste Trager der vermögensrechtlichen Berfonlichfeit bes Reichs. Ihm gebühren Die Steuern. Go beißt es von ber einen Balfte ber Steuern von Friedberg, Duren und Offenburg, die nicht zum Mauerbau berwendet werden follte: cedit imperatori; entsprechend heißt ce bon Ronftang: solvere consuevit LX mr., medietatem imperatori, medietatem episcopo. Der König aber wird genannt, wo es fich um die thatfachliche Berwendung der Belber und um die Berfügung darüber handelt, pro expensis domini regis werden öfter Steuersummen verwandt, und ex mandato regis wird bem herrn Schenken (domino pincerne) die Steuer von Burich ausgezahlt.

Daß das Berzeichnis so lange hat verborgen bleiben können, ist kaum begreiflich; bedauern kann die Thatsache wohl niemand mehr, als der Bersasser dieser Aussührungen. Hätten mir für die Absassing der vor nunmehr 20 Jahren erschienenen Arbeit

erhalten haben, bem es entweder bon feinem britten Umtsvorganger Giegfried, der unter Konrad IV. die Reichsregierung geleitet habe, überkommen fet, ober von einem Berwandten, der bas Umt eines camerarius betleidete. Beides halte ich für unwahrscheinlich; vielmehr werden wir doch als Regel annehmen muffen, daß die Alten über die Reichsverwaltung ba blieben, wo man fie nothwendig brauchte, in ber faiferlichen Rammer. Golche Archivalien find wohl, wenn fie nicht mehr für die laufenden Weschäfte gebraucht murben, in der Schaptammer aufbewahrt und mit diefer und den darin enthaltenen Reichsinsignien an ben neuen Konig ausgeliefert. Bgl. Geeliger in Mitth. b. Inft. f. öfterr. Wefch. 11 G. 441 f. Deshalb mußte bie Burg Trifels, wo fich ber Schap befand, nach den mahrend bes Interregnums anerfannten Reichsgewohnheiten vor allem bem neuen Könige übergeben werden; f. die weitere Jaffung der Bulle Urban's IV. Qui coelum, Mon. Germ. LL. Constit. 2, 525. In Bezug auf Erzbischof Siegfried von Mainz ift jene Bermuthung auch ichon beshalb unwahrscheinlich, weil beffen Theilnahme an der Reichsregierung nach Frühjahr 1240 taum noch angunehmen, feit Geptember 1241 aber ganglich ausgeschlossen ist; f. Regesta Imperii 5, 4439 a.

über die deutschen Städtesteuern<sup>1</sup>) diese unschäßbaren Angaben zu Gebote gestanden, so würde manches Ergebnis leichter und sichrer gewonnen sein. Was aus einer trümmerhaften urfundlichen Überlieserung durch Berallgemeinerung oft mehr vermuthet als geschlossen werden mußte, tritt uns hier als allgemeine und sichere Einrichtung entgegen. Ein Trost dabei ist, daß die Ergebnisse jener Arbeit durch die neue Quelle in der Hauptsache nicht umgestoßen, sondern bestätigt und nur im einzelnen berichtigt werden. Die wesentliche Erweiterung aber, welche der neue Fund für unsere Kenntnis der Reichssteuerversassung der Stauserzeit bringt, dietet die erwänsichte Gelegenheit, die darauf bezügslichen Ergebnisse jener Abhandlung zu revidiren und unter Bezuntung dieser und anderer neu hinzugekommener Quellen kurzzusammenzusassen.

Die älteste Nachricht von einer allgemeinen Reichssteuer stammt aus der Zeit Heinrich's IV. Sie ist enthalten in einem Regensburger Annalenfragment und berichtet zum Ende des Jahres 1084, Kaiser Heinrich habe, um seine in Italien aufgenommenen Anleihen zu decken, Beiträge von den Reichssürsten gesordert und sehr viel Geld von den Regensburger Bürgern und von fast allen Städtebürgern im Reich erhoben?). In hinssicht der Besteuerungssorm ist wohl nur sicher, daß von den Fürsten Matrikularbeiträge gesordert wurden; daß die Städte in derselben Weise besteuert wurden, möchte ich jest nicht so bestimmt annehmen wie früher.). Eine dauernde Einrichtung ist aus

<sup>1)</sup> Staats= und sozialwissenschaftliche Forschungen, herausgegeben von G. Schwoller, Bd. 1 H. Leipzig 1878.

<sup>2)</sup> Mon. Germ. SS. 13, 48 und in der zweiten Auflage der Sande ausgabe der Annales Altah. maj.: Quas gazas dum Italis retribuere haud valeret ex suis propriis opibus, studuit has colligere de subiectis sibi episcopis et abbatibus aliisque suis principibus prope omnibus. Maximam etiam pecuniam de Ratisponensibus atque de cunctis fere in regno suo adquisivit civibus urbanis, unde adversus eum late succrevit grande odium et invidia immanis.

<sup>3)</sup> Städtefteuern G. 161.

jener außerordentlichen Maßregel nicht erwachsen. Mehr als brei Jahrhunderte dauerte es, bis es wieder zu allgemeinen Reichsteuern kam. Geplant freilich find folche inzwischen mehrmals.

Über Heinrich's V. Bersuche, eine allgemeine Reichssteuer einzusühren, die er auf Rath seines Schwagers, des Königs von England, unternommen haben soll, sind wir nicht näher unterrichtet.). Die Sache scheiterte an dem Widerstande der Fürsten.

Ein Jahrhundert später erst tritt der Gedanke einer Reichsstener wieder hervor bei Otto IV., über dessen Pläne wir nur durch die tendenziös und verleumderisch gefärbten Nachrichten, welche Otto's abtrünniger Ranzler, der Speierer Bischof Konrad von Scharsenberg, verbreitete.

Bas nach ber Reinhardsbrunner Chronit, Die zweimal in nicht gang übereinstimmender Beife barüber berichtet2), ber Bijchof im Jahre 1213 im Dome zu Maing unter seinem Gibe öffentlich über jene Blane mitgetheilt bat, verdient nur gum Theil Glauben. Bon Organisation und regalmäßigem Betrieb ber Borbelle zu gunften bes foniglichen Fistus, als einem Mittel, den Reichsfinangen aufzuhelfen, mag Otto in jener Beit, die in allen mit ben verschiedenen Geiten des Minnelebens gufammenhangenden Dingen jo überaus unbedenflich mar, gelegentlich geiprochen haben; daß nicht mehr als ein frivoler Scherz barin ju feben ift, beutet ber Rangler felbft an mit bem entrufteten Musruf: Et hec est divertendi occasio! Ernst zu nehmen, aber wohl unvollständig, ift die weitere Mittheilung, Otto habe von jedem Beiftlichen und ebenfo von jedem Pfluge (de singulo aratro), ober vielmehr von dem mit einem Pfluge bewirthichafteten Lande (de agricultura unius aratri), einen Gold= pfennig (nummus aureus) erheben wollen3). Dieje Beftimmungen icheinen fich an die der 1207 gu Rordhaufen unter König Philipp beichloffenen Kreuzzugsfteuer anzuschließen, nach welchen

<sup>1)</sup> Die vorhandenen Nachrichten find bei Bait, Berf.-Gefch. 8, 399 f. zusammengestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mon. Germ. SS. 30, 581, 583.

<sup>2)</sup> Rach Sachsenspiegel 3, 45 war ein Goldpfennig drei mal schwerer als ein Silberpfennig und 30 mal soviel werth.

de quolibet aratro 6 Pfennige und ebensoviel von jedem Kleriker, welcher eine Pfründe hatte. Bielleicht hat Otto auch die städtischen Steuerkräfte in derselben Beise, wie das bei jener Kreuzzugssteuer geschah, heranziehen wollen; ganz bei Seite gelassen hat er sie sicher nicht.

Friedrich Barbarossa freilich hatte auf die unmittelbare Besteuerung der bischösslichen Städte im allgemeinen verzichtet, nur in einzelnen wohl bezog er auf Grund vogteilicher oder anderer besonderer Rechte eine Quote der regelmäßigen Steuern. Im übrigen begnügte er sich, die Beihülsen zum Reichsdienst, welche die Städte ihrem Fürsten in Form von Hof- und Heerssteuern leisteten, aufrecht zu erhalten. Es war jene auch bei Friedrich II. zeitweilig hervortretende staussische Restaurationse positik, welche die Fürsten als die Säusen des Reiches betrachtete und die Entwicklung der Städte im Interesse der Fürsten einzudämmen suchte.

Waren nun auch die Fürsten die Stützen des Reiches und wurden durch sie und durch ihre Bermittlung sehr wesentliche Bedürsnisse des Reiches befriedigt, so bildete doch das Reichsgut dis zum Anfang des 13. Jahrhunderts noch eine der wichtigsten Grundlagen der Reichsgewalt. Zu dem Reichsgute gehörten die königlichen Städte, und ihre Steuern bildeten wohl schon im 12. Jahrhundert einen nicht unerheblichen Theil der Einkünste des Königs. Eine ganz andere Bedeutung aber erhielten diese Städte als Geldquellen im Ansang des 13. Jahrhunderts.

Nach der Berschleuderung des Reichsgutes in den Kämpfen zwischen Philipp von Schwaben und Otto IV. blieben neben den verhältnismäßig geringen Resten der Domänen, den Ümtern, Burgen, einzelnen Dörsern und Hösen, als wesentlichste Bestandtheile die Städte zurück. Gerade die ersten Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts aber brachten dem deutschen Städtewesen einen gewaltigen Ausschwung. Zahlreiche Städte sind damals nach dem Muster älterer gegründet; andere Orte wurden durch Berseihung von Warkt und Stadtrecht, durch Besessigung zu dem gemacht, was man damals unter einer Stadt verstand. Ganz ungemein groß ist die Zahl der königlichen Städte oder Reichs-

ftabte, die zuerft in der ersten Salfte bes 13. Jahrhunderts in Sab und Westbeutschland auftauchen.

Alle diese Städte zahlten dem Könige in jener Zeit, zum Theil auch schon im 12. Jahrhundert, wie die fürstlichen Städte ihren Landesherren, die bischöflichen oft dem Könige und dem Bischose, regelmäßige, wenn auch nicht völlig sixirte jährliche Steuern. Aus diesen Städtesteuern bestanden in der Hauptsache die laufenden Steuereinnahmen des Reichs. Hinzusamen die Steuern der Judengemeinden, der einzelnen oder zu Amtern versteinigten Reichshöse und Dörfer und diesenigen aus den Bogteien über Reichstirchengut.

Die Allgemeinheit dieser Jahressteuern und die Normirung im einzelnen lehrt uns nun jenes neuentdeckte Berzeichnis in ganz ungeahnter Bollständigkeit fennen. Es enthält 92 Orte oder Bezirke, welche solche Steuern zahlen; der ganz überwiegenden Mehrzahl nach sind es Städte und Dörfer. In einer Anzahl von Fällen läßt sich nicht feststellen, ob einem Ort die Eigenschaft eines Dorfes oder einer Stadt zukommt. Sicher sind aber etwa 70 steuerpflichtige Stadtgemeinden verzeichnet. Es sehlen jedoch, man weiß nicht aus welchem Grunde, die sämmtlichen sächsischen Reichsstädte, sowie von sicher steuerspslichtigen bedeutenderen Städten Regensburg und Nürnberg.

Bu ben Städten, in benen theils nur die Bürgergemeinden, theils auch, wie bei Nachen und den späteren Freistädten Speier und Straßburg, nur die Judengemeinden, oft aber beide neben einander als steuerpflichtig aufgeführt sind, und den Dörsern tommen einzelne Frohnhöse, wie die Reichshöse zu Dortmund und die euria Stausen, ferner steuerpflichtige Bezirke, Amter, die ihren Mittelpunst in Reichsburgen hatten, wie die Amter Trisels (officium in Drivels) und Kaiserslautern (officium in Luteren), während auch hier der von der Burg zu Nürnberg aus verswaltete Reichsgüterkomplez vermist wird. Endlich sommen noch Bezirke des Reichskirchengutes hinzu, über welche der König die Boatei hatte.

Die rechtlichen Beziehungen Diefer verschiedenen steuerpflichtigen Orte und Bezirke zu bem Könige ober Kaifer waren nun, auch abgesehen von ben Reichsfirchengütern, welche unter foniglicher Bogtei ftanben, feineswegs überall bie gleichen.

Den Grundstock bildet älteres Reichsgut, dem viele Städte angehören und die meisten Dörfer, die später als Reichsdörfer bezeichnet werden, wie die weinberühmten Orte Nierstein, Obersund Nieder-Ingelheim, ferner Hochselden, Schefflenz und Gendertheim<sup>1</sup>), ebenso die Reichshöse zu Dortmund, die Amter Trifels und Kaiserslautern.

Andere Städte, wie 3. B. Rotenburg, Dinfelsbuhl, Pfullenborf, der Frohnhof Staufen und vielleicht ein oder das andere Dorf gehören dem staufischen Hausgute an.

Zu diesen beiden Kategorien von reichssteuerpflichtigem Gut kommen dann noch als dritte und vierte die Kirchenlehen und die Bogteien über Kirchengut. Als Lehn besaß der deutsche König z. B. Heilbronn von Würzburg, Seligenstadt von Mainz, Mülhausen von Straßburg.

Wie solche Städte, so sind vielsach auch Städte, die auf Kirchengut lagen, über welches dem Könige die Bogtei zustand, zum Theil wirkliche Reichsstädte geworden, so Augsburg, Konstanz, St. Gallen, Weißenburg, Schaffhausen, während Basel, das auch wohl auf Grund eines solchen Bogteiverhältnisses in unserm Verzeichnis als steuerpflichtig erscheint, später Freistadt geworden ist.

Mochten aber die Rechtstitel, auf welche hin dem Könige in den verschiedenen Orten und Gebieten die Steuer gezahlt wurde, verschiedene sein; die Thatsache, daß die Steuer dem Könige gegeben wurde, überwog. Wie später für die ursprünglich verschiedenen Arten des königlichen Besitzes die Eigenschaft der Reichsunmittelbarkeit das staatsrechtlich bestimmende Moment wird, so galt auch jede dem Könige gezahlte Steuer als gleichswerthig, als Reichssteuer, gleichwohl welchem Rechtstitel sie ursprünglich ihre Entstehung verdankte.

Bas nun den Charafter der in dem Berzeichnis aufgeführten Leiftungen betrifft, fo find es fast durchweg wohl der Überschrift

<sup>1)</sup> Das Berzeichnis hat beutlich Gauderthem (nicht Gauderchem).

entsprechend wirkliche Beden, precariae, b. h. auf der Grundlage des Bederechts, ber ursprünglichen Freiwilligfeit, erwachsene Steuern; mag auch im einzelnen, wie bei Rempten, eine als jabrlicher Bins fixirte Ablofungsjumme für die Bogtei, b. h. für die früher auf Grund ber Bogtei erhobene Bebe mit unterlaufen. 34 fann auch in ben pro expensis regis von fünf Städten gezahlten Beträgen nicht mit Schwalm eine besondere von ben Beden verschiedene Urt von Leiftungen erbliden. Es ift nur eine besondere Form, in der die Bede geleiftet wird, indem fie nicht erft an die königliche Rammer gezahlt, sondern gleich unmittelbar für den Hof bes Königs verbraucht wird, etwa in der Art, daß Schulben, welche ber Ronig für feine Bedürfniffe gemacht hat, damit bezahlt werden. Es find Posten wie die, welche Konrad IV. in ber befannten Singiger Abrechnung vom 2. Mai 1242 aufführt: in expensa nostra Sinsich LXII marcas etc., in exp. n. apud Treverim VIII lib. Trev.1) Sier bleibt ber Ronig diefe Beträge mit anderen feinem Amtmanne schuldig, bort haben fich einzelne Stabte bereit erflart, folche Boften gu beden. In einigen Fallen werden wir annehmen durfen, daß bie pro expensis regis übernommenen Bahlungen ber gewöhnlichen Steuer etwa gleichfamen, fo in Pfullendorf, welches bafur 20, in Billingen, welches 42 Mark zahlt. In andern freilich überfteigen die übernommenen Bahlungen ben Steuerbetrag, ber baneben angegeben wird, fo in Uberlingen, wo es heißt L marc. et solvent pro expensis regis LXXXII marc. et dim., und in Eglingen, wo bemerft ift: CXX marc. et pro expensis regis CLII marc. Soher als ber nicht angegebene Steuerbetrag ift fie wohl auch in Schaffhaufen. Gei es, daß biefe Stabte fich um irgend welcher Bortheile willen bereit erflarten, mehr leiften zu wollen, als herkommlich war, fei es, daß ihnen ber Uberichuß auf die nächste Jahressteuer angerechnet wurde, jedenfalls waren es nicht befondere Bahlungen neben ber Bede, iondern an Stelle der Bebe. Daß der Betrag der gewöhnlichen Bebe in zwei Fallen baneben angegeben wird, in andern brei

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Mon. Germ. LL. Constit. 2, 447.

Fällen nicht bemerkt ist, hat seine vollständige Unalogie bei den Befreiungen wegen Brand, wo bei Konstanz und nach der ursprünglichen Fassung auch bei Donauwörth der gewöhnliche Steuersatz angegeben ist, bei andern befreiten Städten nicht.

Es ift gewiß kein Zufall, daß unter den fünf Städten, welche Zahlungen pro expensis regis leisten, drei sind, in denen Konrad IV. 1240 und 1241 nachweislich sich aufgehalten hat. Im August 1240 sinden wir ihn in Überlingen, im September zu Billingen, im Mai 1241 hält er zu Eßlingen den Hoftag, auf dem der Tartarenkreuzzug und der Landfrieden vertündet wurde; den 6. Oktober sinden wir ihn wieder zu Überlingen und am 11. Oktober zu Schafshausen. Jedenfalls ist dieser Umstand zumal bei der großen Lückenhaftigkeit des Intinerars in jener Zeit zu beachten.

In einem Falle finden wir in dem Verzeichnis auch eine Strafsumme: cives de Nordelingen C marc. pro enormitate commissa. Daß dies nicht eine Konventionalstrase sein kann, wie Schwalm für möglich hält, ist wohl sicher. Es kann nur eine arbiträre Geldstrase sein, die der Stadt wegen irgend eines Bergehens, dessen sie sich schuldig gemacht hat, in Form einer außerordentlichen Steuer außerlegt ist. Von der Zahlung der ordentlichen Bede war die Stadt seit 1238 wegen Mauerbau durch Privilegien befreit. Vielleicht war es der Betrag jener gewöhnlichen Bede, der troßdem dieses Jahr zur Strase erhoben werden sollte.

Sind die in dem Berzeichnis enthaltenen Leiftungen einerjeits, mit geringen Ausnahmen vielleicht, wirkliche Steuern, so
find es in der Hauptsache Städtesteuern. Wenn auch von den Amtern und Bogteien verhältnismäßig hohe Steuersummen einkamen, so ist dabei nicht zu vergeffen, daß in diesen Bezirken
fast durchweg auch Städte enthalten waren, die meist wohl ben
wesentlichsten Theil der Steuersumme aufbrachten. Die kleinen
Steuerbeträge der nicht sehr zahlreichen Dörfer und Höfe fommen
gegenüber den städtischen Steuersummen nur wenig in Betracht.

Die Aufgahlung der steuerpflichtigen Reichsftabte in dem Berzeichnis ift, wenn wir von dem Fehlen der fachsischen Reichs-

städte sowie Nürnbergs und Regensburgs absehen, eine ziemlich vollständige. In der Reihe der rheinischen und schwäbischen Reichsstädte sind nur einzelne, wohl wegen Berpsändung oder mehrjähriger Steuerbesreiung, ausgelassen. Daß Köln, Straßburg, Speier, Worms, Mainz nicht mit Steuersummen der Stadtgemeinden, sondern nur zum Theil mit Judensteuern verzichnet sind, erklärt sich aus dauernder Besreiung von ordentslichen Steuern, aus welcher später diesen Städten ihre Eigenschaft als Freistädte erwuchs. Aus demselben Grunde sehlen auch wohl Aachen und Trier.

An der Spize der übrigen steht mit einer Jahressteuer von 250 Mark Frankfurt am Main; es folgen mit 200 Basel, Hagenau, Gelnhausen, mit 170 Behlar und Schwäbisch-Hall, mit 160 Kolmar und Schwäbisch-Gemünd, mit 150 Schlettstadt, Kronenburg, Enheim und wahrscheinlich Zürich. 120 Mark zahlen Friedberg, Seligenstadt, Oppenheim, Ehlingen, 100 Lindau, Breisach, Neuenburg und Rotweil, '90 Rothenburg und Kausbeuren, 80 Mülhausen im Elsaß und Boppard. Es entspricht nicht unserer Borstellung von der Bedeutung der Städte im Bergleich mit andern, 'daß Dortmund nur 100 kölnische Mark (= 60 Mark Silber) und Konstanz ebenfalls nur 60 Mark jährlich, wovon nur die Hälfte dem Kaiser zusam, zahlte. Nymwegen zahlte nur 40 Mark. Der geringste Steuerbetrag wirklicher Städte scheint 20 Mark gewesen zu sein. So viel zahlen Kaiserswerth, Eberbach, Neckargemünd u. a.

Das Amt Trifels, in dem die Stadt Anweiler lag, brachte 150, Lautern mit der gleichnamigen Stadt 120 Mark.

Unter den Dörfern ragen die beiden Ingelheim hervor, die zusammen 70 Mart Bede schulden. Andere zahlen erheblich weniger: Hochselden, Brumath, Schefflenz 15, Nierstein, Buchhorn 10, Gaudertheim 6 und Ellingen 5 Mark.

Die Bogteien weisen sehr verschiedene Steuererträge auf: St. Gallen 100 Mark, Weißenburg 80, Kempten 50. Die Bogtei über Gregorienthal, mit welcher die Stadt Kaisersberg (Kersberc) verbunden gewesen zu sein scheint, brachte mit dieser 70 Mark. Ganz gering war der Ertrag aus der kleinen Abtei Odenheim, die nur eine Bede von 6 Mart gahlte, bavon die Salfte bem Ronige, die andere bem Abte.

Daß hier dem Könige die Steuerhalfte auf Grund der Bogtei zustand, ift wohl nicht zu bezweiseln; wie denn die Bogtei überhaupt oft der Grund einer Theilung der Steuer war.

3ch habe früher1) aus dem urfundlichen Material gezeigt, daß in jolchen ju Immunitatsgebieten gehörigen Städten, wo ber König als Inhaber ber Burggrafichaft, wie in Regensburg, ober ber Bogtei, wie in Augsburg, Bafel, Molsheim, neben bem Immunitatsherrn bas Bederecht übte, die erhobenen Steuern mit jenem nach Quoten theilte. Die fonialiche Quote mar wohl regelmäßig die Sälfte und biefer Theilungsmodus murde unter Friedrich II. auch in Bafel, wo früher eine andere Bertheilung ftattgehabt hatte, eingeführt. Mus unferm Berzeichnis erfeben wir nun, daß auch in Ronftang, wo ber Ronig die Bogtei bejaß, die Steuer zwijchen Raifer und Bijchof getheilt murde: Constancia . .. solvere consuevit LX mr., medietatem imperatori et medietatem episcopo. In Mulhaufen bezog nach dem Berzeichnis der König die ganze Bede; das war aber erft feit 1236 ber Rall, wo er die gange Stadt vom Bifchof zu Lehn erhielt. Bis babin bejag er bort nur die Bogtei und bezog nach einer von Schwalm angeführten Urfunde bie Salfte ber Bebe: precaria equaliter dividetur inter dominum regem et dominum episcopum.

Ein überraschendes Licht wirft das Berzeichnis auf Zahl und Bedeutung der steuerpflichtigen Judengemeinden. Es sind 29 solcher Judengemeinden ausgezählt, von deren einer, der Augsburger, der jährliche Steuerbetrag nicht angegeben ist, weil die Judenschaft wie die Bürgergemeinde wegen Feuersbrunst bestreit waren: Item Augusta nichil, quia condusta est et Judei ibidem nichil, quia condusti sunt.

Die höchste Reichssteuer zahlten bie Strafburger Juden mit 200 Mark. Die Wormser zahlten 130, die Speierer 80, die Baseler 40, die Eflinger 30 Mark. Zusammen angeschlagen

<sup>1)</sup> Stäbtefteuern S. 30. 35. 108 ff.

sind die Judengemeinden der vier wetterauischen Reichsstädte mit 150 Mark, zu denen die Franksurter Juden wohl den größten Beitrag zu liesern hatten. Die meisten Judengemeinden zahlten 15—25 Mark, viel geringere Beträge aber, nämlich je 2 Mark die Juden von Lindau und Überlingen, die von Donauwörth und Bopfingen nur zusammen ebensoviel. Soweit sie hier verzeichnet sind, betragen die Judensteuern 853 Mark.

Die gesammten in bem Bergeichnis enthaltenen Steuerbeträge belaufen fich auf rund 7000 Mart Gilber. Die Mart entipricht bem Gilbergehalt von 15 Thalern. Es ftellen alfo dieje Steuern einen Werth von rund 105 000 Thalern ober 315 000 Dt. bar. Nehmen wir, was doch wohl ungefähr zutreffen durfte, Die Rauffraft des Gelbes in jener Beit um etwa jehn mal höher als heute an, fo entspricht bem Gesammtwerthe Diefer Steuer heute ein Betrag von etwa 3 Millionen Mart. Bie boch man aber auch ben giffermäßigen Werth veranschlagen mag, bas fteht jest mohl unzweifelhaft fest: Diefe Steuern bildeten in jenen Beiten, wo die Naturalwirthschaft immer noch einen ziemlich breiten Raum einnahm und die wesentlichsten Beburfniffe bes Reiches fur Sofhalt und Beerfahrt burch Raturalleiftungen ber Fürften und anderer Reichsglieder, jowie bes Reichsgutes befriedigt murben, die bei weitem erheblichfte regelmäßige Beldquelle des Reiches. Bas bas Berzeichnis enthält, erichopft ja außerdem die Steuereinnahmen des Reiches nicht. Eine Angahl von fteuerpflichtigen Städten, unter benen fich, wenn auch die Bahl nicht groß ift, besonders leiftungsfähige wie Rurnberg, Regensburg, Lubed, Goslar befinden, find nicht aufgenommen; ebensowenig find bie Steuern aus bem ohne Zweisel ichon bamale bedeutenden Reichsgut, welches von der Burg gu Nürnberg aus verwaltet wurde, verzeichnet. Bon wichtigen Stadten, obwohl fie im Bergeichnis genannt find, erfahren wir Die Steuersummen gar nicht, wie von Augsburg und Beilbronn.

Über die Berwaltung der Reichssteuern im 13. Jahrhundert gibt das Berzeichnis werthvolle Aufschlüffe. Aus den Urfunden der Zeit Rudolf's von Habsburg habe ich früher den Eindruck gewonnen, als habe es eine Centralverwaltung der Reichssteuern faum gegeben<sup>1</sup>), als seien die Einnahmen regelmäßig gar nicht an die Centralstelle gelangt, sondern gleich an der Quelle aufgebraucht, indem der König seine Gläubiger zur Befriedigung ihrer Forderungen auf die einzelnen Steuererträge anwics. Auch für die frühere Zeit habe ich ähnliche Zustände vorausgesetzt.

Gegen diese Auffassung sind, wie ich gern zugebe, berechtigte Einwendungen erhoben<sup>2</sup>). Es liegt in der Natur des urkundlichen Materials, daß wir daraus vorzugsweise die Ausnahmefälle kennen lernen, in denen über Steuererträge an der Quelle
verfügt wird, während wir von dem regelmäßigen Gange der
Geschäfte nichts ersahren. Jest sehen wir aus dem Berzeichnisse
von 1241, daß thatsächlich eine starke Centralization der Berzwaltung der Reichösteuern bestanden hat und daß damals wenigstens die Berwendung der Steuererträge an der Quelle keineszwegs die Regel, sondern nur die ziemlich beschränkte Ausnahme
bildete.

Das Berzeichnis lehrt uns, daß an der Centralstelle, die vermuthlich wie später in der kaiserlichen Kammer zu suchen ist, Matrikeln für die Beranlagung der einzelnen pflichtigen Orte und Bezirke ausgestellt wurden. Für die Ansehung der Beträge bot wohl zumeist das Herfommen, zuweilen auch ein Privileg oder Bertrag die Richtschnur; völlig sestgelegt sind aber die Steuersäte im großen und ganzen noch nicht. Bon Zeit zu Zeit werden sie, wie wir aus andern Quellen wissen, erhöht und sind erst seit Rudolf von Habsburg zum Theil, noch später erst allgemein als census imperii fixirt.

Die Beranlagung der Städte scheint vielsach auf vorhersgegangene Berhandlungen mit den einzelnen pflichtigen Gemeinden zu beruhen. Solche Berhandlungen sind jedenfalls vorauszuschen, wo Städte für das laufende Jahr von der Steuer befreit werden. In fünf Fällen werden Städte für das in

<sup>1)</sup> Städtefteuern S. 144 f.

<sup>\*)</sup> b. Teusch, Die Reichs-Landvogteien in Schwaben und im Elsaß (Bonner Diff. 1880) S. 47 und Küster, Das Reichsgut 1278—1313 (Leipziger Diff. 1883) S. 83 f.

Betracht kommende Steuerjahr wegen Stadtbrandes befreit, so Angsburg mit der dortigen Judengemeinde, Konstanz, Harburg, Beibstadt und Auffirchen. Daß solche Befreiungen nur auf Grund von Gesuchen oder Berichten stattsfinden konnten, versteht sich von selbst, und der schon erwähnte Fall (S. 25) betreffend Donauwörth zeigt, daß solche Gesuche auch geprüft wurden, und wenn die darin angegebenen Thatsachen sich nicht stichhaltig erwiesen, unberücksichtigt blieben. Außer den genannten Städten war auch Nördlingen, wie wir anderweit ersahren, schon seit 1238 wegen Brandes befreit<sup>1</sup>).

Muf Grund folder Berhandlungen wurden auch, wie bas icon früher für einzelne Falle aus Urfunden nachgewiesen werden fonnte, eine Reihe von Stadtgemeinden von der Steuer gang ober theilweise befreit gegen die Berpflichtung, ben entsprechenden Betrag auf die Befestigung ber Stadt (ad edificium) gu berwenden. Für acht Städte wird die Berwendung bes gangen Jahresbetrages zum Mauerbau angeordnet, für brei Städte die bes halben und bie von zwei Fünfteln für eine Stadt (Rotweil). Solche Anordnungen bebeuteten einerfeits eine Bergunftigung für die Stadt, benn bei ber bamals üblichen Art ber Rriegsführung, bie meift in Ausraubung und Bermuftung bes flachen Landes beftand, gewährte die Befestigung ben Ginwohnern regelmaßig einen wirtfamen Schut. Andrerseits aber galt bie Befeftigung als Reichsbienft. Die gbefeftigten Städte |boten bem Ronige neben feinen Burgen die wichtigften Stuppuntte fur die Beherrichung und Bertheibigung bes Landes. Die Bermenbung ber Steuern für bie Befestigung galt als Berwendung im Intereffe bes Ronigs. In ben fürftlichen Territorien galt feit ben ftaufifchen Bejegen über die Landeshoheit die Anlage von Befestigungen als ausschließliches Recht ber Lanbesberren, murbe beshalb aber von ben Städten wohl auch ale Berpflichtung ber Fürsten aufgefaßt. Huch bier finden wir Falle, in benen biefe auf die Bahlung von Steuern gegen Berpflichtung gum Mauerbau verzichten, und es entspricht bem, daß in ber Mart Branden-

<sup>1)</sup> Stäbtefteuern G. 114.

burg die Stadtmauern vielsach noch als im Eigenthum der Markgrasen stehend angesehen wurden, als ein solches Eigenthumsrecht an der Stadt überhaupt bereits nicht mehr angenommen wurde. Somit können wir in den Fällen, wo die Steuer einer Reichsstadt ganz oder theilweise ad edificium civitatis verwendet wird, einen Berbrauch der Steuer für Reichszwecke an Ort und Stelle statt der Einlieserung an die königsliche Kammer erblicken.

In ähnlicher Beise wird auch über die Steuer ber beiden Reichsbörfer Ober- und Unter-Ingelheim im Betrage von 70 Mark verfügt. Damit sollte der Bruder Sebastian, offenbar ein geist- licher Architekt, den Bau des Reichshoses vollenden (opus curtis perficere).

Andere Fälle des Verbrauchs an der Quelle lernten wir in den Zahlungen pro expensis regis kennen (f. oben S. 33). Auch hierüber konnten Bestimmungen in den Anschlag wohl nur nach Verhandlungen mit den Städten ausgenommen werden, in denen sich diese bereit erklärten, solche Zahlungen gegen entsprechenden Nachlaß der Steuer zu leisten.

In anderen vereinzelten Fällen wurden auf die Steuersummen von den Pflichtigen bereits für Reichszwecke gezahlte Beträge angerechnet. Bon Zürich heißt es: non dat, quia nuper dederunt CL marcas, quas assignaverunt domino pincerne ex mandato regis. Ebenso war die Steuer von Kempten vorweg versbraucht durch Zahlung von 50 Mark an den Marschall Heinrich von Altmannshosen, der dafür Pserde angekauft hatte.

Bon den übrigen Steuerbeträgen, über welche nicht besonders versügt ist, müssen wir annehmen, daß sie an die königliche Kammer unmittelbar abgesührt werden sollten. Daß, wie das später für die Zeit Rudols's von Habsburg nachgewiesen ist, eine gewisse Decentralisation der Berwaltung herbeigesührt wäre durch die Beauftragung der in Schwaben und im Elsaß schon für die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts nachgewiesenen Landvögte oder durch besondere für diesen Zweck ernannte Reichstommissare, dasur gibt das Berzeichnis keinerlei Anhalt. Ja,

daß etwa in Schwaben ber Landvogt die Steuern eingezogen hatte, dagegen scheint direkt die angeführte Aufzeichnung über Bürich zu sprechen.

Der "Herr Schent" kann, wie schon bemerkt, nur der Schenk Konrad von Winterstetten sein. Dieser war aber im Jahre 1240 Landvogt von Schwaben (gubernator ober praefectus Sueviae<sup>1</sup>). Wäre er damals zur Erhebung der Steuern schon als Landvogt befugt gewesen, so würde es keines besondern königlichen Besehls für die Erhebung der Gelder von Zürich bedurft haben.

Andrerseits kann freilich die Nichtberücksichtigung der sächsischen Reichsstädte die Bermuthung nahelegen, daß für Nordbeutschland damals bereits, wie später durch Rudolf, irgend ein Fürst mit der Berwaltung der Reichseinkunste betraut war, und diese daher dem Ressort der königlichen Kammer entzogen waren.

Es ift ein naheliegender Gedanke, anzunehmen, daß erst durch Friedrich II. die Centralisation der Finanzverwaltung mit ichristlicher Geschäftssührung eingesührt oder überhaupt die regelmäßige Jahressteuer zu einer allgemeinen Maßregel erhoben sei. Gewiß wäre diesem Herrscher, der nach Bollendung seiner Resorganisation des sicilischen Reiches nach dem Muster der dortigen Einrichtungen das deutsche Reichshosgericht umgestaltete, einen wirklichen Beamten im modernen Sinne, den justiciarius euriae mit sestbegrenzten Funktionen, und neben ihm einen zur Führung bestimmter Bücher und Register verpslichteten notarius euriae einsetze, wohl zuzutrauen, daß er auch daß deutsche Steuerwesen neu geordnet hätte. Aber über Bermuthungen kommen wir da nicht hinauß; und ganz konnten doch auch vorher Einrichtungen nicht sehlen, die der Reichsregierung einen gewissen Überblick über die Geschäfte ermöglichten.

Wie die vorherige Ansetzung fester und meist runder Summen für die einzelnen Städte zeigt, beruhten im Ausgange der Staufer Beit die ordentlichen Städtesteuern, wie ich das auch früher annahm, auf der Gesammtbesteuerung der einzelnen

<sup>1)</sup> S. Teufch, Reichs-Landbogteien G. 16 f.

Städte. Dabei blieb bie Selbständigfeit und Beschloffenheit ber inneren Finangversaffung ber Städte unberührt.

In dem Berzeichnis von 1241 sind nur die ordentlichen oder gewöhnlichen Jahressteuern berücksichtigt, damit war aber die Steuerpflicht der Städte noch nicht erschöpft. Außerordentliche Leistungen waren daneben nicht ausgeschlossen. Eine früher von mir übersehene Stelle in einem Schreiben Friedrich's II. an den Erzbischof Siegfried von Mainz, welches von Ficker in den April des Jahres 1238 geseht wird 1), zeigt, daß damals der Kaiser zum Zwecke der Anwerbung deutscher Söldner von Italien aus eine allgemeine Steuer allen seinen Städten und Flecken auferlegen ließ 2).

Es ist eine Heersteuer, als außerordentliche Bede von den königlichen Städten gefordert. Also nicht erst, wie meine frühere Darstellung annahm, Rudolf von Habsburg hat solche Extrasteuern von den königlichen Städten verlangt, sondern schon Friedrich II., dessen Maßregeln ja öster jenem als Borbild dienten. Ob diese Extrasteuer sich auch auf die von den Jahressteuern befreiten Städte erstreckte, ist nicht gesagt; doch liegt kein Grund gegen diese Annahme vor. Ja, daß die Stadt Köln sich von König Wilhelm in dem Privileg vom 9. Oktober 1247, durch welches dieser seinen Einlaß in die Stadt ersausen mußte<sup>3</sup>), versichern ließ: nec artadimus eam in expeditione nostra ad aliquod nodis subsidium inpendendum, könnte wohl darauf hindeuten, daß früher solche Beisteuern gesordert waren.

So konnte benn Rudolf, ber der außerorbentlichen Geldfteuern schon im Anfang seiner Regierung nicht entrathen konnte,

<sup>1)</sup> Regesta imperii 5, nr. 2337.

<sup>2)</sup> Ceterum cum ad Lombardorum rebellium nostrorum vires evirandas vires nostras estate proxima de diversis partibus colligere intendamus ac viribus militum Germanorum securius innitamur, prudentiam tuam hortamur attente, quatinus cum civitatibus nostris et opidis per totam Alemanniam precariam imponi mandaverimus pro militibus inde ad nostra servicia conducendis circa festinam collectionem tam militum quam precarie omnem quam poteris operam sollicite studeas adhibere.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Reg. imp. 5, nr. 4890.

unmittelbar an die Steuerverfaffung anknupfen, wie fie unter feinem letten legalen Borganger, als welchen er Friedrich II. betrachtete, bestanden hatte.

Er that das auch, indem er die ordentlichen Steuern von ben Reichsftädten weitererhob, freilich meift in höheren Beträgen, als fie das Berzeichnis von 1241 aufweift.

Daneben forderte er bereits 1274 Extrasteuern zur Abhaltung eines Reichstages zu Nürnberg, und zwar von allen Reichsstädten. Unter den drei erhaltenen Formularen für das Ausschreiben dieser Steuer ist eins offenbar für eine von der Jahressteuer befreite Stadt bestimmt<sup>1</sup>). Hatte der König doch auch jenen Berzicht Wilhelm's bei der Privilegienbestätigung für Köln nicht wiederholt.

Bei einer Anzahl von Städten hat nun Rudolf auch bei dieser Gelegenheit an dem bisher herrschenden Shstem der Gesammtbesteuerung oder, wie wir es modern bezeichnet haben, der Matrikularbeiträge festgehalten. Das geht mit voller Deutlichkeit aus jenen Formularen hervor

Nicht aber allen Städten gegenüber ift Rudolf so versahren, vielmehr hat er sicher bei einer größeren Anzahl von Städten sichon damals den Bersuch einer direkten prozentualen Besteuerung der einzelnen Bürger gemacht. Ich habe früher darauf schon die Nachrichten der Kolmarer Chronit über eine damals von den Bewohnern der Städte und Dörser gesorderten Bermögenssteuer von 3 v. H. gedeutet, welche durch eine spätere Kolmarer Urstunde sur Kolmar selbst bestätigt werden. Redlich aber hat auf eine Nachricht hingewiesen, welche in dem zweiten Anhange der Regensburger Kaiserchronit Bers 406 ff. enthalten ist.), und welche die Erhebung einer Bede von allen Städten des Reiches in etwa gleicher Höhe ("si gaben das drizigest teil") vor dem

<sup>1)</sup> Bodmann, Codex epist. Rudolfi 1, 182 (2, 36). Bon mir früher übersehen; j. D. Reblich, Die Anfänge Audolf's von Habsburg, Mitth. d. österr. Inst. f. Gesch.-Forich. 10, 415.

<sup>1)</sup> Stäbtefteuern G. 127. 135 f.

<sup>5)</sup> Jest herausgegeben von E. Schröber in Mon. Germ., Deutsche Chroniten 1, 1; vgl. Redlich, a. a. D.

Mürnberger Reichstage behauptet. Die leider nur noch die beiden ersten Jahre Rudoli's umfassende, wohl um 1281 abgefaßte Darftellung ist in allen kontroliebaren Angaben so genau und verräth so gute Sachkenntnis, daß wir füglich nicht zweiseln dürsen, daß jener Besteuerungsmodus damals auf eine so erhebliche Anzahl von Städten ausgedehnt ist, daß der Bersasser annehmen konnte, sie habe alle betroffen. Da der Bersasser in Schwaben schrieb, so dürsen wir im Hinblick auf die Kolmarer Nachrichten annehmen, daß in dieser Beise die Reichsskädte in Schwaben und im Elsaß in Anspruch genommen sind. Ich schließe mich der Bermuthung Redlich's an 1), daß hier die Organisation der Landvogteien sür die Erhebung der Steuer benutt wurde. In welchem Umsange im übrigen Reichsgebiete die Form der Matrifularsteuer für die Hosssschaftener von 1274 angewandt wurde, ist nicht zu bestimmen.

Wit welchem Erfolg Rudolf etwa zehn Jahre später den Bersuch einer Reichsvermögenssteuer in den Städten wiederholt hat, ist früher von mir eingehend dargestellt; doch drängt sich uns jett die Frage auf: warum erregte die Forderung des 30. Pfennigs jett so seidenschaftlichen Widerstand der Städte, während dieje 1274 anscheinend doch ohne erhebliches Widerstreben zahlten? War es damals die frische Hoffnung auf die endliche Wiedersehr geordneter Zustände, was die Opserwilligkeit der Bürger steigerte? Oder war es die Popularität dieser die Reichen ebenso start wie die Armen belastenden Steuer, von der die Kolmarer Chronik zu berichten weiß, und gab diese Stimmung damals den Ausschlag, während 1285 der Widerstand von den regierenden Schichten der Bürgerschaften ausging? Eine Antwort auf diese Fragen vermag ich nicht zu geben.

Rudolf wurde des Städteaufstandes und des falschen Friedrich, dem es gelang, eine kurze Zeit lang, getragen von der Bewegung wegen des 30. Pfennigs, die Rolle eines Prätendenten am Rhein zu spielen, herr<sup>2</sup>). Es ift eine wunderbare

<sup>1)</sup> N. a. D. S. 416.

<sup>2)</sup> Bon Quellenstellen für jene Episode des falichen Friedrich, die seit meiner Darstellung in den Städtesteuern S. 131 ff. neu veröffentlicht sind, ift mir nur eine aus der Continuatio Martini der Kölner Königschronit,

Ericheinung, zu sehen, wie dieser König dann später, als es ihm gelungen ist, die richtige Form für die Bestenerung der Städle zu sinden, die gewaltigsten Summen ohne Schwierigsteiten von ihnen erhält und dabei eine Popularität in den städtischen Kreisen erwirdt, wie sie kaum ein anderer deutscher König im Mittelalter besessen hat. Zeugnis davon geben die zahlreichen Anekdoten, die gerade die städtischen Geschichtsquellen über ihn dringen. Die prächtigste dieser Geschichten ist erst kürzslich in Holder-Egger's neuer Ausgabe der Ersurter St. Petersschronik in vollständiger Fassung gedruckt.). Dort wird erzählt, wie Rudolf während des Reichstages zu Ersurt 1290 auf einem Spazierritt einen Trunk guten Ersurtischen Bieres von einem Bürger entgegennimmt und dann in fröhlicher Laune, das mächtige Glas in der Hand, die Straße entlang reitet, laut nach Art eines Ausrufers das Lob des Gebräues jenes Bürgers verkündend.

Gewiß hat die Leutseligkeit Rudols's nicht wenig dazu beisgetragen, die Städteboten auf den zur Bewilligung der Extrassteuern berusenen königlichen Städtetagen gesügig zu machen, mehr aber wohl seine ernstlichen Bemühungen sür den Landstrieden und seine Betonung der Nothwendigkeit solcher Leistungen zur Erhaltung des Reiches. Er ist der erste der deutschen Könige, der mit Nachdruck den Gedanken vertritt, daß Leistungen mit ihrer Nothwendigkeit für das Reich genügend begründet seien. Pro conservatione rei publicae war die Devise, unter der er seine ersten großen Steuersorderungen durchsetzte, vermuthlich war sie es auch, unter welcher er nach jenem Reichstage zu Ersurt kurz vor dem Ende seiner Regierung auf dem Städteparlamente zu Nürnberg anstandslos die gewaltigsten Bewilligungen erhielt.

Ohron. regia Colon., ed. Baip S. 357 f., bekannt geworden, in welcher der Erfolg des Betrügers ausdrücklich mit den nimiae exacciones des Königs in Zusammenhang gebracht wird. — Das Original der Urkunde, welche von der Erhebung eines Achtels von allem Kausmannsgut im Jahre 1279 bestichtet und früher nur im Auszuge bekannt war, ist von Schwalm aufzgefunden und N. Archiv 23, 33 abgedruckt, ohne daß sich für unser Thema neues daraus ergäbe.

<sup>1)</sup> Mon. Germ. SS. 30, 423.

## Bur Gefchichte Rapoleon's I.1)

II. Mus ben neueren Memoirenwerfen.

Bon

## Mant Baiffen.

Durchblättert man, in dem 5. Bande von Taine's bekanntem Werke, die großartige Charakterschilderung Napoleon's, so findet man kein Zeugnis so oft angerusen wie das der Frau v. Remusat. Auf der andern Seite gelten ebenso ihr die heftigsten Angriffe der bonapartistischen Literatur, ihr die persönlichsten Berdächtigungen. In der That, mag man ihren Erzählungen Glauben schenken oder versagen, an ihren Memoiren wird niemand vorbeigehen können, der der Erscheinung Napoleon's näher kommen will. Darum möge hier, bei dem Bersuche einige der neuerlich veröffentlichten Memoiren zur Geschichte Napoleon's zu charakterisiren, ihr Name an der Spize stehen; die Bedeutung ihrer Auszeichnungen wird eine eingehendere Bürdigung um so eher rechtsertigen, als sie bisher in diesen Blättern noch keine Besprechung ersahren haben.

Claire von Bergennes<sup>2</sup>) 1780 geboren, 1796 mit Remusat vermählt, kam 1802 als Palastdame Josephines, bei der sie schon als Kind verkehrt hatte, an den Hof Napoleon's, während ihr

<sup>1)</sup> Bgl. S. 8. 77, 41 ff.

<sup>2)</sup> Mémoires de Mme Rémusat. 3 Bände. 1880. Nach Bellet (Napoléon à l'île d'Elbe, S. 40) follen die Memoiren nur verstümmelt abgebrudt sein.

Gatte jum Balaftprafetten, fpater jum erften Rammerherrn ernannt wurde. Aus den Familien der alten noblesse de robe gehörten fie zu ben erften, die dem neuen herrn willig fich anichloffen und badurch anfangs rafch eine bevorzugte Stellung erlangten. Uberdies war Frau v. Remusat zwar, wie fie felbst lagt, nicht ichon, aber, wie Andere fagen und ihre Schriften und Briefe bestätigen, geiftvoll, fenntnisreich, von tiefem Bemut und ungewöhnlicher Bilbung. Go gewann fie die Aufmertfamkeit Napoleon's, bas Bertrauen Josephine's, bas fie über alle Schwierigfeiten und Schwanfungen hinweg mit glücklichem Taft festzuhalten wußte. Dennoch follten fie früh die Bandelbarfeit der herrengunft erfahren. Napoleon, ber fie anfangs ausgezeichnet und erhoben hatte, vermißte an Remufat die volle und unbedingte Singabe, die er bei feiner Umgebung zu verlangen und zu finden gewohnt mar; vollends bie naben Beziehungen ber Frau v. Remufat zu Tallehrand, der im Winter 1808 in ihrem Salon die vielbemerkte Busammentunft mit Fouche hatte, ftrafte er mit faiferlicher Ungnabe. Doch blieb Frau v. Remufat bei Josephine auch nach ber Scheidung, wie Berr v. Remusat in feiner Sofftellung belaffen murbe, bis 1814 ber Sturg Napoleon's und der Tod Jojephine's Beiden die Freiheit wiedergab. Bei ber Rudfehr Rapoleon's wurde Remusat mit seinem Freund und Bermandten Basquier und einigen Anderen aus Baris und Umgegend verbannt; Ludwig XVIII. entschädigte ihn, indem er ihn jum Brafeften in Touloufe, fpater in Lille ernannte. Sier in Lille begann Frau v. Remusat im Jahre 1818 die Memoiren zu schreiben, beren Bollenbung ihr früher Tob nach wenigen Jahren unterbrach.

Es war — leider — nicht das erste Mißgeschick, das ihre Aufzeichnungen betraf; ein größeres war vorangegangen. Frau v. Remusat, Schülerin Rousseau's und Montesquieu's, hatte seit ihrer Aufnahme in den Hosstaat Napoleon's angesangen, ihre Beobachtungen und ihre Eindrücke, die Borgänge, deren Zeuge sie war, und den Bandel der Stimmungen und Anschauungen, die sie in sich und um sich wahrnahm, in Form von Briesen regelmäßig auszuzeichnen. In der Bestürzung über die Nachrichten

von der Landung Napoleon's und seinem fiegreichen Marich auf Baris, beunruhigt burch bie Berüchte über ein neues Schreckensregiment, bas zu broben fchien, hatte fie im Marg 1815 ihre Befte in's Teuer geworfen und bamit eine ber foftbarften Quellen für bie Renntnis Rapoleon's und feiner nachften Umgebung, namentlich aber bes Stimmungswechsels um ihn ber, vernichtet. Da erschienen im Jahre 1818, aus bem Nachlaß ber Frau v. Staël, die Considérations sur les principaux événements de la Révolution française, ber zweite Band mit einer Schilberung bes Charafters und ber Regierungsweise Rapoleon's, beren feft und icharf gezeichnete Umriffe auch burch bas voll ausgeführte Bemälde Taine's unverfennbar noch hindurchschimmern. Der Gindruck biefer Schilderung war tief und ftart, besonders in dem empfänglichen und erregbaren Bemut ber Frau v. Remufat, die in dem Buche der Frau v. Stael ihre eigenen Bedanken und ihre eigenen Empfindungen wiederfand. Gie fab fich wieder am Tuilerienhof in bem blendenden Blang ber faiferlichen Sofhaltung. horte wieder bie gebieterische Stimme Napolcon's, Die fanften Worte feiner Bemablin und ihrer Tochter Sortenfe, und wie von felbft eilte die Feder über das Bapier, um bie Bilder und Erinnerungen jener unvergleichlich munderbaren Tage festzuhalten. So entftand bies ausgezeichnete Memoirenwert, bas burch bie Gediegenheit bes Inhalts, Die Schonheit ber literarischen Form, vor allem aber burch die lautere Bahrhaftigfeit feiner Berfafferin in die erfte Reihe aller neueren Memoirenwerke zweifellos gehort.

Deutlich verrät das Werk die Zeit, der es entstammt, wie die besonderen Eindrücke, unter denen es niedergeschrieben ist. Mit dem Sturze Napoleon's war der ungeheure Druck zerbrochen, der jede selbständige Regung geistigen Lebens erstickt hatte: in Wissenschaft und Dichtkunst begann die französische Romantik ihren Siegeslauf, im politischen Leben suchte man wieder anzufnüpfen an die liberalen Überlieserungen von 1789, die unter den Trümmern der Herrschaft des Konvents, des Direktoriums, des Kaiserreichs verschüttet lagen. Während die Einen, wie Tallehrand und de Pradt, in dem napoleonischen Regiment die unerläßliche Borbedingung für die Wiederherstellung des nationalen

Ronigthums ber Bourbonen nachzuweisen suchten, forichten Undere nach den Urfachen bes Scheiterns der Bewegung von 1789, nach den Befenszügen Napoleon's und feiner Regierung, nach den Urfachen feines Aufgangs und feines Untergangs. Das bebeutenofte Erzeugnis biefer letteren Richtung ift bas Wert ber Frau b. Stael, bas berebtefte Manifest ber liberalen und tonftitutionellen Ibeen von 1789 gegen ben napoleonischen Defpotismus, ein flammender Broteft zugleich im Namen ber Moral gegen eine Politit ohne Sittlichfeit. In Diefer Bedankenwelt bewegte fich Frau v. Remufat, entstanden ihre Aufzeichnungen, die gang bavon burchbrungen find. Beide Frauen find tonftitutionell gefinnt und bliden auf England und beffen Berfaffung ale Borbild für Franfreich; Beibe feben in ber revolutionaren Bewegung nur bie liberal : fonftitutionellen, nicht auch die bemotratisch bespotischen Gedanken, und in Napoleon beshalb ben Bandiger, ben Feind ber Revolution, nicht ihren Erben und Rachfolger, ber gerabe auf bas revolutionare Pringip ber Bolfsfouveranitat feine Alleinherrichaft begrundete. Während aber bei Frau v. Stael ber Begenfat gegen Rapoleon und fein Regiment mehr politisch ift, erscheint er bei Frau v. Remujat mehr sittlich und menichlich; die berbe Mannlichfeit in der Auffaffung der Ginen wird weiblicher und milber in ber Auffaffung ber Andern.

Diese Übereinstimmung zugleich und diese Verschiedenheit zeigen sich am deutlichsten in der Beurtheilung des Mannes, den Beide verabscheuen und von dem Beide doch ihre Blicke nicht abwenden können, in der Beurtheilung Napoleon's. Zunächst möchte es scheinen, als ob Frau v. Remusat nur in lebensvoller Wirklichseit anschaulich uns vergegenwärtige, was wir dei Frau v. Staël in der Form politischer Maximen oder historischer Urtheile schon gelesen haben. Man kennt die berühmte Schilderung der Staël über ihr erstes Zusammentressen mit Napoleon und ihre ersten Eindrücke: Il n'était ni don, ni violent, ni doux, ni cruel, à la façon des individus à nous connus. Un tel être, n'ayant de pareil, ne pouvait ni ressentir ni faire éprouver aucune sympathie, c'était plus ou moins qu'un homme. Sa tournure, son esprit, son

langage sont empreints d'une nature étrangère. (Considérations 2, 196 f.) Bei Frau v. Remufat ift es Napoleon felbft, ber sich im Gespräche mit Josephine ebenso schildert: J'ai le droit de répondre à toutes vos plaintes par un éternel moi. Je suis à part de tout le monde (1, 114; vgl. 2, 323). Beide halten ihn für ungebilbet (Stael 2, 147: il a peu lu dans sa vie = Remujat 1, 115; du fond il est ignorant, n'ayant que très peu lu); aber bafür besitt er ben Glauben an sich selbst (Staël 2, 374: l'espèce de superstition dont on a pu découvrir quelques traces dans son caractère tient uniquement au culte de lui-même = Remujat 1,384: sa fortune devint sa superstition particulière, et le culte qu'il se croyait obligé de lui rendre etc.). Despotisch wie er ift, bulbet er boch Biberspruch (Stael 2, 398 = Remufat 1, 116 u. 2, 95. 96), und ift feineswegs von Charafter blutdürftig, noch auch aus Shitem graufam, aber wenn fein Calcul es ihm nahelegt, ichreitet er unbedenflich zu blutiger Bewaltthat (Staël 2, 198. 229. 389 = Remufat 1, 296. 389). Sein unbandiger Bille bulbet feine Schrante, auch nicht, die er felbst gesetzt hat (Staël 2, 366 = Remusat 1, 294); seine Alleinherrichaft begründet und ftust er nur auf die schlechtesten Mittel, auf die bofen Leibenschaften ber Menschen (Stael 2, 336. 366 = Remufat 1, 106). Benn Frau v. Stael eine Saupttriebfeber gur Revolution in der Gitelfeit der Frangofen, in ihrer Bleich= heitsliebe findet, die beshalb auch Napoleon für seine herrschfüchtigen Zwecke ausbeutet (2, 328 ff.), fo bekennt bei Frau v. Remujat Napoleon selbst: Il est très commode de gouverner les Français par la vanité (1, 183), und ein ander Mas: Qu'est-ce qui a fait la Révolution? c'est la vanité. Qu'estce qui la terminera? encore la vanité. La liberté est un prétexte. L'égalité, voilà votre marotte (1, 392; vgl. auch 2, 224). Man fieht: zuweilen ift es, als gebe Frau v. Remufat ju ben Behauptungen ber Frau v. Stael aus Napoleon's Munde die pièces justificatives.

So ware der vielgerühmte Napoleon der Remusat nur ein Abklatsch des Napoleon's der Staël? Keineswegs.

Der Napoleon ber Frau v. Stael, obgleich auch auf Beobachtung beruhend, ift doch noch mehr gedacht, mehr die literarifche Schöpfung einer großen Schriftstellerin; ber Napoleon ber Frau v. Remusat ift erschaut, ift erlebt; indem fie ihn schildert, fühlt fie ben beflemmenben Drud feiner Begenwart, fieht bas Cafarenantlig mit bem gewinnenden Lächeln auf ben Lippen, blidt ihm in die melancholischen Augen, die im Born fo erschreckend aufbligen, und ihre nachschaffende Geftaltungefraft gaubert ihn vor unfere Augen, anschaulich und leibhaftig, in all' feiner furchtbaren Broge, und boch lebensmahr, einen Menschen von Fleisch und Blut mit hundert individuellen Bugen, liebenswurdig und tyrannifch, gutmuthig und graufam, ungebilbet und genial, angebetet und verabscheut, Unmensch und Übermensch. Freilich, um gleich die Grengen ihres Ronnens abgufteden, es ift nicht ber Schlachtenlenfer, nicht ber Befetgeber, ben wir bei ihr fennen lernen; fobald fie von Bolitit ober Bermaltung fpricht, tann man zuweilen nicht umbin, fich zu erinnern, daß ihr Sohn für biefe Aufzeichnungen auch die Benugung bes Moniteurs ihr empfohlen hatte. Allfeitig zeigt fie uns bafur ben Menschen, fein Augeres wie fein Inneres, Rapoleon in feiner Sauslichfeit und unter feinem Sofftaat, im Schlafzimmer und im Salon, auf ber Jagb und im Theater, bald einen harten Defpoten, bald einen ungeichliffenen Troupier, ber nicht zu geben und nicht zu fteben, nicht zu grußen und nicht zu plaudern weiß, der unhöflich fragt und herrifch gurechtweift, den Jeder und Jede gitternd naben und aufathmend fich entfernen fieht, beffen Unwesenheit in Bejellichaft alle Beiftesregung erftictt, alles Bergnugen tobtet, ber aber unter bem Zwange feines Befens und feines Syftems, unter ber Monotonie feiner höfischen Umgebung am meiften leidet, er der inamusable. Ebenso schildern ben Imperator alle unbefangenen Beurtheiler, ob fie ihn lange beobachteten, wie Metternich, ober ihn einmal in Gefellschaft faben, wie Barnhagen 1).

<sup>1)</sup> Bgl. die Schilderung Napoleon's bei der Audienz vom 22. Juli 1810, die mit der Darstellung der Remusat volltommen übereinstimmt (Barnhagen, Denkwürdigkeiten und Bermischte Schriften 2, 233 ff.).

Doch wichtiger als diese Außerlichkeiten, beren Wahrheit taum angesochten wird, ist die Charakteristik Napoleon's, die besto mehr Widerspruch erfahren hat.

Frau v. Remusat zergliedert den Charafter Napoleon's: fie findet feinen edlen Bug barin, feine echte Broge. Geine Geele war gemein; nie bewunderte er, nie verstand er auch nur eine eble That; fein Berg scheint bei feiner Schöpfung vergeffen gu fein; ober es ift ihm gelungen, es gang ju unterbruden; geliebt hat er nur seine erste Frau, fie allein hat ihn zu bewegen, zu erichuttern verstanden; er bejag Leidenschaften und zeigte fie; aber noch öfter liebte er schauspielerisch fie gu erfünfteln, um gu ichreden und fügfam zu machen. Er hatte fein fittliches Schamgefühl, nicht einmal forperliches. Der Grundzug feines Charafters war Gelbstsucht und Herrichsucht; er fannte nur fich, feinen Willen, feine Bolitit, fein Spftem; vielmehr feine Politit mar fein Charafter. Daber im Inneren ein Regierungsipftem, bas alle in der Bruft der Frangofen schlummernden häglichen Leiden= ichaften instematisch machruft und ausbeutet, die Menschen baburch herabwurdigt, erniedrigt, entsittlicht; nach außen eine unendliche Rette von Rriegen. Längft hat babei Frau v. Remujat über Die neuerdings eifrig wieder erörterte Streitfrage: ob Napoleon biefen ober jenen Krieg gewollt habe? ein treffendes Wort gesprochen, wenn fie fchreibt: bas erfte, bas eigentliche Berlangen Napoleon's war die Macht; er hatte ben Frieden vorgezogen, wenn ber Friede feine Autorität gesteigert hatte; nach bem Feldzug von Aufterlig war der Rrieg mehr bas Ergebnis feines Spitems, als daß er durch seine Reigung bagu hingeriffen mare (2, 274).

Hapoleon die ethischen Momente in die zweite oder britte Reihe zurückweisen: sie in den Bordergrund zu stellen, mag einem edlen und reinen Frauencharakter wohl anstehen. Überdies wird der ethische Gesichtspunkt, von dem aus Frau v. Remusat hauptsächlich urtheilt und verurtheilt, durch die Berücksichtigung der geschichtslichen Bedingungen sowie durch die nachsichtige Menschlichkeit der Richterin in seiner Strenge so gemildert, daß man kaum nöthig hat, daran zu erinnern, daß für geschichtliche Erscheinungen noch

gang anbere Magftabe Beltung haben. Frau v. Remufat fieht in Napoleon den Mann, beffen Berrichaft die Tugend ertöbtete (assommateur de la vertu), das Lafter gebar; allein er ift ihr feineswegs bas schlechthin Bofe, bas eine schlechthin qute Belt verdarb (wie vor allen Jules Michelet ben gerngläubigen Frangofen befanntlich einzureden versucht hat); fie fennt die Mitschuld bes frangofischen Bobens, ber frangofischen Luft an dem Gedeihen diefer buntichillernden und fugberauschenben Biftpflange, dem Bonapartismus. Mit feiner Beobachtung und geichichtlichem Berftandnis für die Bufammenhange ichilbert fie awischen Rapoleon und seiner Umgebung die Wechselmirfung, die ben Raufch der Macht bort, die Erniedrigung ber Anechtschaft hier beständig fteigert. Bie Rapoleon alle ichmählichen Leibenichaften forgfältig pflegte und planmagig entwidelte1), wie er bie Armee verdarb und das Bolt burch die Raubzüge im Ausland über die eigene wachsende Unterbrückung tauschte, fo hat wiederum bie befliffene Unterwürfigfeit feiner Umgebung, ber nie verjagende Erfolg einer auf bas Schlechte im Denfchen rechnenden Regierungefunft in ihm felbft alle bojen Reime reicher und üppiger entfaltet. Alfo ericheint Rapoleon's Defpotismus, wenn auch in bem Berricherbrang feines Charafters wurzelnd, ber von Ratur ju ihm gehört, "wie das Blut in feinen Abern", in der Ausgestaltung zu der bas ftaatliche Leben Franfreiche vergiftenben Unfittlichfeit bes Bonapartismus zugleich als bas Ergebnis feiner Umgebung und feiner Entwidlung.

In das harte Urtheil klingen nun, wie angedeutet, zuweilen menschlich weiche Tone. Frau v. Remusat hat ihren Napoleon verschrt, bewundert, an ihn geglaubt; als vor den eigenen schärferen Bliden und den Enthüllungen Anderer das Gögenbild wie Nebel zerfließt, weint sie dem entschwundenen Märchenwunder nach. Sie schildert Napoleon's Härte, seine Hinterlist, seine Schurferei; aber entschuldigend fügt sie hinzu: peut-être qu'il eut valu davantage, s'il eut été plus et surtout mieux aimé. Ihr

L'Empereur cultivait soigneusement chez les hommes toutes les passions honteuses (2, 247).

Urtheil über Napoleon ift vernichtend; aber bie Lippe, bie es fpricht, judt babei und ihre Stimme gittert.

In Frankreich hat man diesem zugleich fo scharfen und fo milben Urtheil eine andere Deutung geben wollen. Man flufterte fich zu, und Maffon und Levy fprechen es jest unumwunden aus, barin grolle ber Schmerz über verrathene ober verschmahte Liebe. Mir scheint vielmehr die Trauer über gerftorte Ilufionen, über ein zertrummertes Ibol aus biefen fittlich fo ernften und zuweilen fo melancholischen Seiten zu iprechen. Chenfo wenig wird die Wahrhaftigfeit bes Urtheils baburch entfraftet, daß man, wie der Bring napoleon es versucht bat, die Darftellung ber Memoiren durch den Inhalt ber gleich= zeitigen Briefe ber Remufat widerlegen will 1). Als ob nicht faft jede Beile biefer Korrespondeng burch bie Furcht vor ber Brieferöffnung, por ber die Mitglieder ber napoleonischen Familie felbst nicht ficher waren 2), beeinflußt ware. Sat fich doch Frau v. Remusat einmal gescheut, einen Brief ihres neunjährigen Sohnes, in bem eine Außerung über König Philipp auf Napoleon bezogen werben founte, ber Poft anzuvertrauen. Bohl aber beutet icon ber eine Brief ber Remujat, bei bem feine Sorge vor dem "ichwarzen Rabinet" Die Feber abgelenft hat, auf Die beginnende Bandlung ihrer Unschauungen, auf ben Rampf zwischen Illufion und Birflichfeit 3).

Wir haben uns damit der Frage nach der Glaubwürdigkeit der Frau v. Remusat und ihrer Memoiren genähert, und wenn es unmöglich ist, diese Frage nach ihrem ganzen Umfange zu lösen, so erscheint doch nicht überflüssig eine furze Erörterung

<sup>1)</sup> Napoléon et ses détracteurs, par le prince Napoléon. 1887.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. die Klagen über Brieferbrechungen in der Korrespondenz der Königin Katharina von Westfalen bei Schloßberger 1, 121; 3, 191, und bei Du Casse, Correspondance de la Reine Catherine. Über das "schwarze Kabinet" siehe den 6. Nachtrag zum 1. Bande der Erinnerungen von Barante.

<sup>3)</sup> Brief vom 12. Desember 1806: En dépit de tout ce que j'entends, j'ai besoin d'admirer et de me fier à la puissance qui traîne après elle la destinée de ce qui m'est cher. Lettres de Mme de Rémusat 2, 102 ff.

über die Quellen ihres Biffens, die Treue ihres Gedachtniffes, bie Zuverläffigfeit ihrer Berichterstattung.

Bunachft ihre eigenen Erlebniffe und Beobachtungen. Gie beben fich in plastischer Unschaulichkeit aus ihrer Erzählung heraus: die Woche in Malmaison, in der der Untergang bes Berzogs bon Enghien vorbereitet wurde, vor allem die Schachpartie mit Napoleon am Abend bes 19. Marz 1804, bann ber Aufenthalt in Fontainebleau und die Borgeschichte ber Chescheibung. Daß Dieje Erzählungen Thatfächliches treu berichten, haben berufene Renner, wie Welschinger und Banbal, anerkannt. Allein, einen nicht minder wichtigen Theil ihrer Erinnerungen verbanft fie, wie fie felbst nicht verschweigt, Anderen, vor allen Josephine und Tallegrand. Diefe Angabe beftätigt fich in ber gangen Farbung ihrer Darftellung. Wenn Lucian's Memoiren, wie wir faben (5. 3. 77, 64), die Auffaffung ber Bonaparte's wiederspiegeln, fo vertritt Frau v. Remufat ben Standpunft ber Beauharnais. Bas bort gelobt wird, wird hier getabelt, und umgefehrt. Mit bejonderer Barme ergreift Frau v. Remufat Partei gegen Ronig Louis fur hortenfe, beren naturliche Bergensaute fie nicht genug rubmen fann. Die Schwestern Napoleon's bagegen, ihre Gitelfeit und Leichtfertigfeit, ber Chrgeiz Raroline's, erfahren harte Berurtheilung, ebenfo wie Murat, angeblich Ruppler für Napoleon und mitschulbig an ber Erschießung Enghien's und an ber ungludfeligen Unternehmung gegen Spanien. Bon Josephine nun hat Frau v. Remusat zweifellos vieles erfahren, mas fie über napoleon's Charafter und Leben gu berichten weiß, vor allem die Liebesabenteuer, von ihr die häglichen Mittheilungen über Napoleon's blutschanderische Begiehungen zu ben eigenen Schwestern 1). Daß gerabe bie bofeften Anflagen gegen Napoleon, mahre und falsche, auf Josephine gurudgeben und bon ber Remujat einfach wiedergegeben werben,

<sup>1)</sup> Die Furcht Josephine's vor Bergiftung oder Erschießung durch Napoleon bestätigt auch Barras (Mémoires 4, 194), den Incest mit Schwestern und Stieftochter erwähnen neuerdings als allbefannte Thatsache Mounier, Souvenirs intimes et notes (21. 127. 307. 308) und Thiebault, Mémoires (5, 305).

beweist mir die Erzählung von der Furcht Josephine's, durcht Napoleon als Hindernis einer neuen She beseitigt zu werder (3, 283). Bon Lucian (3, 104) hören wir, daß Napoleon selbs ihm in Mantua gesagt habe, Josephine fürchte, von den Leuten die ihn mit einer Anderen verheiraten wollten, aus dem Wegggeräumt zu werden.

Der Urheber anderer Mittheilungen ift Talleyrand, zu deffer Renntnis überhaupt diese Memoiren fast eine reichere und gewif eine reinere Quelle bilben als feine eigenen Dentwürdigfeiter (vgl. S. B. 68, 82). Bon ihm rühren ber bie Angaben über die Borgeschichte ber Unternehmung gegen Spanien, Die Schil berungen ber »fourberie« Napoleon's, und Anderes. Dag Tal legrand in feinen Mittheilungen immer gang aufrichtig geweser fei, hat die Remufat felbft bezweifelt; daß fie ihrerfeits aber das Behörte mit wunderbare Treue festhielt und mit voller Buver läffigfeit wiedergibt, scheint aus folgenden Thatjachen zweifel los hervorzugehen. Gleich im Anfang der den Memoirer vorangeschieften Charafteriftif Napoleon's begegnet man einer überraschenden Erzählung Talleprand's über eine Unterredung aus dem Winter 1813, bei ber napoleon geäußert haben foll Franchement je suis lâche, moi, essentiellement lâche etc (1, 108). Sat Napoleon dieje ober ahnliche Borte gesprochen! Wir wiffen es natürlich nicht. Aber ficher ift, daß Talleyrand Dieje Außerung damals verbreitet hat; benn auch Molé notir am 17. November 1813 in seinen Tagebuchaufzeichnungen (vgl hier unten S. 58) aus Tallegrand's Munde: Le caractère de l'Empereur est la lâcheté. Noch charafteristischer scheint mit folgende Ubereinstimmung. Nach ber befannten Scene zwischer Napoleon und Josephine, die im Frühjahr 1808 statt des all feitig erwarteten Bruches eine unvermuthete Berfohnung berbei führte, klagte, wie Frau v. Remusat (3, 311) erzählt, Tallegrant über ben Raifer: Quel diable d'homme, pour s'abandonner sans cesse à son premier mouvement et ne pas savoir ce qu'il veut faire! Eh, qu'il se décide donc! etc. Diefelbe Augerung Talleprand's nun finden wir erwähnt in dem gleich zeitigen Bericht bes bamaligen ruffischen Botschafters in Baris der am 18. März 1808 schreibt<sup>1</sup>): Un propos tenu par M. de Talleyrand à un de ses affidés l'accuse (Napoleon) de n'avoir pas su pendre un parti dans cette circonstance. Man beachte: aus dem an den merkwürdigsten Zwischensällen so reichen Chesscheidungsdrama gibt Frau v. Remusat nach länger als einem Jahrzehnt eine beiläufige Bemerkung Talleyrand's ebenso wieder, wie der gleichzeitige Berichterstatter.

Doch ich halte inne. Es fann nicht daran gedacht werden, die Echtheit des Napoleon's der Remusat im einzelnen zu demonsstriren: ihre Darstellung, vorgetragen ohne Pathos, ohne Deklamation, ohne Koketterie mit dem eigenen Ich, trägt ihre Beglanbigung in sich. Es ist ein Hauch der Wahrhaftigkeit, der aus diesen Blättern entgegenweht.

Frau v. Stael und Fran v. Remujat find nicht die einzigen, bie und bie Urtheile ber liberalen Rreife Franfreichs über Napoleon und beffen Regierung vermitteln; wir werden diefelben Anfchauungen, wenn auch wie natürlich mannigfach modifizirt, in einer Gruppe von Memoiren wiederfinden, beren Berfaffer in jenen Kreifen ihre charafteriftische Beiftesrichtung empfingen. Dole, Basquier, Broglie, Barante2), glanzende Namen aus bem parlamentarischen Abel bes modernen Frankreich, haben ihre administrative Ausbildung unter Napoleon erhalten und die Schule bes Deifters nie verleugnen fonnen noch wollen; politisch aber, als Anhanger ber fonstitutionellen Ibeen, gablen fie zu den Liberalen. Damit ift ihre Stellung ju Rapoleon gegeben: fie bewundern bas napoleonische Verwaltungssystem und die Konsularverfassung; aber fie tabeln bas bespotische Regiment. Der ethische Standpunft der Frau v. Remusat liegt ihnen ferner; sie hatten fich mit Napoleon vielleicht abgefunden, wenn er seine Regierung nur hatte mit parlamentarischen Formen umgeben wollen.

<sup>1)</sup> Bericht Tolftoi's vom 18. März 1808 im Sbornik 89, 455. Bgl. and Bandal, Napoléon et Alexandre Ier 1, 468.

<sup>\*)</sup> Bie Frau D. Remusat haben alle diese Männer (mit Ausnahme Barante's) ihre Bäter unter dem Beil der Guillotine verloren.

Bon ben vier Männern, beren Namen ich eben nannte, ha Molé Napoleon am nächsten gestanden. Empfohlen durch feine Namen und durch eine erfolgreiche Schrift über Moral un Bolitit, in der die Rothwendigfeit einer ftarfen Regierung beton wurde, ausgezeichnet in ber Runft, den Reden und Blaudereie Napoleon's aufmertfam und verftandnisvoll zuzuhören1), wurd er ber Bunftling Napoleon's, ber ben faum Dreißigjährigen 181 jum Juftigminifter ernannte und jum Rachfolger des Ergtangler Cambaceres in Aussicht nahm. Molé hat feine Memoiren binter laffen, wohl aber fragmentarische Aufzeichnungen?), barunte einige Tagebuchniederschriften aus ben Jahren 1809, 1810, 181 bis 1815. Neben intereffanten Mittheilungen über Die fteigent Erbitterung in Paris im Winter von 1813/14, namentlich unte ben höheren Beamten, ben Mitgliedern bes Genats, und nebe vielen charafteriftischen Außerungen und Urtheilen Napoleon' (Daru est trop dur pour les gens qui volent un peu; La forest est trop corrompu u. f. f.), findet sich hier eine auther tische Niederschrift ber Rebe Napoleon's im Staatsrath, unmitte bar nach ber Rückfehr aus dem Feldzug von 1813, eine Red in beren leibenschaftlichem Erguß bas echte Wefen Napoleon' mit Naturgewalt hervorsprudelt. Der Raifer erinnert an Poler beffen Schickjal die drei Theilungemachte auch für Franfreit vorbereiten. Das Empire fann Solland nicht entbehren, e braucht die Mündungen der Fluffe; fonft finft es wieder gu Monarchie herab. In einem wilben Ausbruch entladet fich rad füchtiger Saß gegen ben König von Bayern, der ihm feine Kron verbanke: "München muß verbrannt werden, München mu

<sup>1)</sup> Broglie (1, 109) nennt Napoleon le plus grand des causeur Molé le premier des écouteurs. Pasquier (2, 61) fagt: Je ne crois ps qu'il ait existé d'homme pour lequel Napoléon ait manifesté plus de goût et ait fait plus de frais. Causant fort souvent avec lui e l'écoutant avec bienveillance sur toutes matières, il aimait à dir combien étaient grandes les espérances qu'il fondait sur ses talent Auch Masson bestätigt die außerordentsiche Gunst Molé's bei Napoleo (Napoléon chez lui ©. 121).

<sup>3)</sup> Beröffentlicht in ber Revue de la Révolution 1888.

verbrannt werden" wiederholt er unter bem schweigenden Entsetgen seiner Ruhörer 2).

Außer diesen gleichzeitigen Aufzeichnungen besitzen wir von Molé noch einige Bemerkungen über Napoleon's Charafter; als Aussage des Mannes, der Napoleon zu kennen und zu beurtheilen in der Lage war, verdienen sie volle Beachtung.

Molé sieht in Napoleon eine Herrschers, eine Eroberernatur, nichts weiter. Napoleon, erzählt er, spottete über das Wort "Unmöglich". Sein Ehrgeiz schien nur zu sein, die Unbeugsamsteit seines Willens, die Schrankenlosigkeit seiner Macht zu beweisen; er dachte mehr daran, sich einen Namen zu machen, wie Merander, als eine Dynastie zu gründen. Wiederholt und nachsbrücklich, unter besonderer Berufung auf seine intime Kenntnis Napoleon's, versichert Molé, er habe bei dem Kaiser niemals die mindeste Sorge für die Dauer seiner Schöpfungen wahrgenommen: nur für seine eigene Größe, für seine eigene Macht, ohne Maßund ohne Kast, habe Napoleon gestrebt und gearbeitet<sup>2</sup>).

Ganz und gar in dem eben gezeichneten Gedankenkreise der Konstitutionellen unter der Restauration bewegen sich auch die Auszeichnungen des Kanzlers Pasquier.

Pasquier, der 1767 geboren, noch dem Parifer Parlament des ancien regime angehört und als gemäßigter Royalist unter vielen Gesahren die Schreckenszeit überstanden hatte, war 1806

<sup>1)</sup> Besentlich übereinstimmend hiermit sautet die Aufzeichnung von Pasquier, Mémoires 2, 99.

<sup>&</sup>quot;) 3ch füge hier noch, aus einem von Barante veröffentlichten Schreiben, cin späteres Urtheil Molé's über Napoleon hinzu, aus der Zeit von Fieschi's Uttentat: Je voyais en lui (Fieschi) le montagnard de la Corse, type unique qui réunit à la ruse méridionale la plus intrépide énergie. Je ne le dirai qu'à vous: je retrouvais dans Fieschi du Pozzo, plus encore du Napoléon, non pas du Napoléon de M. Thiers et de tous ceux qui l'ont peint tel qu'ils l'imaginaient, mais de ce Napoléon qui m'a été quelquefois révélé par des paroles échappées de sa bouche ou des mouvements involontaires de son expressive figure. So nannte tim Cacault schon 1797 le petit tigre (Haussoniele, L'Église romaine et le premier Empire 1, 405; Taine, Régime moderne 1, 17).

von Napoleon zum maître des requêtes, 1810 zum Mitglied bes Staaterathe und bald barauf jum Polizeiprafetten von Baris ernannt worden. Er gehorte gu ber Deputation, Die im Namen ber Stadt Baris am fruhen Morgen des 31. Mary 1814 ben Raijer Megander in Bondy auffuchte, und er war be ber befannten Unterredung in ber Nacht vom 4. jum 5. April in der Caulaincourt, Rey und Macdonald den ruffischen Raifer für Napoleon vergeblich zu gewinnen suchten. Unter ber Reftau ration, ber er sich rasch und eifrig anschloß, wurde er 1814 Direftor bes Brudenbaucs, feit 1815 mehrfach Minister be Juftig und bes Auswärtigen, bis er mit Richelieu gusammen in Dezember 1821 feine Entlaffung nahm. Die folgende Dugezei benutte er zur Abfaffung feiner Memoiren, die unter bem Titel Histoire de mon temps in zwei Theilen (Révolution, Con sulat, Empire und Restauration) ju je brei Banden von ben Bergog von Audriffet Basquier, feinem Aboptiventel, fürglid herausgegeben find 1).

Taine, der diese Anizeichnungen fannte und als Memoirer eines Herrn X. häusig citirt, bezeichnet Pasquier als probable ment le témoin le mieux informé et le plus judicioux pou la première moitié de notre siècle (Régime moderne 1, 22) Schließt man die Angaben Pasquier's über gewisse Einzelheiter in dem raschen Bechsel seiner politischen Haltung aus?), so schein das Lob Taine's im allgemeinen wohl begründet. Die Forr der Erzählung ist schlicht und einsach, der Inhalt sast wie de Rechenschaftsbericht eines hochstehenden und ersahrenen Staats beamten, sachlich, gediegen und unterrichtend, von persönliche Leidenschaften oder politischer Parteinahme wenig beeinsslußt. Bo allen, die wir hier besprechen, beurtheilt Pasquier Napoleon' Leistungen am anerkennendsten, seinen Charafter, seine Herrschlese, ho

Histoire de mon temps. Mémoires du chancelier Pasquie 6 Bänbe. Paris, Plon, Nourrit u. Cie. 1893—95.

<sup>2)</sup> Die Unzuverläffigfeit dieser Angaben habe ich an anderer Stelle et wiesen (Deutsche Literaturztg. 1894).

Basquier für Napoleon die Bewunderung des Mannes ber Feder für den Mann ber That, oder, wie Lanfrey es einmal von Cambaceres fagt, des frangofischen Juriften für die Dacht. In warmen Worten rühmt er Napoleon's ungeheure Arbeitstraft, das organisatorische und administrative Talent, die Geschicklichkeit in der Behandlung der Barteien, in der Bereinigung der entgegengejetten Richtungen zu dem von ihm gewollten Biele. Rapoleon ift die Triebfraft des Staatsraths, mit dem er jene Berwaltung ichuf, beren wohlthätige Anwendung auch in den eroberten Ländern bie Leiden des Krieges in Bergeffenheit brachte; auch das burgerliche Gefetbuch barf als das Wert des Einen gelten, ohne beffen icopferifche Willenstraft es nie zu Stande gefommen mare. Biederholt betont Pasquier, daß Napoleon jowohl im Staatsmth, wie auch fonft in dem amtlichen Berfehre Freiheit der Erörterung, Widerspruch vertragen habe (1, 259 u. 503). Allein, nicht gar felten burchbrach boch die bespotische Natur Napoleon's Die bunnen Schranfen feiner eigenen Befetgebung. Basquier weiß von nicht wenigen Fällen zu berichten, wo der Raifer felbit= herrlich die Berwaltungsjustiz aufhob (1, 315 ff.), und felbst Ge= ichwornenurtheile faffirte (2, 91). Dieje leiber nur gu fparlichen Shilberungen aus ber napoleonischen Bermaltung geben biefen Aufzeichnungen eines Sachfenners von erftem Range besonderen Berth; was er uns jonft von Napoleon's Charafter berichtet, ift wenig original, eine blaffe Biederholung einzelner Buge, die wir aus der farbigen Zeichnung feiner Coufine, der Remufat, icon beffer fennen. Auch er findet im innerften Wefen Napoleon's mehr Perechnung als Leibenschaft (il n'a jamais eu de haines ni d'affections que celles qui lui ont été commandées par son interêt 1, 149), in feinem Beifte die Gabe Alles zu verfteben, aber in feinem Bergen feinen Trieb zu edlen Sandlungen (1, 172, 308), bafür ben unbedingten Blauben an fich, an fein Blud. Wie die Remufat, halt er die Bornausbrüche Napoleon's für erfünftelt, und schildert in grellen Farben die befannten Stenen mit Tallegrand und Portalis. Go fehr er die Bermaltung Napoleon's bewundert, fo scharf verurtheilt er die Behandlung ber firchlichen Angelegenheiten und die auswärtige Politif,

namentlich in den Jahren 1813 und 1814, wo der Kaifer das Interesse Frankreichs dem eigenen Interesse halsstarrig untersgeordnet und, selbst unedel, nicht an den Edelmuth Frankreichs auch für einen Unterlegenen habe glauben wollen.

Berthvoller noch als die Mittheilungen über Napoleon, in beffen Beurtheilung, jo weit fich nach den gedruckten Memoiren ichließen lägt1), Basquier eine gewiffe Buruchaltung beobachtet, ift Die Darftellung ber Umgebung napoleon's und ber Beitereigniffe. In gunftigerem Lichte als fonft ericheinen Savary, bem Pasquier als Bolizeiprafeft besonders nabe ftand, und Maret, beffen vorzüglichen Charafter er (wie Barante) außerordentlich ruhmt, wenn er auch feinen unbedingten Glauben an Napoleon beflagt und Die baraus hervorgegangenen Rathichlage tabelt. Unbedingt verurtheilt wird allein Tallegrand, beffen Ministerium Basquier im Jahre 1815 angehört hat. Wenn er in biefer Charafterzeichnung die pipchologische Feinheit der Remusat nicht erreicht, fo zeigt bafür feine Darftellung der politischen Thatigfeit Tallenrand's immer ben wohlunterrichteten Staatsmann, ber felbit in ben Archiven gelegentlich fich Belehrung geschöpft hat. Pasquier versichert Tallegrand's Mitichuld ebenfo bei ber Erschießung Enghien's (bas Ergebnis, zu dem befanntlich auch Belichinger in seiner ausführlichen Untersuchung gelangt ift), wie bei ber Unternehmung gegen Spanien, beren nachträgliche laute Difbilligung er mit benfelben Worten erläutert, wie es früher an diefer Stelle geschehen ift2). Er tabelt Talleprand's Berhalten in Erfurt (bas er aus beffen eigener Erzählung fennt), auf bem Rongreß

<sup>1)</sup> Der Abdruck der Memoiren scheint nicht wörtlich zu sein. Man vermißt darin die von Barante (Mémoires 1, 122) nach der Handschrift erswähnte Notiz über die angeblich gefälschte Denkschrift Tallenrand's gegen den Herzog von Enghien, ebenso den von Taine (Régime moderne 1, 22. 318) eitirten Bergleich Pauline Bonaparte's mit Messalina und die Sympathie Napoleon's für Dschingis-Rhan.

<sup>2)</sup> H. 8. 68, 76: "Talleyrand hat feineswegs das Unternehmen Napoleon's gegen Spanien an sich gemißbilligt, als vielmehr höchstens die Art der Aussührung getadelt." Pasquier 1, 351: Talleyrand n'attaquait pas encore l'invasion de l'Espagne, mais seulement la manière dont elle s'était effectuée.

in Bien, wo jener sich bei den von Thiers so bewunderten Unterredungen mit Kaiser Alexander geradezu komödiantenhast benommen habe, und in besonders scharfen Ausdrücken den Leichtsinn und Dünkel bei der Berwaltung des Ministeriums im Jahre 1815, während deren überdies eine späte Liebesleidenschaft alle Geisteskräste des mehr als Sechzigjährigen absorbirt habe (3, 376. 424).

Aus der Fülle des Stoffes möchte ich noch hervorheben die trefflichen Schilderungen der Stimmung in Paris während der kritischen Tage von 1813 und 1814, über die der Polizeipräsekt begreislicherweise besonders gut unterrichtet ist, die Erzählung der Bermählung Napoleon's mit Marie-Louise (Metternich's Toast auf den König von Kom! Pasquier 1, 383 — Barante 1, 318), der Malet'schen Berschwörung, durch deren zeitweiliges Gelingen Pasquier selbst auf kurze Zeit in Gesangenschaft gerieth, endlich die Borgeschichte der ersten Restauration, den Antheil Talleyrand's hieran, wie denjenigen Fouché's an der zweiten Restauration.

Broglie und Barante haben weder Napoleon jo nahe geftanden wie Molé, noch unter ihm eine Stellung bekleidet wie Basquier; doch haben auch sie, als Glieder der napoleonischen Berwaltung und Diplomatie, an großen Greignissen Theil genommen, und ihre Grinnerungen, wenn auch erst in späteren Jahren niedergeschrieden, sind beachtenswerthe Zeugnisse über Rapoleon und sein Regiment.

Broglie<sup>1</sup>), der Schwiegersohn der Frau v. Staël, gehört zu jenen kurzsichtigen Geistern, die im Konsulat nicht den Keim des Kaiserreichs erkennen wollen. Er verherrlicht den Staatsstreich vom 18. Brumaire, der die seitdem in Frankreich herrschende Ordnung begründet habe, und die ihm folgenden vier Jahre, in denen er mit dem Jahrzehnt Heinrich's IV. das beste, das vornehmste Stück französischer Geschichte erblickt. Er selbst ist erst 1809 in die napoleonische Berwaltung eingetreten, wie alle die Wänner,

<sup>1)</sup> Souvenirs du feu duc de Broglie, 1785—1870. 4 Bde. Paris, Levy. 1886. Die Memoiren sind erst unter dem zweiten Kaiserreich niedersgeschrieben.

beren wir hier gebenfen: als Auditeur im Staatsrath. Er hat Napoleon oft fprechen hören, und fein Urtheil weicht babei einigermaßen von den fonft gewöhnlichen Lobfpruchen ab: wenn er Napoleon als Schriftsteller zu bewundern erflart, jo hat ihm bagegen der Redner miffallen, ber ohne rechte Bedanfenfolge fprach, fehr inforrett, immer diefelben Phrafen wiederholend (1, 67). Freilich habe Napoleon, von allen Seiten umichmeichelt und vergöttert, damals ben Berathungen nicht mehr die frühere fraftige und aufmerksame Thatigkeit zugewendet. Im Staaterath hat Broglie auch bem Strafgericht über Portalis beigewohnt, ben der Raifer 11/2 Stunde lang mit Schmähungen überhäufte, eine jener Scenen, in benen alles berechnet, alles gemacht mar, ober wie Broglie einmal jagt, in benen die Plumpheit echt, ber Born erfünftelt war (1, 123 u. 70). Als einer ber Auditeure, mit benen Napoleon nach seinem befannten Borte Europa regierte, ift Broglie 1809 in Ungarn und Croatien Armee-Intendant gewefen, 1811 in Spanien, wo er bas napoleonische Schredensregiment mit Entjegen und Efel beobachtete (vgl. G. 143 f. bie Auszüge aus den Armeebefehlen Beffieres'), bann 1812 im diplomatischen Dienst Attaché bei ber Gesandtschaft in Barschau. Er war es, ber bas berühmte 29. Molebetschno-Bulletin bem frangofischen Botschafter in Wien Otto überbrachte, ber ihm, wie er versichert, vor Freude um ben Sals fiel. Er murde bald darauf bem Nachfolger Otto's, bem Grafen Narbonne, beigegeben und badurch Beuge bes diplomatischen Duells zwischen Napoleon und Metternich. Broglie gibt verftandigerweise feine ausführliche Darftellung ber öfterreichisch frangofischen Berhandlungen, beren Aftenftude nach bem Tobe Narbonne's in feinen Sanden geblieben find, bis er fie 1833 bem Archiv bes Auswärtigen Minifteriums übergab. Er verweift auf die aus biefen Aften geschöpfte Darftellung von Thiers; allein in einer feinen und treffenden Rritif zeigt er, wie jene Berhandlung doch thatfachlich weniger folgerichtig, weniger logisch zusammenhängend, viel fomplizirter, verwickelter gewesen ift, als fie bei Thiers erscheint (1, 217 ff.). Nach Broglie's icharffinniger Erörterung fpielten beibe Gegner eigentlich boppeltes Spiel. Metternich handelte

aufrichtig gegen Frankreich, dem er alle ihm zugehenden Nachrichten ehrlich mittheilte; aber er fannte ben Raifer und machte fic auf Alles gefaßt; boch wollte er handelnd eingreifen erft nach Erichöpfung aller Friedensmöglichkeiten und nach freiem Entichluß, nicht im Schlepptau der innerhalb und außerhalb Ofterreichs ihn umwerbenden Leidenschaften. Napoleon, im Brunde feiner Seele, bachte nur an einen Frieden, ben er felbft biffiren wurde, ben Fuß auf ber Bruft bes Feindes; er fchmeidelte fich nicht, Ofterreich durch feine Anerbietungen zu gewinnen; feine Unterhandlungen follten ihm nur Beit zu entscheidenden Schlägen schaffen, bis Ofterreich, wie Preugen 1805 nach Aufterlit, auf Gnade und Ungnade ihm preisgegeben mar. Andrerfeits betrieb er boch die Berhandlung mit Ernft und Gifer, denn wer weiß ichlieglich, wozu fich Ofterreich in einem Augenblick ber Schwäche ober des Ehrgeizes konnte hinreißen laffen? Pour un gros joueur la moindre carte est peut-être grosse du gros lot.

Broglie erwähnt in den eben besprochenen Erinnerungen Barante und nennt ihn un des esprits les plus sains et les plus fins de notre temps et de notre pays. Die fürzlich erschienenen Denkwürdigkeiten Barante's 1), die auf Aufzeichnungen und Briefen aus der Zeit des ersten Kaiserreichs beruhen, wenn sie auch erst unter dem zweiten Kaiserreich niedergeschrieden sind, des stätigen das günstige Urtheil Broglie's. Sie zeigen den Historiker, der die ungeheuren Ereignisse seiner Zeit mit hellem Auge des obachtet hat und mit scharsem Urtheil davon Rechenschaft gibt.

Auch Barante, der schon unter dem Konsulat in das Ministerium des Innern eingetreten war, ist einer der Auditeure von
1806. Auch er hat Napoleon im Staatsrath gesehen, aber mit besserem Berständnis als Broglie, mehr achtend auf den Inhalt als auf die Form der Rede. Was er hörte, erfüllte ihn mit Bewunderung für den großen Wirklichkeitsmann, der in den

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Souvenirs du baron de Barante, 1782—1866, publiés par son petit-fils Claude de Barante. 6 Bbe. Paris, Levy. 1890 ff.

Disfuffionen 3. B. über die Judenfrage, die hohle Phrafenwe ber Doftrinare mit fraftiger Fauft gertrummerte und Die The fachen in ihre Rechte einsetzte (1, 149). Als Auditeur folg Barante 1806 bem Raifer auf feinem Siegeszug nach Breuge und feine Erzählung ichildert mit gleicher Lebhaftigfeit und n gleicher Theilnahme die Leiden bes fiegreichen Seeres in bem er feplichen Winterfeldzug in Polen, wie die Leiben ber erobert Länder, die er als Beamter Daru's in nachfter Rabe fenn lernte. Denn Napoleon (jo urtheilt auch Barante), ber auch anscheinend freiesten Ballungen ber Berechnung immer unterma war nach feinen überwältigenden Erfolgen bart, mitleidlos, u barmherzia, weniger aus Übermuth als aus Berechnung (1, 18: Er wollte damit zugleich Deutschland in ftummen Schreden bannt halten, und über die verhöhnten und mighandelten Befiegt hinmeg die gogernden Frangojen gu fernen Siegen und Erol rungen mitfortreißen. Mus ben Briefen ber Remufat fennt m die Ungufriedenheit ber Barifer mahrend diefes Feldgugs; Barar zeigt uns in charafteristischen Bugen eine abuliche Difftimmu in bem heere, das napoleon durch Romodien, wie die Begna gung des ichuldlosen Fürften Satfeldt, vergeblich zu begeifte fuchte. Oppositionell erichien zuweilen jelbst Daru, ber einm in Polen bei einer Unterhaltung über einen falfchen Mar Napolcon's bemerfte: c'est en sortant de Berlin qu'il s'e trompé de chemin (1, 216). "Wir werben wohl erft ül China nach Baris gurudfehren," meinte ein Anderer. Die pon haften Bulletins, verfichert Barante, waren nur für bas leid glaubige Frankreich beftimmt; im Beere felbft butete man fi fie zu veröffentlichen. In Stettin lernte Barante bie Tocht des Generals Romberg fennen; es berührt ungemein impathif wenn er feine Genugthuung barüber ausspricht, bag ihr reigbar Breugenstolz ihm einen schlechten Empfang bereitete (1, 193).

Aus den Erinnerungen an diesen Feldzug, denen auch ei von Barante aufgezeichnete Ansprache Napoleon's an eine polnise Deputation aus Galizien eingereiht ist, verdient besondere C wähnung noch eine Erzählung, die auf die erbarmungslose Au plünderung Preußens durch Napoleon ein grelles Streislicht wir Barante, der gegen Ende des Feldzugs in Schlesien thätig gewesen war, berichtet, wie er nach Abschluß des Friedens dem Generalintendanten Daru in Berlin seine Abrechnung vorlegte, aber statt
der wohl erwarteten Anersennung zu seiner Überraschung Einwendungen und Ausstellungen zu hören besam. Nach einigen
Beiterungen gesteht endlich Daru, der Kaiser habe bei dem Abichied in Königsberg ihm gesagt: Vous resterez avec l'armée,
vous la nourrirez et vous me rapporterez 200 millions.
Auf die Einwendung Daru's habe Napoleon erwidert: nun denn,
meinetwegen 150 Millionen, und sei, ohne Antwort abzuwarten,
davon gesahren. "Sie sehen," schloß Daru seine Erzählung:
"il saut que la Prusse doive encore 150 millions et que
mes comptes le prouvent. Nous saurons bien trouver des
ealculs et des arguments pour le démontrer" (1, 248).

Die Befinnung, Die Barante in Diefem Abschnitt feiner Erimerungen gur Schau trägt, ift nicht nachträglich erfunden; er hat fie in gleichzeitigen Briefen ausgesprochen, die bem "ichwarzen Rabinet" Napoleon's verfielen (vgl. oben S. 54) und feine Strafverfegung an die Unterprafeftur in Breffuire gur Folge hatten (1807), bis er 1809 zum Präfeften der Bendee, 1813 der unteren Loire ernannt wurde. Wenn er auch bierdurch im allgemeinen dem Mittelpunkt des napoleonischen Regiments ferner gerückt wurde, fo hat er boch noch wiederholt Belegenheit gehabt, ben Raifer, der anscheinend fich für seine literarifchen Arbeiten intereffirte, perfonlich gu fprechen. Go hatte er, nach der Rückfehr aus Rugland, mit ihm eine Unterredung echt napoleonischen Charafters. Der Raiser berührte in raichem Gedankenfluge die Geschichte ber frangofischen Ronige, Ludwig XIV. verherrlichend, Heinrich IV. mit Wohlwollen aber Uberlegenheit fritisirend, das Wunder seiner eigenen Erfolge durch fein ftetes Bujammengeben mit den Ereigniffen erklärend 1). In Cajar wollte er nur den Feldherrn gelten laffen, an bem

<sup>&#</sup>x27;) Napoleon's Borte (je suis l'œuvre des circonstances, j'ai toujours marché avec elles) erinnern an die schöne Außerung unseres großen Staatsmannes. daß "er dem Tritt Gottes in der Geschichte gelauscht habe".

Staatsmann tadelte er das eifrige Werben um die Volksgunst. Der Held nach Napoleon's Herzen aber, der Held, dessen Wunderleben seine Phantasie beschäftigte und seinen Ehrgeizstachelte, war, hier wie immer, Alexander, der Sieger dreier Welttheile, der Thronbrecher und Städtegründer, der Eroberer Assens (1, 372).

Bei biefer und ähnlichen Begegnungen, sowie infolge ber Mittheilungen von Mounier, bem Sefretar Napoleon's, hat Barante namentlich eine bestimmte Gigenthumlichkeit ber geiftigen Struftur Napoleon's beobachtet, die auch fonft viel bemerkt worden ift. Ich meine die ungewöhnliche Berbindung einer die Wirklichkeitsgrenze erreichenden oder überflügelnden phantaftischen Blanmacherei und der mathematisch strengen Durchführung der Einzelheiten folder Roloffalentwurfe wie ber Unternehmungen gegen England und gegen Rugland. Wie Barante verfichert (1, 316 ff.), blieb ben Beobachtern und Rennern Napoleon's beffen Reigung für ausschweifende Plane, ber Sang gu Chimaren und Illufionen felbft im Augenblick feiner hochften Triumphe fo gegenwärtig, daß mahrend ber Feier ber Bermahlung mit Marie-Louise Mounier ihm zuflüsterte: Tout cela ne nous empêchera pas d'aller, un de ces jours, mourir en Bessarabie<sup>2</sup>). 3n Riefenplänen fich auszuleben und auszuwirken war bem Genius Napoleon's ein Bedürfnis; fein grenzenlofer, unftillbarer Thatigfeitsdrang fand Befriedigung in ben Borbereitungen, felbft wenn ber Erfolg und ber Ausgang ihm von vornherein ungewiß erschienen. Dies gilt namentlich von der Borgeschichte des ruffifchen Feldzugs. Es ift langft bemerkt worden (S. 3. 44, 439), wie zögernd, beinahe widerstrebend Napoleon an dies Unternehmen herangegangen ift. Nach Mounier's glaubhaftem

<sup>1)</sup> In einer anderen Unterredung sprach Napoleon über die "Untersoffiziere" der Revolution, deren er sich nach dem Attentat (1800) entledigt habe, und erklärte, er fürchte die Berschwörer nicht, die um 9 Uhr Worgens aufstünden und ein reines Hemd anzögen (1, 72).

<sup>3)</sup> Ober, wie Mounier selbst später erzähst: Il ira jusqu'à ce qu'il trouve un Pultava, Dieu sait où. Mais il le trouvera peut-être en Bessarabie. Souvenirs intimes ©. 303.

Zeugnis, das uns Barante übermittelt (1, 331), hat der Kampf der Zweifel und Bedenken, der Widerstreit fortreißender Leidenschaft mit zurückhaltender Verstandeskühle, das Innere Napoleon's in schlassosen Nächten damals so aufgewühlt und erschüttert, daß auch seine körperliche Gesundheit sichtlich darunter zu leiden ansing.

Pasquier, Broglie, Barante haben uns Aufzeichnungen hinterlassen, in denen Napoleon's doch nur neben oder nach der Berson und den Schicksalen ihrer Versasser gedacht wird; Chaptal's Erinnerungen gelten der Persönlichkeit Napoleon's allein. Sie sind gleich nach seinem Sturze und ausdrücklich zu dem Zwecke geschrieben, den außerordentlichen Mann, der sonst nur maßlos bewundert oder maßlos verurtheilt werde, durch eine unbefangene Darstellung seiner Vorzüge und Fehler versständlich zu machen 1).

Chaptal's Aufzeichnungen, obwohl in den erften Jahren ber Restauration entstanden, find von der geiftigen Bewegung der Beit wenig berührt worden. Wenn auch er Napoleon grollt, und bag er bies thut ift unverfennbar, fo ift fein Groll fein politischer, fondern ein perfonlicher, ber Groll bes betrogenen Liebhabers, den der glückliche Nebenbuhler überdies mit echt napoleonischer Bosheit zum Zeugen seines Triumphes machte. Politisch möchte man ihn eber bonapartistisch nennen : er schwärmt für die Konfularverfaffung, für die napoleonische Berwaltung mindeftens in ihren Anfangen; wobei er mit einer fonft ungewöhnlichen Rlarheit erfennt, daß eben das napoleonische Berwaltungespitem bem Despotismus die bequemfte und feftefte Brundlage bietet2). Zweifellos hat jener perfonliche Groll bem Urtheil über napoleon eine gewiffe Scharje gegeben, milbernbe Momente ausgeschloffen; allein andrerfeits gehörte Chaptal gu ben ersten und vornehmsten Mitarbeitern Rapoleon's bei bem Aufbau des frangofischen Staatswejens; als Minifter bes Innern hat er ein gutes Andenken hinterlaffen; die Gigenschaften, die

<sup>1)</sup> Chaptal, Mes souvenirs sur Napoléon. Baris, Blon. 1893.

<sup>&</sup>quot;) Notre système militaire et administratif facilite singulièrement l'établissement du despotisme (©. 221).

ihn in den Naturwissenschaften zu einem bedeutenden Gelehrten machten, scharse Beobachtungsgabe, Fähigkeit der Kombination, Reise des Urtheils, wird man auch in seinen Aufzeichnungen nicht vermissen. Die höchst interessanten Unterredungen mit Napoleon, die seinem Buche besonderen Werth geben, erzählt er auf Grund eigener gleichzeitiger Aufzeichnungen (notes récligées au sortir de sa soeiété, S. 170), für andere Mittheilungen nennt er gern seine Gewährsmänner: Wontalivet, Volney, Massen, Rapoleon's Mutter. Alle diese Womente geben den Erinnerungen Chaptal's einen wenn auch nicht vollsommenen, doch recht hohen Grad der Glaubwürdigkeit.

Fragen wir nun, wie Chaptal Napoleon fah und schilbert, fo finden wir zunächst befannte Buge: Napoleon's Blumpheit im Berkehr, namentlich gegenüber Damen (S. 321 ff.: il avait le ton d'un jeune lieutenant mal élevé), die auf der gangen Umgebung laftende Thrannei, die ben Sof zu einer Galeere erniedrigte (S. 326-330, S. 319: le despotisme le plus affreux qui ait pesé sur des hommes); Reigung zu Gewaltthat und Berstörung (Napoléon était destructeur par habitude et par caractère; le malin génie de la destruction le possédait); trop häufiger Dantbarfeitsbeweise Mangel an jeder edleren Empfindung, absichtliche, gewollte Gefühllofigfeit; fein Glaube an Tugend ober Rechtschaffenheit, daher eine migtrauische, unfittliche Staatsfunft voll Sinterlift und Treulofigfeit u. f. w. 3ch brauche die Schilberung nicht fortzuseten; Dieje Geftalt fennt der Leser bereits: Chaptal's Napoleon ift in der That bas Ebenbild bes napoleon's ber Remufat; fein Charafterqua in dem einen, der nicht in dem anderen wiederkehrt. Auch barin stimmen beide überein, daß fie die Entwicklung, die allmähliche Steigerung aller bojen Eigenschaften in Rapoleon bervorheben, nur daß Chaptal, Minifter unter bem Ronfulat, für den Ronful Bonaparte boch eine gewiffe Sonderstellung, einen Charafter für fich beansprucht, mabrend Frau v. Remufat mit schärferem Blide unter ber fonfularischen Uniform wie unter bem faiferlichen Mantel immer Napoleon, ben Ginen und ben Gelben, erfennt (1, 374).

Chaptal's Erinnerungen sind aber nicht allein wichtig als Beglaubigung für Frau v. Remusat; sie haben eine eigene Bebetung: neben und über den ethischen Gesichtspunkten kommen hier auch die politischen zu ihrem Recht; neben dem Menschen ericheint der Staatsmann Napoleon, beide in verderblicher Wechselswirkung unlösbar verbunden.

Napoleon, der felbit jedes edleren Befühles entbehrt, will auch bei Anderen nicht an Tugend und Rechtschaffenheit glauben; bafür glaubt er an fich, an feine Beftimmung, fein Schickfal. Daber fein Regierungeinftem, feine Gelbftherrichaft in ihrer bogmatifchen Barte und Ausschlieglichfeit. Er ift gefommen, Die Revolution abzuschließen, alle Parteibildungen aufzulöfen: biefe Aufgabe fann er nur erfüllen, indem er ftreng und unnabbar Allen gegenübertritt, er allein gegen die ungeheure Maffe aller Anderen, unter benen nur die Unterschiede gelten burfen, die feine Billfur ichafft. Er weiß, daß er feine naturliche Burgel im frangösischen Boden hat: darum barf er nicht gulaffen, was ber Fürst einer alten Dynaftie nachgeben fonnte, barf nie guruckmeichen, feine Gelbständigkeit bulben, nie in feiner Strenge ermatten, nie volkefreundlich icheinen: Rapoleon fpottet ber "guten Ronige", Er allein trägt die Riejenlaft biefes Spftems. Bunderbar und einzig ift dazu feine Arbeitsfraft, fein Bedachtnis, großartig die Fulle feiner Leiftungen. Geine Mitarbeiter, deren Rath er anjangs gehört und befolgt hat, brudt er allmählich zu Sandlangern berab; feine Minifter erniedrigt er gu Bureauchefe; feine Generale behandelt er geringichätig. Er glaubt nur der "Arme" Bu bedürfen. Talent befigt er allein für Alle. Darum folgt er nur feinem eigenen Ropfe, bildet fich über Alles fefte Maximen 1), und hat er einmal eine Ansicht, wahr ober falsch, jo bringt nichts ihn davon ab. Damit hängt zusammen ber in alles eingreifende, alles regelnde Despotismus, die manie reglementaire, und die Willfur in der Berwaltung, in den Finangen, in der Rechtsprechung. Um meisten leidet dabei der Sandel,

<sup>1)</sup> Napoléon avait presque sur tout des systèmes ou des préugés qui déterminaient sa conduite.

von bem er nichts verfteht und ben er einschwenten laffen will, "wie ein Bataillon".

Merkwürdig ist nun, daß nach Chaptal's Bersicherung Napoleon selbst über die schwankenden Grundlagen seiner Herzichaft sich so wenig getäuscht hat wie über die unausbleiblichen Folgen seines Systems. Alles lag klar vor seinen Augen: seine Stellung zu Europa, zu seinen Offizieren, zu seinen Unterthanen. Glaubte er an die Dauer seiner Herrschaft? Man könnte es nach Chaptal's Darstellung bezweiseln.

Aus der Umgebung Napoleon's, aus dem Kreise seiner Beamten und Mitarbeiter, treten wir mit den folgenden Memoirenwerken in den Kreis seiner entschiedenen Gegner, zugleich aus der Belt des Kaiserreichs in die Welt des Direktoriums. Jene zeigten uns den Imperator auf dem Gipfel seiner Macht, La Revelliere und Barras schildern den Emporkömmling in seinen Anfängen.

La Revellière-Lépeaux, der Sohn eines kleinen Bürgermeisters in einem kleinen Orte der Bendée, Abgeordneter der Konstituante und des Konvents, wo er sich den Girondisten ansichloß, wurde 1795 mit Barras zum Mitgliede des Direktoriums gewählt, dem er bis 1799 angehörte. Taine bezeichnet ihn als einen pauvre imbécile à principes. Mir scheint er nach Charakter und Gesinnung eher der Thyus des radikal gesinnten französischen Bourgeois, bürgerlich ehrbar und achtungswerth, aber kleinlich und eitel, voll Abneigung gegen Adel und Kirche, dazu versönlich mißgünstig und neidisch gegen alles was glänzt, was Ersolg hat. Sein politisches Ideal ist die Berjassung des Jahres III, an der er freilich mitgearbeitet hat, und er ist überzeugt, daß es eine wirkliche Republik nur unter dem Direktorium gegeben hat, und ein Direktorium nur dis zu seinem eigenen Sturze im Juni 1799.

Mit seiner Person haben wir auch seine Memoiren1) charafterisirt, oder vielmehr die "historischen Materialien und Rotigen",

<sup>1)</sup> Mémoires de La Revellière-Lépeaux, 3 Bande, 1873 gebrudt, aber aus Rudficht auf die Familie Carnot erit 1895 veröffentlicht. Die

wie er die Aufzeichnungen nennt, die er in den Jahren 1818 bis 1822 niederschrieb und für bie er eine besondere Glaubwurdigfeit in Anspruch nimmt 1). Sein Zweck dabei ift eingeftandenermaßen apologetisch, weniger noch für feine eigene Berfon, als für die Politif ber Dehrheit bes Direftoriums, die ben Staatsstreich vom 18. Fructidor gemacht hat, im Gegensat zu Carnot, beffen réponse à Bailleul (ben er felbst inspirirt hat) er mit beftigfter Leibenschaft befampft, im Gegenfat auch gegen den Rath der Alten und der Fünfhundert, "beffen große Dehrbeit" er einer "Berichwörung" (beute wurde man "Syndifat" fagen) jur Bieberherftellung ber Bourbonen, bes Abels und ber totholischen Religion beschuldigt (2, 53 ff.). Über dem Gifer in Bertheidigung und Anklage verfaumt La Revellière jede Aufflarung über ben wichtigften Borgang ber inneren Geschichte bes damaligen Frankreich: bas überraschende Anschwellen eben ber ropalistischen Strömung, die bei den Wahlen von 1797 einen bolltommenen Sieg davontrug, und er verkennt, daß ber hiegegen gerichtete Fructidor-Staatsftreich, ben er rechtfertigt, feine unausbleibliche Fortsetzung finden mußte und fand in der Umwälzung bom 30. Prairial, die ihn felbft beseitigte, und in bem Staatsftreich vom 18. Brumaire, ber bie Republik beseitigte. Man licht: La Revellière hat von ber ganzen Entwicklung, beren Theilnehmer und Beuge er gewesen ift, auch nach einem Bierteljahrhundert noch nichts verstanden.

Gleichwohl bilden diese Aufzeichnungen eine schätzenswerthe Unelle für die Kenntnis der Ereignisse und der Männer von 1794 bis 1799. Danton und Robespierre werden mit kurzen und

beiden ersten Bande enthalten die eigentlichen Memoiren, der 3. Band, außer dem Biederabdruck langweiliger politischer Reden und Broschüren des Berslosses, eine Anzahl interessanter Korrespondenzen, namentlich des Gesandten Trouvé, der La Revellière-Lépeaux sehr nahe stand, darin u. a. eine Schilderung Napoleon's in Mombello.

<sup>4)</sup> J'atteste le ciel que j'ai dit les choses sinon comme elles étaient, très certainement comme je les ai vues. Ni la haine ni l'affection n'ont dirigé ma plume; avant de la prendre, j'ai brisé le prisme trompeur des passions (1, 362).

icharfen Strichen charafterifirt, Reubell, Siepes, vor allem Barri breit geschildert. Bortrefflich und höchst anschaulich find t braftifchen Ergablungen über ben Musgang bes Bohlfahrtsau ichuffes, die tamalige Affignatennoth, infolge beren man ; Naturalwirthichaft gurudfehrt und fällige Bablungen in Bud oder Dl leiftet, die Furcht vor Sungerenoth und die angitlie Sorge für die Berpflegung von Baris, die Rour leitet, der toftlie Dauerredner, deffen unerichöpfliche Beredtfamfeit felbit hungern Weiberscharen in die Flucht treibt, bann die Inftallirung b Direktoriums in dem ausgeplünderten Luxemburg, wo ein m leidiger Bortier ben Regenten Franfreiche einen wadligen Tij nebst einigen Stuhlen für ihre erften Sigungen borgt. Hus b Direttorialzeit felbit behandelt er als wichtigfte Greigniffe, n ichon angebeutet, ben Staatsftreich vom 18. Fructidor und t Revolution vom 30. Prairial. La Revellière rühmt fich fein Untheils an jenem (la journée du 18 fructidor n'aurait jama eu lieu sans moi), während Reubell habe entweichen woll (2, 127 von Barras 3, 16 beftätigt); doch erscheint auch in fein Darftellung Barras als der Mann der ftaatsrettenden The Barras, ber die Berhandlungen erft mit Soche, bann mit Lar lette und Augereau führte und - bas entscheibende Moment Die Grenadiere des gesetgebenden Körpers gewann. In der II wälzung vom 30. Prairial, ber er felbst mit Treilhard u Merlin zum Opfer fiel, fieht La Revellière natürlich nur b Bert unwürdiger Machenschaften bes ewigen Berichwore Barras und bes dunfelhaften Ranfeschmiede Sienes, benen f bie von bem Direftorium bedrohten rauberischen Generale u Agenten angeschloffen hatten. Bon ben treibenden Rraft ber Entwicklung erhalt man feine rechte Unichauung; nur weilen fallen einzelne Streiflichter auf ben raich fortichreitend Berfetungeprozeg im Inneren 1) wie in ben braugen fampfend heeren, und meift nur bann, wenn ber Bf. einen Trager t

¹) Les contributions levées sur le pays ennemi nous servire quelquefois, il est vrai, pour satisfaire à des dépenses civiles l'intérieur (1, 370).

Berderbnis wie Barras oder Brune (un des plus déterminés voleurs) züchtigen will.

Rach ber allgemeinen politischen Stellung La Revelliere's lagt fich leicht auch das Urtheil diefer Memoiren über Napoleon ermeffen. Wie er felbst gesteht, hat er, der friedliche Spießburger, der niemand haßt, doch einen gehaßt: Napoleon. La Revellière glaubte in bem jugendlichen Belben ber italienischen Armee bas Wertzeug für feine republitanische und antitleritale Propaganda gefunden zu haben; von ihm hoffte er ben Sturg der Aristofratieen in Benua und Benedig und der Briefterherrichaft in Rom, und die Berwirflichung bes echt frangofischen Bebanfens, die Schaffung eines Burtels republikanischer Rleinstaaten an der frangofischen Grenze. Darum will er Napoleon fraftig geforbert haben. Demuthig befennt er nun, in eigener Schlinge gefangen, fich in Napoleon getäuscht zu haben, aber wer hatte auch einem fo jungen Maun ein folches Ubermaß der Tücke und hinterlift gutrauen fonnen? Bu fpat hat Le Revellière von leinem Freunde, dem Naturforscher Thouin, eine Erzählung gebort, die ihm die Augen hatte öffnen fonnen. In Mombello Commer 1797), jo erzählt Thouin, habe Napoleon eines Abends ichmerglich fein trauriges Schicffal beflagt, bas ihn zu bem verhabten und unsittlichen Kriegshandwerk verurtheile, mahrend er als Friedensrichter fein Land bebauen und den Biffenschaften leben möchte. Da habe Josephine heimlich ihm zugeflüstert: N'en croyez pas un mot, il se ment à lui-même comme aux autres, heureusement pour les siens. C'est l'esprit le Plus inquiet, la tête la plus active, la plus féconde en Projets, l'imagination la plus ardente et la volonté la plus obstinée qu'il y ait au monde (2, 40)1).

<sup>1)</sup> La Revellière, der das Unternehmen nach Ägypten und den Handsitreich auf Malta aussichließlich für Napoleon's Wert erklärt, bestreitet dessen Rückberusung durch das Direktorium und nennt das (zweifellos echte) Absberusungsschreiben vom 26. Mai 1799 eine Fälschung. Er behauptet überdies, daß zu Anfang des Konsulats aus den Akten des Direktoriums echte Stüde entsernt, salsche untergeschoben seien (2, 350 ff.). Ebenso berichtet Thiedault (Memoiren 4, 155) von Diebstählen und Fälschungen im Pariser

La Revellière beschäftigt sich nur gelegentlich mit Napoleon, mehr noch bessen Politik anklagend als die Persönlichkeit selbst angreisend; die vier stattlichen Bände der Memoiren von Barras scheinen hauptsächlich geschrieben, um mit Napoleon, seiner Person und seinem Ruhme einmal gründlich aufzuräumen. "Ebenbilt Marat's". "teuflischer Genius", "der Mann, der seit Adam der Menschheit und der Freiheit am meisten geschadet hat" — diese Worte geben den Grundton der Auszeichnungen von Barras")

Die Memoiren von Barras sind in der Form, in der siegt veröffentlicht werden, das Werf von Rousselin de St. Albin dem Biographen Hoche's, der noch bei Lebzeiten und dann nach dem Tode von Barras dessen Aufzeichnungen, Notizen um Korrespondenzen zu Memoiren bearbeitet hat, ebenso wie wir ze wohl Talleyrand's Denkwürdigkeiten nur in der Redaktion Bacourt's besitzen. G. Duruy, der in einem trefslichen Borwor diesen Sachverhalt klarstellt, ermöglicht auch durch die Beröffent lichung einiger Kapitel in der ursprünglichen Niederschrift von Barras und zugleich in der Überarbeitung Kousselin's ein kritische Nachprüfung. Dabei sindet sich nun, daß Rousselinzwar häusig die ihm vorliegenden Auszeichnungen nur in de Form umgestaltet, daß er aber auch z. B. die knappe Erzählung von Barras über die letzte Epoche seines Lebens (1799—1828)

Kriegsarchiv. Daß Rapoleon Schriftstüde zur nachträglichen Rechtsertigun seines spanischen Unternehmens sabrizirt hat, ist seit Lanfrey allbetannt daß er an den Beweisstüden für Pickegru's Berschwörung Fälschungen vor genommen, wird von Antraigues behauptet (vgl. dessen Ertlärung bei Barra 3, 108 si. und Pingaud, Le comte d'Antraigues S. 154 si.). Reuerding sind mehrere Fälle bekannt geworden, daß unter Rapoleon die Date diplomatischer Altenstüde gesälscht wurden (vgl. Bandal, der wiederholt vor supercherie spricht, Napoleon et Alexandre Ier 3, 468; derselbe in de Revue bleue, 6. April 1895 S. 422), ebenso wie es jest sessseht, daß da berühmte Reglement über die Comédie française, das längst fertig vorlag tünstlich aus Moskau umdatirt ist.

<sup>1)</sup> Mémoires de Barras, publiés par G. Duruy, vier Bande, 1895 1896. (Der 4. Band enthält ein borzügliches analytisches Register.) Übe die beiden ersten Bande der deutschen Ausgabe voll. Besprechung in de Deutschen Literaturzeitung, 1895, Nr. 39.

zu einer Erzählung von fast zehnsachem Umsang erweitert hat, hauptsächlich durch die Einsügung eigener Erinnerungen und aussührlicher Mittheilungen über Bernadotte, dem er im Kriegs-ministerium einige Zeit als Sekretär diente, so daß die Memoiren von Barras für gewisse Abschnitte mit größerem Rechte Memoiren Rousselin's oder Bernadotte's heißen könnten.

Eine nicht geringere fritische Schwierigfeit anderer Art bieten umiangreiche Stude bes 2. und 3. Bandes. Barras hatte fich gewöhnt, wie er auch fonft die Ereigniffe mit feiner Feder begleitete, nach jeder Sigung bes Direftoriums Aufzeichnungen gu machen, die Rouffelin, freilich auch nicht ohne Überarbeitung, in ben Text ber Memoiren aufgenommen und Duruh durch fleineren Drud gefennzeichnet bat. Gelbft in biefen gleichzeitigen Hufzeichnungen aber finden sich, ich weiß nicht ob durch Barras' ober burch Rouffelin's Schuld, nicht blog, wie schon Sorel bemerkt hat 1), chronologische Tehler, die man erst nach der jest vorbereiteten Beröffentlichung der Protofolle und Aften des Direftoriums wird richtig stellen konnen, sondern auch materielle Irrihamer ober Difeverständniffe. Bon ben Protofollen bes Direftoriums ift bisher eines, gerade bas ausführlichfte, befannt geworben, bas früher bereits von Sybel (Revolutionszeit 4, 587) benutte, neuerdings von Pallain (le ministère de Talleyrand sous le Directoire S. 453) veröffentlichte höchst wichtige Protofoll über ben Ministerwechsel vom 28. Meffibor V (16. Juli 1797). Mit diesem amtlichen Protofoll verglichen, zeigen nun Die Angaben von Barras (2, 474 ff.) auffallende Abweichungen, namentlich über ben Hergang und Berlauf ber damaligen 216= itimmung unter ben Direftoren.

Indessen mit allen diesen und anderen Mängeln bleiben die Memoiren von Barras doch eine der intereffantesten und werthsvollsten Quellen zur Geschichte der französischen Revolution, die reichhaltigste für die Zeit des Direktoriums, für das intime Leben

<sup>&#</sup>x27;) Sorel, Bonaparte et Hoche, ©. 301: Les dates données par Barras, dans ses notes, ne sont pas toujours d'accord avec les procèsverbaux du directoire et les correspondances.

diefer Epoche unichanbar. Bas Taine und Spbel über die Ur fähigfeit und Bermorfenheit ber bireftorialen Regierung und ihre Führer in germalmenben Worten geurtheilt haben, wird bie durch einen flaffischen Zeugen, durch ben erften ber Direttore felbit, in taufend Gingelgugen, wie nur ein fleißig geführte Tagebuch fie liefern tann, in wohlgetroffenen Charafterfigure und meifterhaften Benrebildern vollauf beftätigt. Richt bie bos haftefte fatirifche Phantafie tonnte Die Jammerlichkeiten erfinner die Barras oft mit der Trodenheit eines Protofollführers berichte Da find zuerft bie Direttoren, an ihrer Spige Barras, auch ein Typus, der erite festländische Bertreter jener feitdem gahlreit aufgeschoffenen Rlaffe von Staatsmannern und Barlamentarier Die aus ber Politit ein Geichaft, einen Quell ber Bereicherun machen. Kein revolutionarer Doftrinar wie Robespierre un St. Buft, vielmehr ein ftrebiamer Bluderitter mit ber bebenbe Intelligeng und prattifchen Gewandtheit eines Gubfrangofer hatte Barras fruh in ber Revolution die Laufbahn erfann die ihn zu Dacht, Reichthum und Genug emporführen follt Er bejag nicht die fanatische Unduldsamfeit und Morbsucht be jatobinifchen Gette; aber als "Reprajentant in Diffion" hat er (wovon er in ben Memoiren schweigt) das blutige Stra gericht über bas eroberte Toulon gleichmuthig vollziehen laffer Mle er bann im Frühjahr 1794 nach Baris gurudfehrte, gin ibm icon ber ichlimme Ruf voran, ber ibn fein Leben hindur begleitet hat und ben feine Gelbftapologie von ihm nehme fann. Gie bilbet einen ber beften Abichnitte biefer Memoirer Die überaus anschauliche Schilderung bes Besuches, ben er banger Gorge vor ber ihm brobenben Anflage mit Freron gi fammen dem damale noch allmächtigen Diftator Robespierre i beffen bescheibener Bohnung bei bem Tijdeler Duplan abstattete wie "ber Reine", "ber Unbestechliche" bie Unruchigen empfang mit eifigem Schweigen, ohne Dant für die ehrerbietigen Gruf ber Eintretenden, ohne ein einziges Wort für ihre ichuchtern un verlegen gestammelten Entschuldigungen. Der Sturg Robespierre bahnte bann Barras ben Weg gur Berrichaft, welche Die Riebe ichlagung ber Geftionen am 13. Benbemiaire bejeftigte. 3

vollen Besitz der Macht und ihrer Genüsse zeigt sich uns Barras jelbst im größten Theile dieser Memoiren, angeblich strenger, fast hätte ich gesagt keuscher Republikaner, thatsächlich Theilnehmer oder Mitwiffer bei anarchistischen und wahrscheinlich auch royaslisischen Berschwörungen, umgeben von einer Schar zweiselhafter Beiber und geldgieriger Geschäftemacher, Zuslucht und Beschützer aller Abenteurer und Taugenichtse männlichen und weiblichen Geschlechts.

Reben Barras die anderen Direttoren : ber eitle "Theophilanthrop" La Revellière, der robe Reubell, Carnot, auf dem die Erinnerung an bie Abstimmung für ben Konigsmord laftet, Detourneur, "eine Rull aber voll Dunfel", fpater Merlin, ein "beichranfter Staatsanwalt" und juriftischer Rlopffechter, ber buntelhafte und rachfüchtige Treilhard, der hochmüthige und habgierige Sieges. Sobald biefe edlen Staatslenfer gufammenfommen, in beren Sanden bas Schicffal ber größten festlandischen Macht ruht, jo platen die Gegenfate auf einander, "bie Distuffion erhist fich, bald geht man zu Perfonlichkeiten über" — bas ift ungefähr ber Refrain ber Erzählungen von Barras. Jeder mißtraut Bedem. Man benutt die zufällige Abwesenheit eines Rollegen, um einen ihm widerwärtigen Beschluß durchzudrücken und unverjuglich auszuführen; man verheimlicht fich gegenseitig wichtige Nachrichten; Giner wirft dem Andern vor, mit diefem ober jenem Abgeordneten oder Journalisten zu freundlich zu verfehren; Reubell ichlägt wuthend auf ben Tijch, Carnot spricht von Ohrleigen; Reubell ichreit: "Was willft bu mit ber Ohrfeige jagen!" Richt ohne Dube wird oft ein Sandgemenge vermieben.

So die Direktoren: man kann sich danach ihre Verhandslungen selbst unschwer vorstellen. Ein Eindruck drängt sich dem Leser dieser Memoiren sosort auf: das Direktorium war keine Regierung, keine Verwaltung, es war nur ein Polizeiregiment. Kaum eine Sigung, in der nicht der Polizeiminister erscheint, über eine neue rohalistische oder terroristische Verschwörung bestichtet, eine Flugschrift oder irgend eine aufrührerische Außerung denuncirt. Die Direktoren stimmen ihm nachdrücklich bei; sie sürchten die Jakobiner und die Rohalisten, sie zittern vor einem Beitungsartifel, vor jeder Regung in der Bevölkerung; sie berathen über strenge Maßregeln gegen die Presse, über gewaltsame Unterdrückung von Beitungen und die Beseitigung ihrer Herausgeber. Sine Thatsache genügt, um das Polizeiregiment des Direktoriums und dessen Rus zu kennzeichnen: es bricht keine Berschwörung aus, sie sei rohalistisch oder terroristisch, ohne daß nach gut französischer Sitte sogleich das Direktorium oder eines seiner Mitglieder der Anstistung beschuldigt würde.

Der Zusammenbruch eines solchen Regiments war unausbleiblich; Barras selbst, so will mir scheinen, hat ihn kommen sehen. Man hat nach den Gründen gefragt, warum der Mann der revolutionären That, der Mann des 9. Thermidor, des 13. Bendemiaire, des 18. Fructidor dem Staatsstreich des 18. Brumaire unthätig zusah, und in den dunkeln Zettelungen mit den Bourbonen, oder in Bestechungen, oder in beidem die Ursache sinden wollen. Benn ich Barras' Selbstbekenntnisse und namentlich die Außerungen zu Merlin von Thionville und zu Frau Tallien (4, 81) recht verstehe, so hatte Barras, der immer eine gute Bitterung besach, im November 1799 das deutliche Gefühl, daß der Boden unter seinen Füßen hohl geworden, daß seine Zeit vorüber sei und er dem jungen Generale weichen müsse, den er selbst einst in die Direktorialwelt eingeführt hatte.

Widerstandslos ist Barras vor dem aufgehenden Stern Napoleon's in das Dunkel zurückgetreten; verziehen hat er seinem glücklicheren Nachfolger keineswegs. Wie La Revelliere hat auch Barras
in Napoleon sich getäuscht: er erkannte in ihm ein Talent, das
er ausnuhen zu können meinte; er verkannte den Genius, der
ihn und seine Sippe hinwegiegen sollte. Aus dieser Täuschung
quillt der giftige Strom persönlichen Hasse, der durch diese
Wemoiren läuft. Webe dem Bonaparte, dem Berwandten, Freunde,
Anhänger der Bonapartes, dessenduhler und Gegner sein,
wie Hoche und Bernadotte, um bei ihm Anerkennung zu finden.

Die Schmähungen gegen die Bonapartes beginnen gleich auf ben ersten Seiten der Memoiren mit einer Andeutung über intime Beziehungen der Mutter Napoleon's zu dem Gouverneur von Corfica, Marbeuf, und fie haufen fich gu Maffen in ber Schilberung ber Unfange ber Bonaparte's in Frankreich, in ben Erjahlungen über bas fittenloje Leben ber Brüber und Schweftern Napoleon's und die Bermählung Napoleon's mit Josephine. Bo bieje Geschichten fritisch greifbare Dinge berühren, zeigt die Rachprüfung leicht Fälschungen, mindeftens Ubertreibungen. Barras will vor Toulon (1793) Napoleon zum Kapitan befördert haben; biefer war es urfundlich feit dem Auguft 1792. Barras jucht ben entscheidenden Antheil Napoleon's an ber Eroberung Toulons herabzusegen: Durun und Chuquet haben bas Berbienft Napoleon's überzeugend nachgewiesen. Dennoch bleibt, alle biefe und andere Entstellungen zugegeben, Barras' Erzählung über bas Emporfommen der napoleonischen Familie in ihren Brundjugen bestehen. Durch Dunkel und Noth sind die Bonapartes damals hindurchgegangen, als ber Sturm ber Revolution fie von Corfica an die Rufte Frankreichs geworfen hatte, wo ihr "Clau" mit nicht immer fehr fauberen Mitteln Tug zu faffen ftrebte. Die Sohne (Lucian und Joseph) fanden Frauen; Die Töchter, wenn nicht Manner, doch Liebhaber. Alle aber, benn jo wollte es bie Beit und fo tam man empor, Alle wurden fie echte und rechte Jatobiner. Was Barras hierüber erzählt, stimmt durchaus mit ben icon befannten Nachrichten über Napoleon's Beziehungen zu ben Terroriften, besonders zu Robespierre's Bruder, als beffen Gunftling und vertrauten Rathgeber ein französischer Diplomat ihn damals bezeichnete. Es war Barras, der mit dem 13. Bendémiaire Napoleon emporhob, Barras, der ftabtbefannte "Freund" Bojephine's, unter beffen wohlwollender Suld Napoleon fich eine Frau nahm und den Oberbefehl über bas frangofische Seer in Italien als Morgengabe empfing. Wenn Barras ihn dabei beichuldigt, daß er feinen Weg durch die Frauen habe machen wollen, bag er auf eine reiche und vortheilhafte Beirat ausgegangen fei, - man fann aus ben in ben Memoiren Joseph's mitgetheilten Briefen Napoleon's leicht fich überzeugen, daß folche und ahnliche Gedanken ihn damals in der That beschäftigt haben logl. 3. B. Schreiben vom 18. Juli 1795). 3ch laffe babei gang Die ichmußigen Ginzelheiten babingestellt, Die Barras über feinen

intimen Berfehr mit Josephine vor und selbst nach der Bermählung mit Napoleon mit plumper Sitelkeit ausplaudert: an der Thatsache selbst zweiselt kein Mensch mehr, besonders nach den Enthüllungen Masson's über die Geschichte der ersten Sche Josephine's. Sbenso echt, wenn auch in den Sinzelheiten übertrieben, erscheint jene Scene dei der Nachricht von der angeblichen Ermordung Napoleon's in Ügypten, das freudige Ausathmen Josephine's, ein antecipirtes Beispiel jenes allgemeinen "Ufs", das Napoleon selbst nach seinem Tode erwartete<sup>1</sup>).

Doch verlassen wir diese Einzelereignisse, in deren Darstellung Wahres und Falsches oft unentwirrbar verflochten sind, und fragen wir, wie Barras die Persönlichkeit Napoleon's aufgesaft und beurtheilt hat.

Selbst Sübländer, selbst Berschwörer nach Neigung und Beruf, sieht Barras in Napoleon überall und immer den corsisschen Intriganten, den unübertroffenen Meister in allen Künsten der List, der Lüge, des Betrugs, einen vollendeten Ränkeschmied, dessen trankhaft überhitztes Gehirn, wie ein Bulkan immer in Wallung, immer in Gährung, unablässig Listen, Anschläge, Schurkenstreiche erfinderisch hervortreibt<sup>2</sup>). Mit der Gluth einer unerschöpsslichen und perversen Einbildungskraft verbindet Naposleon aber zugleich die Kühle nüchternster Berechnung, die aller

¹) Mémoires 3, 381; Borte Josephine's: c'est un homme qui n'a jamais été attaché qu'à lui-même, à lui seul; c'est l'égoiste le plus dur, le plus féroce qui ait jamais paru sur la terre. Il n'a jamais connu que son intérêt, son ambition . . . Il ne rêve que méchanceté; il invente des tours à jouer sans cesse aux uns et aux autres etc. Daß Barras burch Josephine vortresssid unterrichtet wurde, zeigen z. B. seine burchaus zutressen Mittheilungen über beren Feindschaft mit den Brüdern Rapoleon, über den Plan einer Bermählung Hortense's mit einem Sohne Reubell's (3, 141; vgl. Remusat 1, 147) u. a.

<sup>2)</sup> Barras 3, 115: Souplesse et fourberie inventive... Espèce d'énergumène, emporté par ses passions et son imagination; ... un de ces cerveaux volcanisés qui semblent la proie d'une fièvre cérébrale perpétuelle. Ogni talento matto. (Egl. Staël, Considérations, die Barras fenut, 2, 266: Il ne sait vivre que dans l'agitation... il ne respire librement que dans une atmosphère volcanique.)

Leibenschaften immer Meifter bleibt und alle Formen ber Beritellung in ihren Dienft zwingt; fieht boch Barras felbft in ben gelegentlichen Außerungen bes Aberglaubens bei Napoleon nur "eine Lift mehr" (4, 62). So, verfichert er, haben biefen "Bollengeift" die Renner beurtheilt. Joseph Bonaparte felbst hat von feinem Bruder gefagt: er ift gewiß ein großer General, aber noch mehr ift er ein "Macher", ein machinateur, ein macchinatore (3, 64. 115), und Saliceti, der feine Corfen fannte, bat geäußert: Il est fourbe à la perfection, il est machinateur, conspirateur, il est Corse (4, 62). Barras selbst will dieje Charafterzüge, namentlich die fieberhafte Unraft, die ihn an Marat erinnerte, schon feit 1793 bei feinem Schützling bemerkt haben1); und Napoleon's ganges weiteres Leben und Wirfen eriheint ihm kaum anders als wie eine ununterbrochene Kette bon Zettelungen und Spigbubereien. Es erinnert an die Betrachtungsweise Böhtlingt's, wenn Barras 3. B. auch in bem bon Bernadotte provocirten Wiener Aufruhr die Sand Napoleon's erblidt, ber folder Zwischenfälle für feine ehrgeizigen Plane bedurfte (3, 206 ff.). Darum: mögen Andere den großen Feldherrn und Staatsmann verherrlichen, Barras bleibt babei, daß Napoleon seinen Thron nicht so fehr mit bem siegreichen Degen erobert, als durch jede Art der Hinterlift erschlichen hat.

Man mag die handgreislichen Übertreibungen von Barras noch so entschieden verwersen: hier, wie sonst in seinen Memoiren, darf doch auch unter der Karrisatur der richtige Grundzug nicht versannt werden. Mit dem Wort macchinatore hat Barras zwar nicht, wie er zu glauben scheint, das Wesen, aber einen Wesenszing Napoleon's treffend bezeichnet, eine unleugbare Charasterzigenschaft des Mannes, der auf der Bühne der Welt Komödien, wie die Begnadigung Hatzeldt's, Tragödien, wie den Umsturz

<sup>1)</sup> Barras 3, 115: Activité perpétuelle, enragée, c'était comme une hydrophobie de sommeil et de repos... C'était comme Marat, un flot d'ébullition continuelle. So erzählt Barras selbst seinen Rollegen, will aber mit herablassender Anersennung hinzugesügt haben: Cette vie de flamme est l'âme des grandes choses.

der ipanischen Monarchie, ersonnen und mit vollendeter Rung aufgeführt hat.

Alle die Stimmen, die wir hier gehört haben, jede für sie vielleicht schwach, eine oder die andere vielleicht einmal falsch, si verschmelzen sich doch zu einem starken und machtvollen Einklan des Urtheils über Napoleon, dessen sittliche und soziale Persön lichkeit, über wesentliche Züge seines Charakters. Es sind di Stimmen einer Frau und einer Anzahl Männer, die Napoleo auf den verschiedenen Stusen seiner Entwicklung nahe gestande haben, einige darunter, die dies außerordentliche Phänomen zweckbewußt bevbachtet haben und die Wahrheit sehen konnten un sagen wollten. Ein Mangel freilich ist allen diesen Stimme gemeinsam: was wir hier vernehmen, ist alles gesprochen, er nachdem der Koloß am Boden sag.

Es wird unfere nächfte Aufgabe fein, nun gu hören, wie i ben gesandtschaftlichen Berichten aus Napoleon's Epoche felbi die gleichzeitigen Beugenaussagen über ihn lauten.

## Literaturbericht.

Die Formen der Familie und die Formen der Birthschaft. Bon Ernft Groffe. Freiburg i. B. und Leipzig, Mohr (Baul Siebed). 1896. VI, 245 S. 5 M.

Unter den zahlreichen Schriften zur Geschichte der Familie, die in den letzten Jahren erschienen sind, gebührt dem Buche von Ernst Grosse ein hervorragender Plat. Indem der Berfasser die willkürslichen Konstruktionen vermeidet, die auf dem Gebiete der Soziologie icon so viel Unheil sangerichtet haben, und indem er sich auf den Boden empirischer Forschung und methodischer Kritik stellt, gelangt er die fruchtbaren und gesicherten Ergebnissen von bleibendem Werthe.

Mit großer Umsicht geht Gr. zu Werke. Er verzichtet von vornherein daraus, ein allgemeines Entwicklungsschema aufzustellen, — eine Klippe, an der die früheren Arbeiten über dieses Thema scheiterten. Er legt vielmehr seinen Untersuchungen den Sah zu Grunde, daß eine klare Erkenntnis der einzelnen Arten der Familienorganisation nur dann möglich sei, wenn man sie im Zusammenhange mit den serbeiligen Kulturbedingungen und insonderheit mit den wirthschaftlichen Verhältnissen betrachte. Wan kann dieses Versahren nur billigen. Dem gewiß kommt in jenen primitiven Zuständen, in denen die niederen Triebe den Menschen beherrschen, dem wirthschaftlichen Faktor eine besondere Wichtigkeit zu.

Gemäß bem Zustande der wirthschaftlichen Kultur scheidet Gr. die Menschheit in fünf große Gruppen: niedere und höhere Jäger, Biehzüchter, niedere und höhere Acerbauer. Er meint keineswegs, daß das die verschiedenen Entwicklungsstadien seien, die die Bölker durchlausen hätten oder durchlausen müßten, um sich zu einer höheren Kulturstuse emporzuschwingen; er lehnt es durchaus ab, in dieser

Glieberung etwa eine Rangordnung zu erbliden. Rur foviel erflart er für unbeftreitbar, daß die nieberen Jager die unterfte, die hoheren Aderbauer bie oberfte Stellung einnehmen. Indem Gr. nun auf Grund des ethnologischen Materials untersucht, welcher Art Die Familienorganisation bei diefen fünf Gruppen ift, findet er, daß jede bon ihnen im wesentlichen einen einheitlichen Charafter ausweift. Er beginnt bei den niederen Sagern und zeigt, daß felbft auf diefer unterften Stufe feine Promiffuitat bes Gefchlechtsverfehres berricht. Der Schwerpunkt ber sozialen Organisation liegt bei ihnen in ber Sonderfamilie, die fich auf ein Cheverhaltnis ftreng patriarchalifcher Urt grundet. Die Monogynie ift die Regel ober wenigstens viel häufiger als die Polygynie. Die Form der Cheschließung ift der Frauentauf. Wir finden hier zwar auch über ber Familie Sippen, und zwar sowohl Baterfippen (mit männlicher Abstammungsfolge) als auch Mutterfippen. Aber nur die erfteren tragen ben Charafter von Lebens= ober Lotalgemeinschaften; Die Mutterfippen find nur Namensgemeinschaften, und ihr Zwed besteht lediglich barin, eheliche Berbindungen zwifden Blutsverwandten zu verhindern; bas Rind bleibt ftets in ber Baterhorbe. Der Grund und Boben ift bei ben niederen Jägern Stammeseigenthum; Die bewegliche Sabe ift Individualeigenthum, aber von geringem Berthe, fo daß es feine Bermogens= und daher auch feine Standesunterschiede gibt. Bei ben höberen Jagern bestehen im wesentlichen dieselben Buftande, nur daß das Mobiliareigenthum ichon größere Unterschiede aufweift und baber bereits beutlich eine foziale Schichtung auf plutofratifcher Grundlage erfennbar ift.

Auch bei den Biehzüchtern liegt der Schwerpunkt der sozialen Organisation in der streng patriarchalisch organisirten Familie. Sie ist immer eine Großsamilie, gegründet auf monoghne oder — was hier häusiger vorkommt — polygyne (Kauss) Ehe. Über der Großsamilie steht die Sippe (der Regel nach Batersippe); doch ist diese ein ziemlich lockerer Verband, vor allem keine Wirthschaftsgemeinschaft. Das Land ist zwar Gemeingut der Sippe; ungleich werthvoller aber ist das Vieh, und das steht im Sondereigenthum. Daher entwickeln sich hier bedeutende Vermögensunterschiede. Der Sippenhäuptling hat nur als Feldherr wirkliche Macht. Mitunter sindet sich als Ausnahme ein despotisches Stammessürstenthum.

Die niederen Aderbauer find auf der Erbe am weitesten berbreitet. Sie unterscheiden fich von den höheren Aderbauern badurch,

daß es bei ihnen außer zwischen ben beiben Beschlechtern noch feine entwidelte Arbeitstheilung gibt. Die Sauptform ber Organisation ift bier die Sippe als eine räumliche, wirthschaftliche, fogiale, politische und religiofe Ginheit, hinter welcher die Familie gurudtritt ober auch - als Lebensgemeinschaft wenigstens - gang verschwindet. Grund dafür liegt in dem Umftande, daß der Aderbau bie Menichen einigt, mahrend fie burch Jagd und Biehzucht zerftreut werden. Die The ift monogyn ober polygyn. Die Sippe ift in ber Regel exogam; oft wohnen alle Sippengenoffen unter einem Dache. Gegenwärtig halten fich Muttersippe und Batersippe bei ben nieberen Ackerbauern das Gleichgewicht. Früher mag die Mutterfippe überwogen haben, ohne daß man behaupten durfte, fie habe einmal ausschließlich befanden. Daß sich bei den niederen Ackerbauern die Muttersippe (mit weiblicher Abstammungsfolge) zu einer räumlich und wirth= haftlich geschloffenen Gemeinschaft entwickelt hat, ift wiederum aus dem Befen der Birthschaft zu erflären; der Pflanzenbau mar ur= prünglich eine Broduftionsform, die der Frau oblag, mahrend Jagd und Biehaucht mannliche Geschäfte waren. Oft gehört ber Boben logar ben Frauen; meift wird er jedenfalls in weiblicher Linie vererbt. Die matriarchale Sippe, in der den Beibern Gleichberechtigung ober gar das Abergewicht zufteht, ift eine Ausnahme. In ben meiften fällen ift, sowohl in ben Bater=, als auch in den Muttersippen, die Frau bem Manne rechtlich untergeordnet. Schon bei ben niederen Aderbauern zeigt fich bie Tendeng, von der Mutterfippe gur Bater= fippe überzugehen, ober auch (fo wollen wir hinzufügen) die Gippe durch patriarchalische (Groß=) Familien zu durchbrechen. Bei ben boberen Aderbauern herricht zunächft bas ftrenge Patriarchat, und erft bei ben mobernen Rulturvölfern haben fich die Sippe und die Groffamilie aufgeloft, fo daß nur noch die Sonderfamilie eine Lebens= gemeinschaft bilbet.

Absichtlich haben wir über das Buch Gr.'s so aussührlich referirt, um eine Borstellung von seinem reichen Inhalte zu geben. Hervorsbeben wollen wir noch die Erörterungen über den Ursprung der Ezogamie, worin wir ihm (gegen Bestermark) beistimmen, gegen die Promissuitätslehre, gegen die übertriebenen Borstellungen von der einstigen Herrschaft matriarchaler Zustände, über den Übergang von der Muttersippe zur Batersippe, über den Einsluß des religiösen Elementes auf die Entstehung der Großsamilie u. s. Bu weit geht Gr., wie es scheint, wenn er das Borstommen der Raubehe auf

vereinzelte Bewaltatte beschränten will. Intereffant ift ber Abichnitt über die hiftorisch nachweisbaren Spuren ber Sippenverfaffung bei ben Rulturvölkern; die Darlegungen über die Arier grunden fich allerdings meift nur auf Material aus zweiter Sand (Laveleye, Fuftel be Coulanges, Maine, Bellwald, Lippert, Poft). Es mare febr wünschenswerth, daß eine zugleich hiftorisch, staats= und sprachwiffen= schaftlich geschulte Rraft die alteste foziale Organisation bei den arifchen Bölfern zum Gegenftande ber Untersuchung mablte. eine vergleichende Betrachtung vermag die Brobleme zu entscheiben, bie bas Studium ber Urgeschichte eines einzelnen Bolfes, g. B. ber Romer oder Germanen, nicht zu lofen im Stande ift. Die Schilberung bes ruffifden Dir bei Gr. entspricht nicht bem Stande ber heutigen Forschung. Die Badruga ber Gudflaven ift feine Sippe, fondern eine Großfamilie. Ginige Bemerfungen gegen Lewis Morgan ericheinen uns gu hart. Bei allen Irrthumern, falichen Generali= firungen und phantaftischen Konftruftionen, Die er fich ju Schulden fommen ließ, war Morgan boch ein icharfer Beobachter von genialer Intuition und bahnbrechender Bedeutung.

Der Bf. bescheibet sich am Schlusse seines Buches damit, "einige Schritte" auf dem langen Wege gethan zu haben, der zum wissensichaftlichen Berständnisse der Familienformen führt. Es will unssicheinen, als habe er eine sehr gute Strecke auf der Bahn zu jenem Biele zurückgelegt. Wir empsehlen die Schrift angelegentlich allen denen, die über dieses ebenso wichtige als anziehende Problem der Soziologie einen sicheren Aufschluß zu gewinnen wünschen.

Riel. Felix Rachfahl.

Platon's Gejepe. Darstellung des Inhalts von Konftantin Ritter. Leipzig, Teubner. 1896. IX, 162 S. 3,20 M.

Platon's "Gesehe" sind lange vernachlässigt worden; es ist sehr erfreulich, daß das jest anders zu werden beginnt. Ich erinnere hier namentlich an die verdienstlichen Untersuchungen Böhlmann's in seiner Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus. Freilich hat es Platon in diesem seinem lesten Werke dem Leser nicht leicht gemacht, der Untersuchung zu solgen; und so wird die aussührliche Paraphrase des Inhalts, die Ritter giebt, vielen sehr willsommen sein. Sie liest sich weit besser als das Original und schließt sich diesem doch so genau an, daß, um mit dem Bf. zu reden, "die Entwicklung

und folge der Gedanken ungestört bleibt, und alle bedeutsamen Wenzbungen der dialogischen Einkleidung sich verfolgen lassen, deren Mißzachtung oder ungenügende Beachtung viele der bisherigen Erklärer des Berkes den schwersten Mißverständnissen hat verfallen lassen. So erfüllt die Schrift ihren Zweck in ausgezeichneter Beise, Nichtzphilologen, und überhaupt alle, die den platonischen Studien serner siehen, in das Berständnis der "Gesehe" einzusehen. Auf Einzelzheiten einzugehen ist hier nicht der Ort, umsoweniger, als der Bs. in seinem gleichzeitig erschienenen "Kommentar zum griechischen Texte der Gesehe" seine Auffassung aussührlich begründet hat.

Rom. Beloch.

Prosopographia imperii romani saec, I. II. III. consilio et auctoritate Academiae scientiarum regiae Borussicae edita. Berlin, Georg Reimer. 1897. Pars I ed. Elimarus Klebs. XII, 490 ©. 24 M. Pars II ed. Hermannus Dessau. VI, 444 ©. 20 M.

Oeuvres complètes de Bartolomeo Borghesi. Tome dixième, publié sous les auspices de M. le Ministre de l'instruction publique par les soins de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Les Préfets du Prétoire. Paris, Imprimerie nationale. 1897. I, 841 © 4°.

Nach jahrelangen Borbereitungen find die beiden erften Bande bes eritgenannten Wertes erichienen, das als eine der Früchte bes Corpus Inscriptionum Latinarum anzusehen ift. Denn burch die faft erreichte Bollendung ber großen lateinischen Inschriftensammlung und die erneute Inangriffnahme der griechischen wird die Löfung einer ganzen Anzahl von Aufgaben erft möglich, die fich auf fehr berichiedenartige Gebiete ber Alterthumswiffenschaft und ber alten Beidichte vertheilen, wie in ben beiben Borworten zu bem Bert bemertt ift. Alle Seiten bes öffentlichen wie des privaten Lebens, nicht zum wenigsten auch die Entwicklung ber Sprache, finden barin einen ergiebigen Stoff, ber nur mit ben übrigen in ber Uberlieferung weit zerftreuten Daten fombinirt werden muß, um eine Fulle neuer und sicherer Ergebniffe zu liefern. Das Bedürfnis nach einer über= lichtlichen Bufammenfaffung aller Angaben über die bedeutenderen Berjonen, die in ber romischen Geschichte genannt werden, ift langft Befühlt, aber noch niemals erschöpfend befriedigt worden. Für die tepublikanische Zeit liegt in Drelli-Baiter's Onomasticon Tullianum (Band 7 ber großen Cicero-Ausgabe, Burich 1838), bas die alteren

Arbeiten ber Art felbständig fortführt, ein noch immer brauchbar Sulfsmittel vor. Für eine engere Musmahl von Berfonen und Beit bat Drumann's befanntes Bert in feiner genealogifch = tabellarifch Form jenem Bedürfnis zu genügen gesucht. Daß gerabe jest ei neue Ausgabe von Drumann's Buch angefündigt wird, ift in gewiff Beife ein Beweis feiner noch nicht entbehrlichen Brauchbarfeit. T nachbiocletianische Epoche hat in Jacob Gothofredus' bortrefflich Prosopographie zum Theodofianischen Cober (Band 6, Theil 2 b Ritter'ichen Ausgabe, Leipzig 1745), fowie in den Indices der beid Balefii zu Ummianus Marcellinus (im britten Band ber Ausga von Wagner und Erfurt, Leipzig 1808), auch in benen zu ben auctor antiquissimi in den Mon. Germ. Hist. Borarbeiten in jener Richtun aufzuweisen. Mit Gulfe bes bis babin juganglichen Materiales fi Die von A. Saach in Stuttgart gelieferten Artitel ber alten Baulp'ich Realencyflopadie verfaßt, mit benen man fich bisher behelfen muß Aber für die Beit von Auguftus bis auf Diocletian fehlte es fell an folden vorläufigen Sulfsmitteln, wenn man abfieht von Mommfen Namenverzeichnis zu Reil's Ausgabe ber Briefe bes jungeren Blinis (Leipzig 1870) ober Bengen's zu seiner Ausgabe ber Arvalatt (Berlin 1874). Bahrend für die altere republifanische Beit t Schriftsteller-Beugniffe weitaus überwiegen und nur gegen bas En ber Republit Inschriften und Mungen häufiger erganzend hinzutrete liegt für die erften brei Jahrhunderte ber Raiferzeit bas Berhaltn umgefehrt: Die Sauptmaffe ber Beugniffe bilben Die Inschrifte mabrend die Mungen bald gang gurudtreten, und die Schriftftelle wie Tacitus, Plutarch, Plinius, Sueton, nur in zweiter Linie Betracht fommen. Bu ben Inschriften find neuerdings bie griechisch Bapprusurfunden hinzugetommen, die in ftets fteigendem Dage unfe Renntnis von den in jener Beit auftretenden Berfonen vermehre gunachft für bie Bermaltungsgeschichte von Agypten. Soweit es mögli war vor der Bollendung des sechsten Theiles des Corpus, der t ftabtrömifchen Inschriften umfaßt, und bes 11. Banbes, ber b nordliche Mittelitalien begreift, und ihrer fehr vermißten Regifter, fi für einzelne Beiten, Provingen und Amter Die Liften ber romifch Magiftrate verschiedentlich gleichsam versuchsweise zusammengefte worden. Die Lifte ber wichtigften Magiftrate, bas Konfulnbergeit nis, hatte Borghefi gum Mittelpunft ber Studien gemacht, von ben nachher zu reben fein wird. Aber nur die Grundlage feines Bert war bisher ben Sachgenoffen juganglich, bis ihr bor fiebzehn Sahr

Rom. 91

Joseph Mein's Arbeit folgte, die dem dringenden Bedürsnis wenigstens derläufig einigermaßen genügte (Fasti consulares inde a Caesaris nece usque ad imperium Diocletiani, Leipzig 1881).

Allen biefen Berfuchen fest nun bas neue Berf ein Biel. Es ift, wie bemerkt, in der Sache begründet, daß die Profopographie des romifden Reiches - Die bon Gothofredus gewählte Bezeichnung ift die fürzeste und paffendfte - auf die erften brei Jahrhunderte von ber Schlacht bei Actium bis auf Diocletian fich beschränft, ohne bag ein gelegentliches Ubergreifen über biefe Beitgrenzen ausgeschloffen ift, wo es erforderlich erschien. Berzeichnet find in alphabetischer Folge alle römischen Senatoren, die in ben vorhin bezeichneten Quellen genannt werden, und bie faiferlichen Beamten aus bem Ritterftanbe, alle fammt ihren Frauen, Rindern und nächften Bermandten. Bei ben Raifern find nur die auf ihre private Bergangenheit bezüglichen Angaben zusammengestellt, diese aber mit größter Bollftandigfeit und Benauigfeit. Bon Griechen find nur die romifden Beamten und die mit folden in näherer Berbindung stehenden aufgenommen. Auch bon ben übrigen fremben Bolfern werden die Ronige und Fürsten, towie die andern in der Geschichte genannten Personen vollständig berudfichtigt. Dazu endlich bie Personalien aller Dichter und Schrift= fteller, die in ben Literaturgeschichten meift nur furz und ungenügend bebandelt zu werden pflegen. Geordnet find die Berfonen nach ben romifden Beichlechtsnamen, Griechen und Barbaren nach ihren Indi= bidualnamen; bei ben vielen vielnamigen Berfonen finden Berweisungen fatt. Durch Rapitälchen werben die Namen der Senatoren im Drud hervorgehoben, wie in den Indices des Corpus, beffen Bande nach den Biffern citirt find. Die beiben erschienenen Bande führen bas Alphabet bis zum Buchftaben O einschließlich. Den 1. Band, A bis C umjaffend, hat Dr. Elimar Klebs, den 2. Professor S. Deffau be= arbeitet; ben 3. Band hatte Dr. B. v. Robben übernommen, fonnte ibn aber frantheitshalber nicht zu Ende führen; daber übernahm Professor Deffau auch feine Bollendung. Es mag Bufall fein, daß der 1. Band eine größere Bahl von fehr ausführlichen Artikeln auf= weift als der zweite; die Art der Bearbeitung ift im ganzen in beiben Banden die gleiche. Gin 4. Band foll die "Fasten" bringen, d. h. die chronologischen Berzeichniffe der Konfuln und der übrigen wechselnden Dagiftrate, beren Ramen und Amterlaufbahn in ben borhergehenden Banden verzeichnet find. Rur durch die Busammen= jaffung aller biefer Berzeichniffe wird es gelingen, annahernde Bollftändigfeit, soweit fie bei dem ftets machfenden Material über haupt möglich ift, und Sicherheit zu erreichen.

Mus der großen Menge von Angaben, die in den einzelne Artifeln enthalten find, ift es fcmer, die wichtigften hervorzuheber Man fieht es biefen forgfältigen Bufammenftellungen bon icheinbe gleichgültigen Daten nicht an, wie und wofür fie einmal Bedeutun gewinnen fonnen. Befannt ift die große Bahl ber gang ober fa gleichnamigen Berfonen in ben großen romifchen Beichlechtern, bere Untericheibung nur die Bergleichung aller über fie vorliegenden Beuc niffe möglich macht: die Calpurnii Flacci und Pifones, die Caff Longini, Celfi, Claudii Juliani, Cornelii Lentuli, Junii Silan Bicinii Craffi, Ronii Asprenates und viele Andere bieten Beifpie bafür. Bon allgemeinem Intereffe find die Artifel über literarifd Berfonlichfeiten, wie über Albius Tibullus, Unnius Florus, beffe Identität mit bem Siftorifer Julius ober Unnaus Florus energif behauptet wird, Remefianus, Gilius, Bargilius Martialis, Gelliu Macenas, Syginus, Dvid, Quintilian, die Juriften Untiftius Labe Ateius Capito, Caffius Longinus, Domitius Ulpianus, Die Grieche Apion, verschiedene Apollodore und Apollonii, Appian, Athenau-Berobes Atticus, Arrian, Josephus, Lucian, Ricolaus von Damascu-Es liegt in ber Ratur ber Sache, bag befonders bei den nur an Inschriften befannten Berfonen bier und ba ein Datum übergange ift, dieje ober jene Rombination bem Zweifel unterliegt. Go habe benn auch die mir bisher befannt gewordenen beiben Befprechunge bes Berfes von 3. Jung (in ber Deutschen Literaturzeitung 189 6. 848) und 3. Asbach (in ber Bochenichrift für flaffifd Philologie 14 [1897], 972) fleine Erganzungen gebracht, Die Berüc fichtigung verdienen 1). 3ch begnuge mich, auf die beiben Artifel übe Tacitus ben Weichichtichreiber und Juvenal ben Dichter besonder hinguweifen. Die Berfunft, gefellichaftliche Stellung und Amter laufbahn bes Tacitus und die von ihr abhängige Abfaffungszeit feine Berte wird von ben Berausgebern vielfach weder genau gefannt, not für die Erflärung binreichend verwerthet. Ebenjo ift die Laufbab feines Schwiegervaters Agricola noch im einzelnen fontrovers. 30

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die ausführliche Besprechung des Wertes von H. Beter, im 1. Ban der Neuen Jahrbücher für das klassische Alterthum, Geschichte und deutschleratur von Iberg u. Richter (Leipzig 1898), lag noch nicht vor, al diese Anzeige geschrieben wurde.

Rom. 98

weiche von ben Berausgebern und ihren wohl erwogenen Anfagen nur infofern ab, als ich die Geburt bes Agricola in das Jahr 39 - nicht 40 -, die des Tacitus in das Jahr 56 - nicht 55 febe, aus Grunden, die hier zu entwickeln zu weit führen wurde; beide Daten laffen fich mit allen übrigen über bas Leben ber beiben Manner ohne Schwierigfeit in Ginflang bringen. Inbetreff bes Juvenal und feiner vielbesprochenen Berbannung habe ich meine theil= weise abweichenden Unfichten in ben Unzeigen von Ludwig Friedlander's und Beidner's Juvenalausgaben begründet (in der Bochenschrift für Maffifche Philologie 4 [1887], 812. 845 und 6 [1889], 1340. 1369. 1395), worauf ich verweise. Bon den fremden Fürsten gewidmeten Artiteln hebe ich endlich noch ben über Arminius hervor: Die vor mehr als zwanzig Jahren von mir ausgesprochene und feitdem wiederbolt vertheibigte Meinung, daß ber Name germanischen Ursprungs fein muffe, wenngleich er in vielleicht romanifirter ober auch burch bas Keltische hindurchgegangener Form vorliegt, wird jest auch von den Germanisten angenommen (vgl. Römische Berrichaft in Besteuropa E. 153 ff.); vielleicht gelingt es auch noch einmal, ihn ficher aus germanischem Sprachaut zu deuten.

Roch viel weiter gurud wie die der Projopographie reichen die Unfange ber großen Bublitation, beren Schlugband in der Uberichrift Diefer Zeilen an zweiter Stelle verzeichnet ift. Um 17. April 1860 ftarb ju San Marino Graf Bartolomeo Borghefi, ber erite Epi= graphifer Italiens (1781 geb.). Schon lange hatte er fich in Diefe feine fleine Beimatftadt, deren erfte Umter er wiederholt befleidete, gurud= gezogen, um gang feinen wiffenschaftlichen Arbeiten gu leben. Weber bes erften Rapoleon Anerbietungen, ihn von Mailand, wo er fich tine Beitlang aufhielt, nach Baris ju gieben, noch die der romifchen Rurie, ihn unter Berleihung des Rardinalpurpurs für Rom zu ge= winnen, vermochten ihn dazu, die stolze Unabhängigkeit des Lebens in ber fleinen Republit aufzugeben. Go find im Laufe der Jahre eine große Angahl numismatischer und epigraphischer Arbeiten ent= tanden, Die eigentlich nur Abfalle feines großen Lebenswerfes bilbeten. Diejes aber beftand barin, alle Beugniffe ber alten Schriftfteller, ber Mungen und der Inschriften gusammengutragen, die fich auf die fammtlichen in ber romifchen Geschichte genannten Berfonen beziehen, bon den Anfangen an bis jum Ausgang bes Alterthums. bas unablaffige Eintragen jedes neuen Denkmals in feine Scheben, Die mit ber Beit ein immer vollständigeres Repertorium des gangen

einschlägigen Materiales bilbeten, mar er in ben Stand gefest, jeb mögliche Austunft über die verschiedenften, aus diefem großen Gebiet an ihn herantretenden Fragen zu geben. Die fchriftlichen Antworte auf gablreiche Fragen ber Urt, die aus allen Gegenden Staliens theilweise auch des Muslandes, bei ihm einliefen, enthalten die o jum Umfang fleiner Abhandlungen ausgebehnten Briefe an Die Frage fteller, die er mit nie ermubendem Gifer und ber freigebigften Ur eigennütigfeit ichrieb. Dft find fie auch ohne Rennung feines Damer bon den Empfangern verwerthet worden. Das Bert felbft aber, b geplante Bieberherstellung ber Faften bes romifchen Staates i weiteften Sinne bes Bortes blieb unvollendet. Da trat, bon gute Rathichlagen geleitet, auf die Initiative bes jest auch langit ve ftorbenen Leon Renier und Roel des Bergers, ber in Italien m Borghefi in Berbindung gestanden batte, Die bamalige frangofifd Regierung ein und übernahm es, die Berfe bes Berftorbenen in ein monumentalen Ausgabe zu vereinigen. Die Politif mar dem Unte nehmen nicht gang fremd: es ift befannt, wie bas faiferliche Fran reich fich als die Bormacht Italiens fühlte und gerne jede Beleger heit ergriff, fich als folche ju zeigen. Unter ber Leitung Renier und ber Theilnahme einer internationalen Kommiffion erichienen, be bem ebenfalls verftorbenen Erneft Desjardins redigirt, in ben Jahre 1862 und 1864 die beiben erften Bande ber numismatischen Schrifte mit einem findlichen Berfuche bes frubreifen elfjahrigen Bartolir beginnend, ber feine erften Studien in ber vaterlichen Mungfammlur gemacht hatte. Dieje Auffape, meift auf Die romifchen fogenannte Konfularmungen bezüglich, waren gum größten Theil in bem romifche Giornale Arcadico abgebrudt worben (jeit 1821), als fiebzehn Reihe ober Defaden von je gebn langeren ober fürzeren Obiervatione Much in ihnen nehmen die Untersuchungen ben größten Raum ei die fich auf die in den Mungaufichriften genannten Berjonen begiebe In ben Jahren 1864 bis 1870 folgten bie brei Banbe ber epigraph ichen Abhandlungen. Dieje Abhandlungen haben in ihrer Dethol porbilblich gewirft. Den Spuren feines Lehrers Gaetano Mari folgend, bat Borgheji fur die Erklärung und Berwerthung ber i idriftlichen Dentmaler, in benen bie Amterfolge ber Berftorbene ober Geehrten ausführlich angegeben ift, zuerft bie Wege gewiese Mit Jugrundelegung ber für die Amterfolge icon in ber Republ gelienben und bann bon Augustus geanderten Gefete und unter for gefester Bergleichung aller gleichartigen Galle - er nannte bi

Rom. 95

Epigraphit die Biffenschaft ber vergleichenden Gegenüberftellungen, die scienza dei confronti - wird, indem die weiteren Möglichkeiten in einen immer engeren Rreis eingeschloffen werben, gulett ein Ergebnis erzielt, bas ber Bahrheit oft gang nahe tommt. Glangende Beifpiele biefer nüchternen, alle Sprünge der Phantafie ausschließenden Methobe find die Abhandlungen über einen bis dahin unbefannten Konful des 2. Jahrhunderts, 2. Burbuleius Optatianus (im 4. Bande) und bie über eine große Inschrift aus bem alten Concordia in Oberitalien (im 5. Bande). Bei biefer fehlte, als fie aufgefunden wurde, ber Ropf, der den Namen des Geehrten enthielt (jest im Corp. Inscr. Lat. V no. 1874). Borghefi ergangte burch methodifche Kombination ben Ramen bes Arrius Antoninus, eines auch fonft befannten Mannes und nahen Bermandten ber Raifer Bius und Marcus. Spater fand fich ber Ropf bes Steines und beftätigte Borghefi's Bermuthung. Shon bor bem 4. und 5. Bande ber epigraphischen Berfe mar ber 6. der gangen Reihe, ber erfte der Briefe erichienen (1868), dann aber trat, durch den Krieg verurfacht, eine Paufe ein. Gerade im Juli 1870, mahrend des Krieges, war der 2. Band ber Briefe fertig geworben. Che er verfendet werden fonnte, erfolgte die Ginichließung ber Stadt, und im Aufftand ber Kommune im Mai 1871 verbrannte mit bem Pavillon bes Louvre, in beffen Bibliothet fich bas Werk befand, nicht blog biefer Band, fondern auch der gange Reft ber Auflage der früheren Bande. Im Jahr 1872 wurde der Neubruck Diefes und ber Druck des 3. und letten Bandes der Briefe burch Renier's und Waddington's Bemühung vollendet. Nach langer Paufe, die zu ber Auflösung ber alten internationalen Rommiffion führte, folgte die erfte Salfte bes 9. Bandes, die ftatt ber vorbereiteten Ber= öffentlichung bes Faftenwertes ben Neudruck einer alteren Arbeit Borghefi's enthält (vom Jahr 1818), die ausführliche Erflärung einiger dragmente der fapitolinischen Konfularfasten, die damals gefunden worden waren (jest im 1. Banbe bes Corpus2, S. 16 und 18, Rr. III, VI und VII). Borghefi's Cammlungen für die Konfular= faften find nicht gang unedirt geblieben. Ihre Grundlage, gleichfam Das Cfelett für die daran gefnupften Erweiterungen, ift in einem besonderen Druck (von 119 S. 80) den Mitarbeitern an der Ausgabe der Werke zugänglich gemacht worden. Darauf beruht die Arbeit eines jungeren frangofischen Gelehrten, bes herrn Gonau, chronologie de l'empire romain (Paris 1891). Die zweite Galfte bes 9. Bandes brachte (1884) die bis dahin ungebruckte Lifte der praefecti urbis Romae von Macenas bis jum Jahr 254, wo die handidriftlich überlieferte Lifte bes fogenannten Chronographen von 354 beginnt. An ihn ichließt fich die Reihe ber bei Ammianus Marcellinus genannten Stadtprafeften. Den Schlug bes Banbes bilbet bas Regifter ju ben brei Banden ber Briefe (1891). Lange Beit fchien es, als ob damit bas Wert unter Bergichtleiftung auf die weitere Drudlegung bon noch nicht veröffentlichten Arbeiten Borghefi's überhaupt an bas Enbe gelangt fei. Da brachte ber Schlug bes Jahres 1897 in zwei Salften ben 10. und letten Band, beffen genauer Titel oben angegeben ift. In herrn Eduard Eug, Brofeffor an ber Rechtsfatultat von Baris, fand fich eine burch Arbeiten auf Diefem Gebiete bemahrte Kraft, der die Ordnung und Erganzung der fehr unvollständigen bandidriftlichen Aufzeichnungen Borghefi's über die praefecti praetorio anvertraut werden fonnte. Der verftorbene Baddington überwachte noch ben Drud bis jum 24. Bogen; Die Publifation bes gangen Bandes wird dem Gifer und der Einficht des herrn M. Beron be Billefoffe verdantt. In zwei Abtheilungen bringt ber Band die Lifte ber praefecti praetorio bis auf Conftantin und die ber Brafelten feit Constantin in fünf Abschnitten, nämlich ber praefecti Orientis, Illyrici, Italiae, Africae und Galliarum. Den Schluß bisbet eine Reihe von Rachtragen und Berbefferungen ber Berausgeber.

Es ift hier nicht ber Ort, auf die gablreichen Fragen einzugeben, Die fich an eine folche Lifte fnupfen. Muf ben Berfuch, auch Die übrigen Scheben Borghefi's ju ergangen und fie herauszugeben, ift, wie herr heron be Billefoffe mittheilt, verzichtet worben. Gie find jum größten Theil veraltet, weil von einer Fulle neuer feitbem gemachter Junde überholt. Die Dube ihrer Bearbeitung wird burch die Projopographie und ihren vierten, die dronologischen Liften bringenden Band überfluffig gemacht. Go ift bas Bichtigfte von ber Bebensarbeit Borgbefi's in bem ftattlichen Dentmal bes gebnbandigen Berfes bewahrt und zugleich in der Projopographie ihre Fortführung und Ergangung gegeben. Beibe gufammen bilben fortan neben und nach den feche Quartbanden von Tillemonts noch immer unentbebrlicher Geschichte ber romifden Ruffer in ben erften feche Jahrhunderten das werthvollfte Ruftzeug fur alle auf biefen Gebieten fich bewegenben Untersuchungen. Wie bei Tillemont bie fpitematifche Ausbeutung ber in ber antifen Literatur enthaltenen Rachrichten uber jene Beit in noch nicht wieber erreichter Bollftanbigfeit und Uberfichtlichfeit porliegt, trop mander Brethimer und falicher Goluffe, bie bem ents sagenden Fleiß des asketischen Bearbeiters der Kirchengeschichte nicht zum Borwurf gereichen, so besitzen wir jest in den beiden anderen Berlen — oder werden bald besitzen — die vollständigste Berzeichsung aller Zeugnisse für die Geschichte der ersten drei Jahrhunderte, die auf den Denkmälern des Alterthums selbst sich erhalten haben. Berlin.

Deutsche Berfassungsgeschichte von Georg Bais. 6. Band. (A. u. d. T.: Die beutsche Reichsverfassung von der Mitte des 9. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts. 2. Band.) Zweite Auflage, bearbeitet von Gerhard Seeliger. Berlin, Beidmann. 1896. XIV, 625 S.

In S. B. 74, 93 ff. hat Ref. Die von R. Beumer bearbeitete weite Auflage bes 5. Banbes von Baig' Berfaffungsgeschichte an= gezeigt. Die zweite Auflage bes 6. hat G. Seeliger, befannt durch feine eindringenden Studien gur Berfaffungs= und Berwaltungsgeschichte des Reiche, beforgt. Für die Entfagung, die eine folche Arbeit ber= langt, fann ber Berausgeber die Befriedigung nur in bem Bewußtfein finden, der Wiffenschaft einen mahren Dienft zu leiften. Die Quellenftellen find fammtlich burchweg nochmals verglichen. Dabei ergab fich die Notwendigkeit gablreicher Berichtigungen. Die fehr unleserliche banbichrift von 2B. hat nämlich viel und oft gang mertwürdige Drudfehler veranlaßt. Es waren ferner die neueren Editionen und Be= arbeitungen, die nicht gering find, berangugieben. Endlich hat Geeliger auch Resultate eigener Forschung hinzugefügt. Die größte Umanderung hat das Rapitel über die Ranglei erfahren: hier erhalten wir eine faft neue Darftellung. Biel neues bringt Geeliger fobann in bem Abschnitt über bas Lehnswesen. Bgl. z. B. S. 60 Anm. 4 bie auß= führliche Erörterung über die Lehnsfähigfeit ber Minifterialen. Aber auch fonft werben uns noch oft Berichtigungen ober Bervollftandigungen geboten. Die zweite Auflage ift gegenüber ber erften um mehr als 100 Seiten gewachsen. Um es mit einem Worte gu fagen, Die zweite ift für weitere Forschungen gang unentbehrlich.

Roch nicht berücksichtigt hat Seeliger die wohl während des Druckes des Bandes erschienene Schrift D. v. Zallinger's, das Bersfahren gegen die landschädlichen Leute in Süddeutschland (Innsbruck 1895), welche Beiträge zur Geschichte der Landsrieden bietet. Erst kürzlich hat Frensdorff in den Nachrichten der Gött. Gel. Ges., phil.shift. Klasse, 1897, Heft 1, eine Abhandlung "zur Geschichte der deutsichen Reichsinsignien" (vgl. zu Seeliger S. 285 ff.) veröffentlicht.

Mit Th. Lindner's Untersuchung "über die Entstehung des Kursfürstenthums" beschäftigt sich Seeliger in den Nachträgen (S. 624) und aussiührlicher in den Monatsblättern der D. Itschr. s. Geschichtswissenschaft Bd. 2, 1 ff. Bon besonderem Interesse sind in diesen Auseinandersehungen die Erörterungen über die Huldigung, deren Geschichte freilich noch, wie Seeliger mit Recht hervorhebt, weiterer Ausstätzung bedarf. — Zu Seeliger S. 358 vgl. N. Arch. f. ältdtsch. Geschichtskunde 22, 601.

Geschichte des deutschen Boltes seit dem 13. Jahrhundert bis zum Aussgang des Mittelalters. Bon Emil Michael S. J. 1. Band: Deutschlands wirthschaftliche, gesellschaftliche und rechtliche Zustände während des 13. Jahrshunderts. Freiburg i. B., Herder. 1897. XLVI, 344 S.

Dieses Werk, das dem Andenken an Johannes Janssen gewidmet ist, will die deutsche Geschichte die dahin führen, wo Janssen degonnen hat. Der vorliegende Band bringt indessen nur einen kleinen Theil des Ganzen, ein zweites Buch soll "die religiös-sittlichen Zustände, Erziehung und Unterricht, Wissenschaft und Mystik" behandeln, das dritte die deutsche Kunst des dreizehnten Jahrhunderts; dann erst wird die Darstellung sich der politischen Geschichte zuwenden (S. IX). Der Bf. bedauert, "daß die meisten Vertreter der Wissenschaft mitssammt dem großen Publikum immer noch darin einig sind, daß das Mittelalter "die Zeit tieser Erniedrigung der Menschheit", eine Zeit der Barbarei und Finsternis gewesen sei". Er will "das Gegentheil beweisen", "übrigens ohne jede irgendwie maßgebende Rücksicht auf Tagessfragen" (S. IX).

Leider erfüllen sich in vollem Maße die üblen Uhnungen, die bei diesen Mittheilungen in dem Leser aufsteigen. Wenn bei der Darstellung des Resormationszeitalters die Historiker je nach ihrem Glaubensbekenntnis sich noch nicht ganz von Parteilichkeit freimachen können, so ist das immerhin verständlich; für die Geschichte des Mittelsalters aber kann man num wohl endlich eine rein wissenschaftliche Aufsassungen. Diese findet sich hier indessen den wind man es dem Theologen nicht besonders verübeln, wenn er die Berdienste der Kirche auf allen Gebieten nach Kräften in's Licht rückt, aber nicht nur betreibt M. das in doch zu aufsälliger Weise, sondern er läßt auch die mittelalterlichen Verhältnisse im allgemeinen in etwas zu romantischer Beleuchtung erscheinen, wie er sich denn gern auf die Urtheile von Bodmann und andern Schriftsellern aus dem Ansang

bes Jahrhunderts beruft. Um ichroffften tritt diefer Standpuntt her= bor bei der Besprechung des Raiserthums, wo D. fich noch papftlicher geberdet als Innocenz III. und Innocenz IV. felber: denn diefe fühnen Bapite find doch nie davon abgegangen, daß nur der deutsche Rönig römischer Raifer sein konnte. DR. aber lehrt: wer Raifer sein follte, "hing von der freien Bahl des Papftes ab; ihm allein ftand dos Urtheil zu, wer dem Beruf eines Bertheidigers der Kirche in drangvoller Beit am redlichften und am fraftigften entsprechen werde" (S. 268; pgl. S. 271). Gin "nationales Recht auf Die Raiferfrone" hat nicht beftanden (S. 270). "Das mittelalterliche Raiferthum und mit ihm bas beilige romifche Reich beutscher Nation . . . waren eine Schöpfung des Apostolischen Stuhles" (S. 271). Dieses Stuhles an= gemaßtes Schiederichteramt über die Rachfolge in Fürftenthumern, wo ber hier von dem Bf. geltend gemachte Befichtspunft nicht in Stage fommen fann, gelangt wohl erft in einem fpateren Bande gur Berhandlung. Ginen mehr fomischen Gindrud macht gegenüber den Borgangen im 13. Jahrhundert die Behauptung: "Benn Bolfer fich gerfleischten, ift die nimmer mude Friedenstaube von jeher die Rirche gewesen" (S. 120). Die Anspornung jum Kreuzzug (S. 115. 250) awar fteht natürlich auf einem andern Blatt; aber auf die Darftellung ber volitischen Beschichte muß man nun wirklich gespannt fein.

Indes, fo fehr bas alles zur Kennzeichnung des Buches beiträgt, 10 muß es boch jedem unbenommen bleiben, nach feines Bergens Uber= jeugung ju ichreiben. Unferm Buche haften andere Fehler an. Es ift ein rechtes Beifpiel dafür, daß Gelehrfamteit und Biffenichaft nicht dasfelbe find. Ohne Zweifel wendet es fich an ein größeres Bublifum: Die Schreibweise fintt fogar auf eine recht niedere Stufe binab, und es mangelt nicht an außerordentlichen Schnigern. Bas foll da das vierundzwanzig Seiten füllende Berzeichnis der "voll= ftandigen Titel ber wiederholt und in bedeutend abgefürzter Form citirten Berte"? Bas die vielen und langen Anmerfungen, in denen noch weitere Bucher angeführt werden, auch folche, die nicht gur Sache gehören, und allerlei Belehrfamfeit promiscue ausgeframt ift. Schlimmer ift die unfritische Berwendung Diefer großen Buruftung. Dan gewinnt ben Gindrud, als hatte ber Bf. viele gerade von ben wichtigeren Büchern, auf die er fich beruft, nicht fich zu eigen gemacht, fondern als hatte er nur nach Auszugen und Rotigen baraus gearbeitet. Leider ift es nur gu flar, daß es ihm daran gelegen bat, anftatt fich ichlecht und recht an neue gute, zuverläffige Führer gu halten, möglichst viel möglichst entlegene Literatur vorzuführen, wofür bann die eigentlich wichtigen Bücher, so gut es ging, hie und da untergebracht werden mußten, nicht selten bei Anlässen, wo sie gerade nichts Charasteristisches dieten. Ergebnisse kritischer Untersuchungen gründlicher Forscher werden dabei leichthin abgelehnt (S. 2051 Bait; S. 237 u. 2374 Böhmer und Beiland).

Ebenfalls unwiffenichaftlich ift bas in ber Darftellung befolgte Berfahren. DR. vergist, daß Beichreibung nicht Geschichte ift. Den wenig gebildeten Lefer mag es ja feffeln, wenn in bunter Folge eine Einzelheit an die andere gereiht wird, ju feiner wirklichen Belehrung aber fehlt es meift an der geschichtlichen Entwidlung ebensowohl, wie an ber ipftematifchen Ginordnung ber einzelnen Ericheinungen in bas größere Allgemeine. Go lagt fich die Beftaltung ber landlichen Berbaltniffe im 13. Jahrhundert nur versteben, wenn man ausgeht von ber hofverwaltung, bem alten Spftem, feinem Berfall und feiner Reorganisation. Statt beffen bringt DR. nach einigen Bemerfungen über ben Gelbbau und die Arbeitsichen ber Bermanen, fowie über bie Berdienite ber Glaubensboten von Geverin bis Bonifag um Die Befferung biefer Dinge, gleich auf ber zweiten und britten Seite bes eigentlichen Textes (G. 8 u. 9) eine ausführliche Ergablung von ber Robung bes Stiftes Benediftbeuren ju Jachenau im Jahre 1185 und von feiner erfolggefronten Surforge fur die bort angeniedelten Solgarbeiter von ba an bis 1803. Und barnn ichlieft fich bann eine eingebende Schilderung ber Blute bes Landbaues im 13. Jahrhundert, ber glangenben Lage ber Bauern und bes gludlichen Berhaltniffes swifden ben Grundherrichaften (vornehmlich ben geiftlichen) und ihren Borigen, bas fich "burch ein bobes Mag von rudfichtsvoller gartheit" (S. 50) auszeichnete. Bor allem aber blieb bamals "Grund und Boden ber Ausbeutung burch bas Lupital entzogen", und gleichwohl entbehrte ber Bauer "feineswege ber Bortheile eines mabrhaft forbernben Darlobens"1) (G. 36), nomfich bes Rentenfaufe, ber "feit bem 12. Jahrhundert im großen (sie !) Umfange" auf bem ganbe eingeführt worben fein foll. Die fittlichen Triebfebern fteben, bant ben Organen ber Rirche, in ber wirrichaftlichen Bewegung überall an erfter Stelle, und nur im Pintergrunde beuchen bie nablrfichen Urfachen auf.

Bei der Behandlung der wirthichaftlichen Probleme, die natürlich in dem verliegenden Bande die größen Rolle spielen, ift

<sup>&</sup>quot;) Much fund follen nicht Sinwofe auf "bie verzweifelte Sage ber beurigen Lundwitzie" u. das (G. 37), 139, 1277, SS.

indessen noch ein weiterer Vorwurf zu erheben, und zwar einer, der viele populäre Bücher trifft, und auf den deshalb Nachdruck gelegt werden muß. Anstatt nämlich die wirthschaftlichen und ebenso die rechtlichen Erscheinungen sachlich zu erklären, sucht der Bf. sie durch Schlagwörter und Begriffsbestimmungen zu charakterisiren, die in den wissenschaftlichen Werken, aus denen er sie entnommen hat, als Absichlich einer längeren Auseinandersetzung am Platze waren, mit denen aber der Laie außerhalb des ursprünglichen Zusammenhanges nichtsansangen kann, und die so selbst dem in dem Fache Geschulten manchand einsach unverständlich bleiben. Ist der Schreiber aber darauf angewiesen, sich seiner eigenen Worte zu bedienen, so verräth sich seine Unssicheneit durch die Häusung von fragwürdigen Attributen und die Einfügung von Abschwähungsworten wie "wohl", "meist", "wahrscheinlich".

Leiber mar es ber Redattion der Siftorifchen Beitschrift nicht möglich, für bie ichon zusammengeftellten Belege zu ben gefällten Urtheilen Raum zu ichaffen. Es mogen indeffen noch einige Beifpiele ber Blüchtigkeit von D.'s Arbeit auch im fleinen folgen, von benen einige vielleicht auch jur Illuftration des bisher Gefagten taugen. Bleich auf ber erften Seite bes eigentlichen Textes (S. 7) verschiedene. Rad Tacitus hatten die Sippen ihre Wohnfige gegenseitig auszutauschen gehabt, und zwar "wenn die Rudficht befferer Landesvertheidigung es erforderte". Das Feld mare von "Stlaven" beftellt worben, die (S. 38) unter brudenben Laften schmachteten. Befanntlich fand fich Tacitus durch die deutschen Unfreien vielmehr an die römischen Rolonen erinnert, weift ben Bergleich mit den Stlaven ab und ichilbert ihre Lage als teineswegs brudend. Andrerfeits war im Zeitalter ber Rarolinger die Stlaverei burchaus nicht beseitigt, wie Dt. behauptet (6.38), nicht einmal ber Sflavenhandel. Db aber bie gewöhnliche Leibeigenschaft 1) des frühen Mittelalters weniger "graufam" war als das frühere Berhaltnis, "aber immerhin fehr hart", tonnen wir faum beurtheilen. Um aber noch einmal zu G. 7 zurudzukehren, fo ift es neu, daß auch Geverin und Balentin ben Deutschen bie Segnungen des Evangeliums und bes Feldbaues gebracht haben, ba fie doch unter ben Römern lebten. 3m weiteren, fo murben Berbrecher nicht

<sup>1)</sup> Der Ausbruck seit Ende des 13. Jahrhunderts. Wenn Kindlinger ihn erst 1483 gefunden hat (S. 481), so ist das Kindlinger nicht übel zu nehmen, wohl aber Michael das für ihn bezeichnende Citat.

"durch die Beben", fondern "durch die Bahne" gebrannt (G. 24) Die Oftmart an der Donau entstand nicht erft 976 (G. 86). -Flandrer und Farber wurden nicht nur in Iglau und Nordhaufen identifigirt (S. 126; vgl. Cheberg, Müngwefen S. 150 ff.). Satte De ben von ihm citirten Cheberg wirklich gelefen, fo batte er auch nich bie Lombarden und die Juden ichlechthin als die Bechsler binfteller tonnen (beibes G. 1371). Aus bem Abichnitt über Die Stabte wil ich nur noch einiges anführen. Minbeftens ichief find folgende Gat (S. 1371): "Bie heute jeder Staat feine eigene Dunge hat, fo ba male (?) jede Stadt; ebenfo bejag jeder Ort mit bebeutenderem Be treibemartt fein eigenes Getreibemaß. Dft brachten die Raufer un gemungtes Metall auf ben Martt, um es gegen bie gangbare Mung einzuwechseln." Die Bedeutung eines Ortes als Getreidemarkt hatte mi bem Borhandensein eines eigenen Mages nichts ju thun; gar nicht er wähnt werben die Müngberrufe; und nicht "oft", fondern immer mußter die Bandler ibr Silber, gemungtes wie ungemingtes, gegen die gang bare Munge aus wechseln, und gwar bei den öffentlichen Mungern Das "Marttwejen" wird als eine "Berfehrsform" bezeichnet, "welch bas altere Recht nicht bot" (S. 137). S. 162 wird eine fur bie Bei gong ungulaffige Untericheidung gwijchen Raufleuten und Rramer aufgestellt. (Abnlich G. 1843 gwijchen Jahrmarft und Deffe.) De Ranfmann foll nicht unter bem Rath, fonbern (!) unter bem Schu bes Ruifers gestanden haben: benn ber Stadtrath mar eine Beborbe die außerhalb ber vom Raijer bestätigten Gilbe "lag" (G. 162, 163)! "Wie es beutiche Gewerbsgenoffenichaften im Austande gab, fo laffer jich auch tausmannische Bruberichaften und Bereine fern bon be Beimat nachweifen" (sie! G. 164). 3. B. in Liffabon. Sier rach es fich, bag gegen ben Berlauf ber Geschichte Mt. erft bas ibm fum pathifchere Bunftmefen und bann erft ben Sanbel fchilbert. Bon be Sanje ift erft ipater bie Rebe, nachbem gwifden ben fubbentiche und ben norddeutschen Bandel der Bergbau eingeschoben ift. Salfe ift eft bie Bunftunruben fast überall (G. 161) ichon gu Anfang be 14 3abrhunderte ausbrechen zu laffen: bas page nur auf Subbeutich land. G. 198 wird ber Luie Die Bezeichnung Liebeds als "wendische Stadt miftverfteben. Bei Bornhovebe vergift Dr. ben Antheil be Burger und Bauern an bem Giege neben ben Rittern (ebenba) Ein Lübed Samburger Banbuist von 1210 (G. 199) ift mir unbefannt ebenjo eine urfundliche Ermibnung bes Stedenip-Kanals ichen 1241 (ebenbort). Unter ben bem Sanfebund verausgebenben Stabtebunber

(8. 197. 198) hatten die der wendischen Städte hervorgehoben werden muffen, unter den Ausfuhrmaaren ber Oftfeehafen (G. 203) Soly und holpprodufte nicht vergeffen werden durfen. G. 210 Anm. wird Trudfeg bon "truht, die Nahrung" (!) abgeleitet. Die Reichsmini= fterialen follen dem hohen (!) Abel nabe gefommen fein (ebendort). Shon mahrend bes 10. Jahrhunderts maren die Ritter "ju einem Berufsstand geeinigt" worden (S. 212). S. 213 f. wird die Schwertnahme ober Schwertleite, die Wehrhaftmachung bes Knappen, mit der Ritterweihe zusammengeworfen. Die "Prachtgeftalt des Ritters" felbit (S. 5) aber zeichnet D. an der Band einer Studie von A. M. Beig über bie Rolandsfage, in bem Jahrbuch ber Borresgefellichaft I, in dem Sinne als hatte ber Normal-Ritter ber Wirklichkeit ben Ideal= geftalten bes Rolandsliedes und andrer Epen entfprochen (G. 213-216). "Musichreitungen in der Ritterwelt" follen aber "leichter erflärlich" fein, als die "jedes anderen Standes" (S. 221). - Jedoch genug ber Beifpiele: eilen wir jum Schluß.

Mls Sauptmangel des Werfes möchte ich ben jeder höheren Gelbständigkeit bezeichnen. Es ift nicht aus einem Buffe, es ift weniger geschrieben als zusammengestellt. Gerade wo es sich barum handelt, zu urtheilen, zu charafterifiren, flarzulegen, da werden lange Stellen aus anderen Autoren abgeschrieben, wortlich ober mit einiger Beranderung. Aus feinem Standpunkt fann man, wie gefagt, dem Berfaffer feinen Borwurf machen. Man wird nichts bagegen haben, wenn jemand eine Kulturgeschichte bes Mittelalters vom firchlichen Standpuntte aus fchriebe. Es würde eine bantbare Aufgabe fein, einmal gründlich barzuftellen, was die Kirche im großen und fleinen, unmittelbar ober mittelbar für bie Menschheit gethan hat. Und wenn and die Begeifterung den Bf. ju Abertreibungen hinriffe. Aber auf wiffenschaftlicher Grundlage mußte eine folche Beschichte boch wohl aufgebaut fein, nach einem durch ben Berlauf ber Dinge gegebenen Blan; und ber Bf. mußte felbft reben, feine eigenen wohldurchbachten Gedanten mit eigenen Worten vortragen. Im vorliegenden Falle muß es aufrichtig leid thun, daß fo viel Belehrfamkeit mit gewiß nicht wenig Dube zusammengetragen ift ohne ein befferes Ergebnis. Es find ja auch gang hubiche Abschnitte in bem Buch - bei einem 10 reichen Stoff ift bas felbftverftandlich - und anspruchslofe Lefer werben gewiß ihr Bergnugen baran haben; aber bas ift boch ichließ= lich fein Dafftab für einen ernften Beurtheiler.

Beng.

F. Keutgen.

Rheinische Alten zur Geschichte bes Jesuitenordens 1542-1582. Bearbeitet von Joseph Sanfen. (Publikationen ber Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde. Bb. 14.) Bonn, Behrendt. 1896. LI, 837 G.

Bei ber Aufhebung ber Gefellichaft Jefu find die Archivbeftande ber niederdeutschen Proving in den Befit ber Ctadt Roln gelangt, und diefem glücklichen Umftande verdanten wir die Erhaltung einer der ergiebigften Quellen für die Beschichte ber Begenreformation. Das Benige, mas Reiffenberg in ber Geschichte ber niederrheinischen Jesuitenproving und v. Bianco in ber Beschichte ber Universität Roln aus biefen Beständen mitgetheilt batten, tonnte allerdings nur ben Bunfch nach einer befferen Berwerthung erweden. Reuerdings habe ich für meine Darftellung ber Entwidlung ber Befellichaft Beju in größerem Umfang Rolner Materialien benutt; feitbem bat Braunsberger wenigstens für die erften Jahre Die an die Rolner Befuiten gerichteten Briefe bes Canifius feiner Edition einverleibt. Bedem, ber auf diesem Gebiete arbeitet, wird es nun aber bochit erwünscht fein, daß Joseph Sanfen zugleich aus feiner Thatigfeit als Archivar ber Stadt Roln und als Borfigender ber Bejellichaft für rheinische Beschichtstunde ben Unlag genommen bat, in einer portrefflichen Edition Dieje Alten bis jum Jahre 1582 ber allgemeinen Benutung zugänglich zu machen. Er hat hierzu, foweit es gur Bervollständigung nöthig war, aus ben Rolner Universitats- und Rathsaften, aus den Archiven und Bibliothefen von Munchen, Daing und Trier ergangendes Material beigebracht; ausgeschloffen find bon ber Beröffentlichung nur folche Briefe und Berichte, Die auf Deutschland feinen Bezug nehmen. Solche find gwar bei ber Unvollftandigfeit ber neuerdings vom Zesuitenorden felber herausgegebenen litterae quadrimestres für die früheren Jahre als Quelle wichtig, gehörten aber nicht an Dieje Stelle. Seine umfaffenbe Renntnis ber behandelten Epoche zeigt D. vor allem in ben Anmerfungen. Er hat bier ber Bflicht bes Berausgebers, bie in ben Briefen vorfommenden Berjonen und Ereigniffe zu tonftatiren und die Literatur anguführen, in vollftem Dage genügt; und wer weiß, wie mubevoll eine folche Arbeit gerade für die bier behandelte Epoche ift, wird ibm dies Dant miffen.

S selber hat bereits damit begonnen, die fritischen Resultate aus dem hier gegebenen Material zu ziehen in dem Auffat über die Anfänge der Gesellschaft Jesu in Köln (Festgaben für Mevissen), in dem er die ruhmredige Ausbauschung des Antheils der Zesuiten an der Absehung des Kursürsten Dermann von Wied auf ihr richtiges

Rog jurudgeführt hat. Berade für die erfte Beit bes Jefuiten= ordens, in der weder die Organisation noch die Biele völlig festgestellt waren, bietet die Publikation ein anschauliches Bild. S. hat völlig Recht, hier auch einige fachlich wenig bedeutende Schreiben, die uns aber die Sinnesweife und den Bertehr ber frommen Rolner, Lowener und Parifer Studenten unter einander tennen lehren, auf= genommen zu haben. Langfamer als an irgend einer anderen Stelle hat in Roln die Gefellschaft zu ihrer durchgebildeten Organisation und ju feftem Befit gelangen tonnen, Ignatius und Laineg haben gang gegen ihre fonftigen Grundfage ein Auge gudruden muffen, und der Rath von Roln hat noch im Jahre 1582 - nachdem den Jefuiten bereits 26 Jahre von ihm das ftädtische Drei-Rronen-Rolleg an ber Univerfitat gur Beforgung überlaffen mar - bem Ermerb eigenen Befiges hochft migtrauisch gegenübergestanden. Für fein Berhalten in biefen letten Jahren ift übrigens auch meine Darftellung nach bem bon S. beigebrachten Material entsprechend zu andern. Demungeachtet mar Roln wie der erfte fo auch der wichtigfte Blat der Ordensthatigfeit in Deutschland. Das Kolner Rolleg lieferte bas nothige Material an Arbeitern für bas übrige Deutschland. Es hat lange gebouert, bis die oberdeutschen Jesuitentollegien fich bies felber gu erziehen vermochten. Deshalb bieten diefe Aften für die Ausbreitung der Gefellichaft und mit ihr ber Gegenreformation in Deutschland die wichtigften Quellen 3ch möchte hier nur hervorheben, mas für die Gegenreformation in Mainz, Trier, Fulba in den niederdeutschen Bisthumern Reues gegeben ift. Befonders intereffant find die Briefe, welche fich auf die turze tatholische Episode im Bergogthum Braun= ichweig beziehen. Beniger ergibt fich für bas obere Deutschland und für Ofterreich, obwohl auch hier eine große Angahl der wichtigften Briefe bes Canifius zum erften Dal mitgetheilt find. Gur Roln felbit waren die Begiehungen gu ben Riederlanden eher noch wichtiger als die jum übrigen Deutschland. Das Kölner und das Löwener Bejuitentolleg ftehen von Unfang an in ben engften Beziehungen gu einander, fo daß die Bublifation in großen Partien eigentlich für Löwen mitgilt. Die Bersuche ber Kölner, in Nimwegen, der Beimat des Canifius, feften Sug zu faffen, bilben eine weitere Episobe, die Miffionsreifen in Solland und Friesland noch bor bem Abfall ge= währen einen fehr lehrreichen Ginblid in den Buftand jener Provingen. Spater ift bann ber Rampf mit ben "Beufen", b. b. bier mit ben nach Roln ausgewanderten niederländischen Flüchtlingen, eine ber

hauptfächlichften Aufgaben bes Kolner Rollegs, er lenfte immer wieder die Blide auf die Diederlande und auf Franfreich. In Diefer Begiehung feien befonders die fanatischen Berichte über die Bartholo= mausnacht hervorgehoben. Borwiegend in bem Briefwechsel ber beiben Saupter bes Rolner Rollegs, Reffel und Rhatius, find biefe Berichte niedergelegt. Nach dem gleichzeitigen Tode Diefer beiden verliert die Bublifation viel von ihrem Intereffe, weil bas Rolner Rolleg an Bebeutung verlor. Befonders macht fich dies unter dem Rurfürften Gebhard Truchfeg geltend; es gehörte gu feiner Politit, Die Jefuiten nicht nur ju ichonen, fondern möglichft lange ju be= gunftigen; er hat ihnen erft zu dem langerfehnten Befit einer eigenen Rirche verholfen; fo haben benn gerade in ber schwerften Rrifis bes Ratholicismus im Rurfürftenthum Die Jefuiten feine Rolle gefpielt, und mahrend ihre Berichte unter ben früheren Rurfürften die Sauptquelle für die Renntnis der religiöfen Buftande am Dieberrhein find - auch die Berichte der Nuntien, namentlich die Commendones, beruhen, wie man hier fieht, wefentlich auf den von ihnen gelieferten Informationen -, find fie fur die Beit des Rolner Rrieges un= bedeutend. Dagegen bietet aus biefer letten von ber Bublifation berührten Beit die Stiftung und Ausbreitung ber marianischen Mongregationen wieder ein intereffantes Bilb.

Es verfteht fich bon felbft, daß auch der Gewinn für die Beichichte bes Schulwesens beträchtlich ift. Es ift m. E. viel lehrreicher, bie Ausbildung und ben Betrieb ber Jesuitenschule an einem Orte, jumal bem wichtigften, fortlaufend in ben Ginzelheiten gu feben, als ein unübersehbares Konvolut von Schulordnungen aller beutiden Blabe, die fich eintonig wiederholen, wie es Bachtler gegeben bat, au erhalten. Besonders intereffant ift es, ben bartnädigen Rampf mit ber Schule Monheim's in Duffelborf gu berfolgen. Much für bie Gelehrtengeschichte ergibt fich manches; fo lernen wir 3. B. Die Anfänge bes Juftus Lipfius als Rolner Jefuitenschüler fennen. Aber felbitverftandlich wird in diefer Beziehung bie Bublifation S.'s durch jene icone Babe übertroffen, Die einft Dag Loffen in ben Mafius-Briefen der rheinischen Geschichtsgesellschaft gemacht bat. Beibe aufammen gemahren von verschiedenen Seiten ber einen Ginblid in bas firchliche und miffenschaftliche Leben gur Beit ber Wegenreformation namentlich am Rhein, wie wir ihn fonft faum irgendwo erhalten. Die Rothwendigfeit, die großen Bublifationen biplomatischer Aftenftude burch andere biefer Art zu erganzen, tritt aus beiben beutlich

hervor, und für H. war es wohl felber die dankbarfte Aufgabe, nachdem er sich zuvor auf jenem Gebiete erprobt hatte, nun auch dieses in Angriff zu nehmen.

Bonn.

Eberhard Gothein.

Auntiaturberichte aus Deutschland 1572—1585. 3. Band: Die juddeutsche Nuntiatur des Grafen Bartholomäus von Portia. Bearbeitet von Karl Shellhaß. Berlin, Bath. 1896. XC, 472 S.

Nuntiaturberichte aus Deutschland 1585—1590. 1. Abtheilung: Die Kölner Auntiatur. 1. Hälfte: Bonomi in Köln, Santonio in der Schweiz, die Straßburger Wirren. Bearbeitet von Stephan Chies und Alops Meister. Paderborn, Schöningh. 1895. LXXXV, 400 S.

I Der von Schellhaß herausgegebene 3. Band ber dritten Abtheilung ber Runtiaturberichte behandelt ben erften Theil der Runtiatur bes Grafen Portia vom Frühjahr 1573 bis April 1574. Mit bem Bontifitat Gregor's XIII. trat eine Bendung in der Haltung der Rurie gegenüber Deutschland ein. Der erfte bebeutsame Schritt mar die Neubelebung ber beutschen Rongregation, deren 3wed genauere Information über die Lage ber Rirche in Deutschland fein follte: Berathung und Durchführung geeigneter Magnahmen zur Erneuerung der Rirche follten fich baraus ergeben. Die Entfendung des Grafen Portia nach Suddeutschland war eine Folge der erften Berathungen ber Rongregation; er follte fich an Ort und Stelle über bie Lage unterrichten und einen festeren Busammenhang mit ben fatholisch ge= bliebenen Fürsten Subbeutschlands berftellen. Um dem Raifer, deffen Theilnahme an den Bestrebungen zur Reform der Kirche man aus guten Grunden nicht wünschte, den eigentlichen Zwed der Sendung Bortia's zu verheimlichen, wurde eine Bifitation und Reformation ber Beiftlichteit im Erzbisthum Salzburg als Aufgabe bes Nunting bingestellt. Portia reifte im Juni 1573 von Rom ab; über Innsbruck, Munchen (wo er jedoch Herzog Albrecht nicht antraf) ging er nach Salzburg, von da zu Erzherzog Rarl nach Graz und dann wieder über Salzburg gurud nach München. Bon Ende Oftober 1573 bis April 1574 hielt fich Portia von neuem in Innsbrud auf; der vor= liegende Band ichließt mit ber Abreife Portia's von ba nach Augsburg.

Die ben Aftenstüden vorausgeschickte Ginleitung behandelt in ihrer ersten Hälfte die Erneuerung der deutschen Kongregation sowie die Borbereitung der Reise Portia's nebst Nachrichten über sein Leben; in der zweiten Hälfte werden die wichtigsten Bestandtheile der nach=

folgenden Aftenausgabe verarbeitet. Wir erhalten in diesem Bande mancherlei neues Material über die Gesinnung der weltlichen und geistlichen Fürsten Süddeutschlands, über die Verslechtung firchlicher und weltlicher Interessen; — für den eifrigsten Beschützer der Kirche, für herzog Albrecht von Baiern, ergibt sich auch hier, daß niemand die geistlichen Hoheitsrechte weniger achtete als er.

Ich will, ehe ich irgend einen Tabel äußere, voranschieden, daß ich die Arbeitsweise des Herausgebers ganz bedingungslos rühmen kann; sie ist überall solid und genau und die unbedeutenden Ausstellungen, die sich hier wie überall ergeben, will ich dem Herausgeber lieber auf anderm Wege mittheilen. Auch wird ein jeder Benußer die sür die preußischen Attensammlungen nun schon bezeichnende höchst praktische Anlage und Einrichtung, die vornehme Ausstattung rühmen müssen, — das Berdienst hierfür ist allerdings wohl mehr dem Gesammtunternehmen als den einzelnen Bearbeitern zuzurechnen.

Bedenken allgemeinerer Art, die fich gegen bas gange Unternehmen in feiner jegigen Form richten und die, wie ich nachträglich bemerte, auch ichon von Dag Loffen früher in biefer Beitichrift (75, 177) ausgesprochen worden find, fann ich jedoch nicht unterbriiden. Man barf bei jedem neuen Bande wiederum fragen, ob es berechtigt war, fo viel als möglich auf Regesten zu verzichten und den ursprünglichen Text zu geben. 3ch muß die Frage für Diefen Band, der auf 446 Seiten noch nicht ein Jahr behandelt, berneinen, - ber wirkliche Berth bes Dargebotnen fteht in feinem Berhaltnis ju dem Raume, ben es beansprucht. Es mare etwas anderes, wenn bieje Aftenausgabe der Berjonlichfeit Bortia's halber veranftaltet mare; aber er ift uns doch nur jum fleineren Theile um feiner felbft, jum größeren aber um feiner Diffion willen bedeutsam. Damit verliert das einzelne Bort an vielen Stellen feinen Berth, befonders überall ba, mo der offigielle Charafter feiner Gendung in beinahe typischer Form hervortritt: da wird die wortliche Wiedergabe gur Plagvergeudung. Und ift es wirklich nothig, icon Gedructes von neuem zu bruden, um ein vollftandiges Bild zu geben? Sollte da nicht das wichtigfte vom minder wichtigen mit Engherzigfeit geschieben werben, um ein allgu ftartes Unwachsen biefer Banbe nach Möglichleit gu beschränken? Das Beftreben, burch ein neues umfaffendes Buch andere zu erfeten icheint mir - ba wir boch mit Bibliothefen arbeiten muffen - weniger michtig, als bie thunlichfte Beidranfung auf basjenige, mas ber

Forfdung wirklich vorwarts hilft. Ich nehme ein Beifpiel heraus: die Nummer 30 über Portia's Werbung bei Bergog Albrecht. Diefe gange, gum guten Theil nur feine Inftruttion wiederholende Aufzeichnung des Runtius ift bis auf das Dezifrat mit einigen un= bedeutenden Fehlern bei Theiner bereits gedrudt; eine andere im Inhalt "faft völlig" übereinftimmende Aufzeichnung bes Nuntius findet fich bei Aretin — wenn auch hier mit einer Reihe von Lefefehlern. Satte nicht ein Regeft mit Angabe ber Fehler in ben früheren Abdruden und mit wortlicher Beigabe bes Dezifrates alle berechtigten Buniche erfüllt? Es tommt nun einmal bei vielen Altenftuden des 16. Jahrhunderts, bei ihren ungahligen Biederholungen und breiten rhetorischen Benbungen nicht an jeder Stelle auf ben Bortlaut an; ein gutes Regeft mit wortlicher Biebergabe der wichtigen Stellen thut uns oft nicht nur die gleichen Dienfte, fondern erleichtert uns fogar die Arbeit. Mit einer gangen Reihe von Aftenfammlungen, die für die Forschung fruchtbringend genug geworden find, ließe fich bas belegen. Bei ben Runtiaturberichten bon Diefen Erfahrungen abzugehen, beruht boch wohl auf einer Uber= ichanng des Materials, - für die venetianischen Depeschen bom Raijerhofe läßt fich mutatis mutandis das gleiche behaupten. Un= zweifelhaft bermehrt fich fur ben Berausgeber bie Arbeit, wenn genaue Regeften hergeftellt, wenn überall ein forgfältiges Abwagen und Ausscheiden ftattfinden muß; aber ichließlich find wir Forfcher doch bagu ba, nicht uns felbit, fondern ben andern bie Arbeit gu erleichtern, nuplofen Ballaft zu befeitigen.

Auch in der Peinlichkeit der Edition geht Schellhaß in mancher dinsicht zu weit, — ich nenne nur das eine, daß uns stets mitsetheilt wird, wenn der Abdruck einen Absah hat, der in der Borslage nicht vorhanden ist. Die ganz überwiegende Mehrzahl der Forscher hat sich für die Jahrhunderte der Neuzeit von diesen Grundsichen mittelalterlicher Geschichtsforschung mit Recht besreit.

Ich glaube, es würde nichts verloren gegangen sein, wenn der Band auf die gute Hälfte seines Umsanges eingeschränkt wäre; an jedem einzelnen Stücke hätte gekürzt und gewisse Partien, z. B. der Streit über die Hoheitsrechte im Visthum Trient, auf den gebührenden knappen Raum beschränkt werden sollen. In der scharfen Unterscheidung des Wichtigen vom Unwichtigen zeigt sich nicht der schlechteste Theil einer Editionsarbeit; totes Material wird schon gerade genug auf den Markt gebracht.

II. Das Lob für die Berausgeber und ihre guverläffige Arbeit tann ich bei bem andern Band der Runtigturberichte ebenfo wiederholen, wie die Bedenken gegen den allzu großen Umfang der wortlich gegebenen Stellen, obwohl bier das Regeft eine etwas häufigere Berwendung gefunden hat als bei Schellhaß. Der Band - ber erfte ber von der Gorres-Befellichaft herausgegebenen - behandelt unter bem Titel der Kölner Nuntiatur die Thätigfeit Bonomi's am Riederrhein und in den Nachbarlandern von 1584 bis 1587; beigefügt fint fleinere Abschnitte über die Schweizer Nuntiatur Santonio's 1586/87 und über die Strafburger Wirren von 1583 bis 1592, - beide ohne engere Beziehung jum Sauptthema bes Bandes. Der Mufbau der Einleitung entspricht bem der Runtiaturberichte bes preugischen Inftituts. Die Arbeitstheilung in Ginleitung und Aftenausgabe ift derart, daß Meifter die Strafburger Birren, Ehfes alles übrige bearbeitet hat. Dag fich in der Ginleitung Mittheilungen über die Befoldung der Runtien befinden, daß Chfes die ftandige Runtiatur in Roln wie Untel, Schwarz und Sanfen - im Begenfat zu Loffen erft 1584 beginnen läßt, daß ein Unhang über den Plan einer Befehrung bes Rurfürften August beigegeben ift, fei noch besonders hervorgehoben.

Db die Schweizer Runtiatur beigefügt werden mußte, ift bestreitbar: wenn barüber, wie es in ber Einleitung heißt, genauere Mittheilungen von andrer Seite in turgem ju erwarten find, fo mar es doch wohl nicht nothwendig, dasjenige, was fich auf deutsche Berhaltniffe begieht, jest berauszunehmen und babei in feiner Beife angudeuten, was die einzelnen Berichte fonft noch enthalten. Uberhaupt fehlt allen Berichten biefes Bandes eine beutliche Rennzeichnung bon direfter und indirefter Rebe (außer burch die fremde Sprache), fowie von Anfang und Ende. Hinzufügung bes Datums, wie es fich in der Borlage findet, die Berwendung von Punften für alles Beggelaffene - feien es auch nur die formelhaften Bendungen von Gingang und Schlug - und ein beutlicher Sinweis auf anderwarts Ericheinendes muß verlangt werden, wenn nicht eine gemiffe Unficherbeit bei Benutung biefer Berichte entstehen foll. In Diefer Sinficht moge boch bas Mufter bes preugischen Inftituts ohne Ginfchrantung nachgeahmt werden.

Leipzig.

Walter Goetz.

Deutschland zur Gee. Eine hiftorisch-politische Betrachtung von Dietrich Edifer. Jena, G. Fifcher. 1897. 64 G.

Es gab eine Beit in Deutschland, in ber die hiftorischen Studien in engftem Busammenhang mit ben politischen Beftrebungen ftanden. So ziemlich jedem hiftorifchen Buche fonnte man ohne Muhe ben politifden Standpuntt bes Berfaffers anfeben. Seute erhalten wir oft geschichtliche Darftellungen, Die Die größte Gleichgültigfeit gegen bie unfere Beit bewegenden praftifch-politischen Fragen zeigen. Mit= unter ift ber unpolitische Charafter bis gur Bedantenlofigfeit gefteigert worben1). Obwohl wir die Bortheile ber politifchen Abfühlung für die Geschichtschreibung teineswegs verkennen, jo ift andrerseits ja auch wieder nicht zu leugnen, daß die gegenseitige Berührung von Beidichtsforichung und Politit auf beibe häufig befruchtend wirft. Ein Broduft diefer Berbindung ift die borliegende Schrift. Beranlagt ift fie burch die Flottenfrage. Sie unterfucht, welche Bedeutung für die Entwicklung unferes Boltes und Reiches bas Meer gehabt hat, und gelangt auf Grund Diefer hiftorifchen, Die Berhältniffe ber Begen= wart aber mit berücksichtigenben Betrachtung zu dem Urtheil, daß wir unfere Behrfraft gur Gee unferer Sandels. und Beltftellung entsprechend verftarten muffen. Dietrich Schafer, einer ber fenntnisreichsten unter ben Siftorifern Deutschlands überhaupt und besonders bewandert auf den bier in Betracht fommenden Gebieten, ift wie wohl fein anderer befähigt, hier ein Bort zu fprechen. Er hat uns mit einer ein außerordentliches Thatjachenmaterial bewältigenden, da= bei jedoch volltommen durchfichtig geschriebenen, lebendigen und bochit anregenden Darftellung beschenft. Ihr Werth erlischt nicht, wenn die Blottenfrage erledigt ift. Diefe ift vielmehr nur ber Unlag, bem wir eine gehaltreiche hiftorisch-politische Betrachtung verdanten.

Im Borbergrunde der Erörterungen Sch.'s steht natürlich die Geschichte der Hanse. Aus diesen mag seine Ansicht über die Gründe ihres Untergangs hervorgehoben werden. Bekanntlich haben darüber luzzlich Ehrenberg und Höhlbaum (vgl. E. Baasch, H. Z. 77, 298 ff.; danssiche Geschichtsblätter 1896 S. 212 ff.) gestritten. Sch. tritt (S. 25 ff.) mit Bestimmtheit auf Höhlbaum's Seite: "Es erheben sich immer noch Stimmen, welche, die entscheidende Durchschlagskraft der politischen Entwicklung in diesen Fragen verkennend, für den Rüdgang der Hanse andere Dinge verantwortlich machen möchten. . . .

<sup>1)</sup> Bgl. Beitichr. f. Cogial= und Birthichaftsgeschichte 1, 360.

Nicht Thatkraft und Unternehmungsluft fehlten ben beutschen Ruftenbewohnern, wohl aber ber unentbehrliche bewaffnete Schut, ohne ben ber Seehandel eines Boltes immer nur in dem Umfange auffommen kann, den fremde Nationen zu geftatten für gut finden 1)."

Marburg i. H.

G. v. Below.

Anleitung jum Stubium ber Kriegsgeschichte. Bon 3. v. D. und Th. Frbr. b. Trofcte. Erganzungsband. Darmftadt u. Leipzig, Eduart Bernin. 1894.

Das bekannte Werk, welches bisher nur den Krieg von 1866 inbegriff, soll einen Ergänzungsband mit Beispielen aus dem deutschfranzösischen Kriege von 1870/71 und dem russisch-türkischen Kriege von 1877/78 erhalten. Das erste bis zur Schlacht von Gravelotte-St Privat reichende Hest ist bearbeitet von dem bayerischen Major Karl Endres.

Auf bem beschränften Raum von 154 Seiten ift es bem Bigelungen, ein übersichtliches, alles Besentliche enthaltenbe Bilb bes Krieges 1870 bis jur Schlacht von Gravelotte zu geben, wobei es weder an einer politischen Einleitung noch einer Darftellung ber

<sup>1)</sup> Chrenberg legt auch auf bas politifche Moment Berth, baneben aber nicht weniger auf die Bertnocherung bes banfifden Geichaftsgeiftes und die Ungunft ber geograbbifden Lage Deutschlands (gegenüber ber Begunftigung Englands durch die Natur). Gegenüber Sohlbaum mocht er (Sanf Gefcichts blatter a. a. D. G. 217) bie zeitgeschichtlich intereffante Bemertung : "Be Soblbaum verbindet fich die icon gefennzeichnete formalifrifde Anichauung mit jenem Aberglauben an die Allmacht bes Staates, die jest eine nationale Krantheit ber Deutschen zu werden brobt. Auch ich mar einstmals Staats fogialift, bis ich bie Grengen ber Staatsgewalt aus ber Bragis fennen fernte. D. E. ift bier bon "Allmacht bes Staates" gar nicht bie Rebe; eine babit gebende Behauptung aufzuftellen bat Sobibaum gewiß rollig fern gelegen Die Sache verbalt fich fo, bag bie Deutsten im 16. Jufrhundert burchau geneigt und beithigt waren, ihren Antheil am Belthanbel zu bewahren obe einen neuen zu erringen, und bag ihnen bieb nur beschalb nicht möglie gewesen ift, weil es ihnen, wie Sch treffend jagt, an dem umentbehrficher bewaftneten Schupe fehlte. Der Staat follte für bie beutiden Kaufteut feinebwege alles ifun; er follte fie nur "ichugen". Gemeit eine Berfnicherun bes banflichen Geschaftsgeiftes in Betracht frumt, ift fie erft als Folge be Abgrabung ber Nahrungsquellen eingetreten. Weber mill Sprendern fie ir ihrem Urbrung erfläten? Bas endlich die geographische Suge betriffe, fo max ile ja las 16. Salphanders bide undere ald its Minstaline.

Organisation, Bewaffnung wie Fechtweise der beiden Armeen sehlt. Es ist selbst möglich gewesen, knappe, aber tressende Charakterbilder der vornehmsten Führer zu geben. Dabei ist das Ganze von einem warmen patriotischen Hauche durchweht, welcher aber keineswegs hindert, dem Gegner gerecht zu werden. In seinem Urtheil ist Bszurüchaltend, wo es jedoch ersorderlich ist, nimmt er keinen Anstand, lobend und tadelnd offen seine Meinung zu sagen, welche überall wohl erwogen ist und vollkommen durch die voraufgegangene Darskellung gerechtsertigt wird. Ganz besonders geben die interessanten Schlußsolgerungen ein Zeugnis von dem gereisten, durchdachten Urtheil des Bs., welchen man zu diesem ersten Hervortreten auf literarischem Gebiete nur beglückwünsichen kann.

Bei der nach jeder Richtung vortrefflichen Darstellung bedauern wir nur, daß dieselbe nicht durch ein ausreichendes Kartenmaterial unterstützt wird. Die einzige beigegebene Karte von Metz und iemer westlichen Umgebung reicht nur für die Schlachten vom 16. und 18. August; feinerlei Übersichtssssszzzz gestattet, die Operationen zu versolgen. Richt Jedermann hat derartige Übersichtskarten zur Hand, und wenn es der Fall ist, so bieten diese meistens zu viel. Dem Zweck des Wertes, zum Studium der Kriegsgeschichte anzuleiten, hätte es daher mehr entsprochen, die bilblichen Darstellungen der Schlosmechanismen bei Chossepotgewehr und Mitrailleuse, sowie die ganz niedlichen Truppentypen durch die für das Verständnis der Operationen notwendigen Übersichtssstäzen zu ersehen. Der Vorwurftrifft allem Anscheine nach jedoch allein die Verlagshandlung, welche die in den vorausgegangenen Bänden besolgte Ausstattung wohl beisbehalten wollte.

Das 2. Heft gibt eine gedrängte Darstellung der Belagerung von Belsort im Jahre 1870/71, welche unter Fortlassung unsnöttiger artilleristischer und fortisitatorischer Einzelheiten ein sehr anschauliches und interessantes Bild gibt. Das Hauptinteresse nehmen die Führer der beiderseitigen Parteien ein. Oberst Densert, der Komsmandant von Belsort, war ein ganzer Mann, welcher seiner schwierigen Musgabe, der Bertheidigung eines mangelhast ausgerüsteten Plates mit einer Besatung von neugebildeten Truppen in vollem Maße geswecht wurde. Als aber eine Forderung an seine strategische Entschlußsähigseit gestellt wurde, da versagte er. Als saft unter den Mauern der Festung am 16.—18. Januar um das Schicksal Frankreichs an der Lisaine gekämpst wurde, da lag die Entscheidung auch für Belsort

dort, die Festung war in diesem Augenblick nicht mehr als ein Steinhausen, der sich selbst überlassen werden mußte. Densert hätte mit den 12000 wassensähigen Mann einen Aussall machen und dem Korps Werder in den Rücken sallen müssen. Statt dessen blickte er unthätig über die Festungsmauern, dis mit der Niederlage Bourbakis auch die seinige entschieden war.

Bei seinem Gegner, dem General v. Trestow I., sehen wir das Gegentheil. Er zeigt einen weiten strategischen Blick, wagt mit einer geringen Minderheit die Belagerung sortzusehen, und entsendet alles andere zur Theilnahme an der Entscheidungsschlacht. Dagegen sehlt es ihm an der nöthigen Einsicht auf artilleristischem und sortisikatorischem Gebiet, so daß er bei den auseinandergehenden Ansichten dieser bezüglichen Bertreter zum Schaden der Belagerung erst spät zu einem bestimmten Entschluß gelangt. Die Forderung des Berziasses, daß wir von unseren höheren Führern auch genügende Kenntnisse im Festungskriege verlangen müssen, erscheint berechtigt, ich bezweisse aber, ob augenblicklich bereits viele dieser Unsorderung entsprechen.

Dem 3. Heft, welches den Krieg in Bulgarien 1877 vom Donauübergang bis zur dritten Schacht von Plewna behandelt, sind dieselben Borzüge wie den beiden crsten nachzurühmen. Bei Darftellung dieses Krieges macht sich das Fehlen hinreichender Nachrichten über die türkische Armee noch immer geltend, ihre Stärken sind auch dei Springer zu hoch bemessen. Die in Bezug hierauf als zuverlässig zu betrachtenden Mittheilungen eines in türkische Dienste getretenen preußischen Ofsiziers, Strecker Pascha, im 8. und 9. Beiheft des Milit. Bochenblattes 1892 sind von unserem sonst so belesenen Bischerschen worden. — Sehr beachtenswerth ist das Schlußkapitel: "Die Nachwirkung der Kriege von 1870/71 und von 1877/78 auf die milit. Entwicklung im Allgemeinen." Dasselbe zeigt, mit welcher Ausmertsamkeit und Sachkenntnis Major Endres die Entwicklung der uns interessirenden europäischen Armeen dis auf den heutigen Tag versolgt hat.

Ofbenburg.

v. Lettow-Vorbeck.

Das Leben bes igl. preußischen Generals ber Infanterie August v. Goeben. Bon Gebhard Zernin. 1. Bb. VIII, 395 S. 2. Bb. VIII, 574 S. Mit je einem Bildnisse. Berlin, Mittler. 1895. 1897.

Wie keinem anderen Generale ber letten Rriege gebührte v. Goeben ein biographisches Denkmal; Raifer Wilhelm I. felbst hat

gleich nach bem Tode bes Generals (1881) die Anregung bagu gegeben. Der Bf. bes vorliegenden Buches ichien berufen, Diefe Ehrenpflicht zu erfüllen; feit langen Jahren als Militarichriftsteller thatig, hatte er auch mit Goeben in perfonlichem, literarischem Berfebre geftanben Dag wir von der Löfung feiner ichonen Aufgabe nicht befriedigt find, daß auch nach feinem Buche "die Biographie Boeben's erft noch zu ichreiben ift", - nach dem Urtheile des dem Bf. fehr wohlwollenden Sanptmanns Frit Soenig (Deutsche Beereszeitung 1896, Nr. 7), dem wir durchaus beitreten, - das wollen wir hier nur aussprechen, über die nahere Erörterung aber umfo lieber hinmeg= gleiten, als wir dem Bf. bennoch großen Dant ichulben für die "Un= lagen", die im 1. Bande über die Galfte, im 2. Bande faft zwei Drittel bes Raumes einnehmen. Gie enthalten in ber Sauptfache die Feldbriefe Goeben's aus unferen letten brei Rriegen, Dotumente erften Ranges. Denn Goeben hat an feine Frau, Die ihm in geiftiger Ebenbürtigfeit auf's innigfte verbunden mar, mit ber ausgesprochenen Abficht geschrieben, Die Feldbriefe follten ihm felbit ipater als Grundlage friegsgeschichtlicher Studien dienen, ja er hat fogar die Beröffentlichung ber Briefe felbft in's Auge gefaßt, da dies, "mit Bernunft natürlich" geschehend, "für die Kriegsgeschichte von Intereffe mare" (2, 536); und wie er felbft eine jeder Phrafe abbolbe, freimuthige, mahre, lebensfrische Ratur mar, fo fchreibt er auch einfach, flar, ungeschminft, nicht felten mit liebenswürdigem Dumor, ber auch am Rleinen nicht vorübergeht. Go tritt uns aus Diefen Briefen nicht nur der an Beift und Berg reiche Mann, der mit Leib und Seele bem Rriegerstande ergebene Soldat lebensvoll entgegen, fondern wir erfahren auch über die inneren Bufammen= bange ber friegerifchen Borgange viel Lehrreiches, Bedeutendes und auch Renes.

Umso höher steigt naturgemäß der Werth solcher Mittheilungen, it weniger sie "ausgewählt" oder gar kastrirt sind. Und so möchte ich die Feldbriese von 1864, im 1. Bande, ganz besonders hervorsbeben. Obgleich damals erst Brigadecommandeur, war Goeben durch sein nahes Verhältnis zu Blumenthal doch auch von dem Gange der Operationen im großen sehr wohl unterrichtet, und der Herausgeber hat sich auscheinend nicht veranlaßt gesehen, wesentliches zu "redissiren". Etwas anders steht es doch 1866 und 1870/71: so fällt 1866 das Fehlen seder Außerung Goeben's über den Kommandowechsel zwischen Falckenstein und Manteussel aus, was der Besuch

seiner Gattin in Frankfurt nicht hinreichend erklärt, und eine ähnliche Lücke zeigt sich 1870 bei der Abberusung des Generals v. Steinmetzund gerade Goeben's Urtheil hierüber wäre von hohem Werthe, da er, trop mehrsacher Differenzen, sowohl Falckenstein als auch Steinmetz sonst wohlwollend betrachtet und andrerseits von Manteuffel, dem "durch und durch noblen Kerl" (2, 365) stets mit vollkommener Hochachtung spricht.

Doch wird felbstverftandlich auch bier in ber "Auswahl" ber Briefe fo viel geboten, daß Jeder fie mit reichem Genug und Bewinn lefen wird. In einzelnen hatte der Abbrud der Briefe forgfaltiger fein tonnen, namentlich was Ramen angeht. Statt Saffel fteht 1, 325 Beffell, 2, 318 fogar Samel; ftatt Baper bon Rarger 2, 320 Rarger, bon Baper; ftatt Cohen bon Baren 2, 404 Cohen v. Boren; ftatt Rothfirch 2, 496 Rothfirchen; ftatt Monrad 1, 365 Mourod. Auch Ortsnamen haben manches Diggeschid erlitten; jo muß es Motten beißen ftatt Mutten, 2, 12, oder Molten, 2, 212; Baldafchaff (bei Afchaffenburg) ftatt Baldafchach, 2, 215; Bourges ftatt Bouges, 2, 373; Mourmelon ftatt Marmelon, 2, 387; Nevers ftatt Neves, 2, 404; Bert Galant ftatt Bert Gelant, 2, 416. Nach 2, 213 Unm. foll ein General Alboffer bei Dermbach gefallen fein, es muß General Fauft beigen, Alboffer mar Oberft und murbe bei Immelborn verwundet, wie übrigens 2, 10 Anm. richtig erwähnt wird. Irreführend ift 2, 40 B. 2 v. o. Goeben ftatt Baftrow gefest; 2, 285 16. Brigade ftatt 16. Division, 2, 389 81# ftatt 91#, 2, 505 13. Divifion ftatt 17. Divifion, bon fonftigen "Drudfehlern" ju geichweigen.

Wie weit jachliche Bemerkungen zu ben Briefen am Plate gewesen wären, mag gerabe einem Goeben gegenüber zweiselhaft erscheinen; einige lleine, vielleicht nur scheinbare Widersprüche hätten wohl aufgeklärt werden können. Mislich aber ist es, wenn der Bisch versühren läßt, eine ohne schärferes Zusehen misverständliche Darstellung der Briefe in salschem Gifer sur den Ruhm seines Helden im Text noch übertreibend in's Gegentheil der Bahrheit zu verlehren, wie es bei Spicheren geschehen ist. Goeben war damals überzeugt, das von ihm geleitete Einsehen der ersten sieden Bataislone seines (8.) und des 3. Corps habe den Sieg entschieden; er wußte eben damals nicht und konnte es nicht wissen, das die Schlacht, nachdem er den Oberbesehl abgegeden, in eine neue Krisis sam, die auf den Spicherer Höhen nur durch des Generals v. Alvensledens selbständiges

Gingreifen abgewandt murbe. Bohl aber hatte ber Bf. das jest wiffen muffen, und ihm hatte es obgelegen, Boeben's Auffaffung mit den Thatfachen in Ginklang ju bringen, wie es z. B. in den "Gin= marichfämpfen" des Ref. (S. 173 f.) versucht ift. Die hierüber jest im Militarwochenblatt 1898, Nr. 7. 8. 29, und in der Deutschen heereszeitung 1898, Dr. 14. 39, geführte Distuffion hat die Anficht des Ref. nur beftätigt, wenn auch fein Beringerer als &. Soenig mertwürdigerweise für die Bernin'iche Darftellung in die Schranten getreten ift. Der Bf. felbft hat übrigens in ber Allgemeinen Militar= geitung 1898, Nr. 25. 26, einen vorsichtigen Rudzug angetreten, in= bem er bier, Boeben's thatfachlichen Angaben entsprechend, nur bom Einsehen ber fieben Bataillone burch Goeben fpricht, mas er in ber Biographie verwischt hatte. Goeben hat Übereifer wahrlich nicht nothig! Sein Rame ift mit unseren großen Kriegen auf's ruhm= bollfte verfnupft, und auch aus feinen Feldbriefen wird man ihn nicht nur als "einen ber genialften Offiziere, die Preugen jemals gehabt", wie ihn Raifer Wilhelm I. nannte, fondern auch als einen der vornehmften, und darum aller Ubertreibung abholden Menfchen bewundern und lieben lernen.

Berlin.

Herman Granier.

Die Borläufer bes neueren Sozialismus. 1. Band, zweiter Theil: Bon Thomas More bis zum Borabend der französischen Revolution. Aus: Die Beschichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen von E. Bernftein, C. Dugo, A. Kautsty, P. Lasargue, Franz Mehring, G. Plechanow. Stuttgart, J. H. Diep. 1895. S. 437—890.

Bährend die erste Abtheilung dieses Werkes (vgl. 79, 305 dieser Isch.) ausschließlich von Kautsch herrührte, so weist die vorliegende weite Hälfte Beiträge von vier Autoren auf. Außer K. haben Lasargue, Bernstein und Hugo an ihm mitgearbeitet. Bon K. stammt die Biographie und die Darstellung der Utopie des Morus. Sie bringt nichts Reues, tritt aber dasür mit umso größerer Ansahung auf. Unter Berusung auf eine umfangreichere Arbeit über denselben Gegenstand wagt K. die Behauptung, daß die Utopie der dürgerlichen Geschichtschreibung nur als Scherz und Spielerei erschienen und es erst sein Berdienst sei, ihre wahre Bedeutung nachsgewiesen zu haben. Daß, von Anderen zu schweigen, Mohl vor nahezu einem halben Jahrhundert auf Grund seiner eingehenden Bürdigung der Utopie jene wegwersenden Urtheile über Morus für

Ergebniffe der Flachheit und Unkenntnis erklärte, wird von R. mit feiner Silbe erwähnt.

Unbedeutend find die beiben Abhandlungen von 2. über Campanella und die Diederlaffungen der Jefuiten in Baraguay, Die, wefentlich auf Grund befannter Quellen referirend, nichts Reues bringen. Größere Beachtung hingegen verdient ber Beitrag B.'s über tommuniftische und bemotratisch-fozialiftische Strömungen mahrend der englischen Revolution, ber fast die Salfte bes gangen Bandes einnimmt. B. beherricht nicht nur die Literatur feines Themas voll= tommen, fondern hat auch felbständige Studien barüber unternommen und dabei auf manches bisher Unbeachtete hingewiesen. Im Mittelpuntte feiner Darftellung fteht natürlich die Bewegung ber Leveller, Die mit bemerkenswerther Objeftivität - ohne Die üblichen Ausfälle gegen die bürgerliche Befellschaftsordnung und ihre Partisone behandelt werden. Namentlich die intereffante Geftalt John Lilburnes ift eingehend untersucht, allerdings nicht jum geringften Theil auf Grund der ausgezeichneten Arbeiten Gardiner's, und die Bedeutung der Agitation Diefer erft in jungfter Beit richtig gewürdigten Berfonlichfeit für die Entftehung bes modernen Berfaffungewefens gutreffend erfannt. Die Darftellung ber extremften Richtung unter ben Levellers, der "wahren" Levellers oder Diggers mit ihren tommuniftischen Tendengen, namentlich aber die Unalpfe der bisher fait unbefannten fommuniftischen Utopie Gerard Binftanlen's: The Law of Freedom in a Platform of True Magistracy Restored, fowie bie Mittheilungen über bas journaliftische Organ ber Leveller: The Moderate bringen neue und werthvolle Beitrage zur Geschichte ber revolutionaren Bewegung in England. Ruhig, fachlich und belehrend ift auch ber dem Leviathan des Sobbes und der Oceana des Sarrington ge= widmete Abichnitt gehalten, und der Ginfluß der lettgenannten Utopie auf die revolutionare Literatur des 18. Jahrhunderts, der fich bis auf Sienes und die Ronfularverfaffung erftredt, hervorgehoben. Die Oceana war in Deutschland bisher auf Grund der wegwerfenden Urtheile Mohl's und Raumer's fo gut wie gar nicht beachtet, und es ift daher anzuerkennen, daß B. biefem Berke mit Erfolg eine bobere Bedeutung für die Gefchichte ber Staatswiffenschaft vindicirt hat. Den Schluß der B.'ichen Abhandlung bilbet die Untersuchung der fogialen Tendengen bes Quaferthums, deren philanthropischer Charafter es zu einem wichtigen Element in allen großen reforma= torifden Bewegungen in England bis auf die Begenwart macht.

Mit der Analyse der bisher theilweise unbekannten Pamphlete des Baptisten Plockboy und der Schristen des schon von Mary gewürdigten Ouäkers John Bellers endet dieses Kapitel. Beller gehört nicht mehr der Epoche der englischen Revolution an, nimmt aber in sozialen Fragen einen viel kritischeren und praktischeren Standpunkt ein, als die Extremen der Revolutionszeit. Bestemdend ist es, daß B., der doch die Größe des Hobbes würdigt, einen Mann wie Locke mit einer schnöden, Mary entlehnten Anmerkung abthun zu können glaubt, obwohl Locke durch seine Lehre von der Arbeit als der ursprünglichen Quelle des Eigenthums in jeder, welche Tendenzen auch immer versolgenden Geschichte der sozialen Theorien seine wohlverdiente Stelle haben muß.

Der Beitrag C. H.'s über den Sozialismus in Frankreich im 17. und 18. Jahrhundert reicht zwar an Selbständigkeit nicht an die Abhandlung B.'s heran, doch beruht er immerhin auf gründlichen Studien sowohl der behandelten Schriftsteller als auch der einschlägigen Literatur. Breiter Raum ist der Darstellung einzelner literarischer Erscheinungen eingeräumt, so dem Testament von Jean Meslier und mehreren Utopien, in erster Linie den Sevaramben des Bairasse. Der Juhalt des ganzen Abschnittes deckt sich übrigens nicht völlig mit dem Titel, indem einerseits ein guter Theil der Darstellung den Berhältnissen des 16. Jahrhunderts gewidmet, andrerseits vom 18. Jahrhundert nur die ersten beiden Decennien behandelt sind. Unhangsweise hat H. am Schlusse des Bandes eine aus dem Zusammenhang des Werkes heraussallende Abhandlung über die relissiosen kommunistischen Gemeinden in Nordamerika solgen lassen.

Eine Frage wird sich jedem Leser dieses Buches ausdrängen: Ob man wohl durch solche aneinandergereihte Aussätze verschiedener Qualität einen zureichenden Einblick in die Entwicklung der soziaslitüschen Ideen gewinnen kann? Man wird diese Frage umsomehr verneinen müssen, als gerade jene Mitarbeiter, die nicht bloß die Ansichten Anderer abschreiben und mit den bekannten trivialen sozialbewolratischen Redensarten verzieren, das von ihnen beigebrachte Neue oder weniger Bekannte mit einer der Öfonomie eines solchen Bertes nicht angemessennen Breite vortragen. Für die sozialistische Propaganda ist aus seinen werthvolleren Partien herzlich wenig zu holen, die werthlosen hingegen wird die "bürgerliche" Wissenschaft gern ihrem sozialistischen Widerspiel überlassen.

Beibelberg.

Jean-Jacques Rousseau et les origines du cosmopolitisme littéraire. Étude sur les relations littéraires de la France et de l'Angleterre au XVIIIe siècle. Par Joseph Texte. Paris, Hachette et Cie. 1895. XXIV, 466 ©. 3,50 fr.

Ein Buch, wie das vorliegende, ift nicht nur geschrieben, um die Runde ber Borgeit zu erweitern, fondern es hat auch ein gang attuelles Intereffe im Muge. Die Beiten, in denen die frangofifchen Dichter ihre einzigen Mufter bei ben Alten fuchten und fanden, find icon feit mehreren Generationen vorüber. Bereits am Ende bes 18. Jahrhunderts erfannte Frau b. Stael, daß die Literatur ihres Bolles eine Tenbeng habe, fich ben Nationen bes Norbens, fpeziell ben Engländern und Deutschen zu nähern; und wieder hundert Jahre später ift eine ftarte Beeinfluffung burch Rugland und Norwegen unverfennbar. Beforgte Frangofen haben daher ichon wiederholt die Frage aufgeworfen, ob man in ber Nachgiebigfeit gegen das Ausland nicht zu weit gehe. Und ba in den Antworten gar feine Ginhellig= feit erzielt wurde, fo versucht nun Texte einmal, dem Problem hiftorifch naber gu ruden und an einem Schriftfteller, ber ftart unter germanischem Ginfluß ftand, Duten und Schaben folder literarischen Einwirfung abzuschäten.

Diefer Schriftsteller ift Rouffeau. Dag er für T. Die Saupt= perfon ift, merkt man freilich in der erften Salfte des Buches noch nicht. Etwas ichwer und langfam tommt die Untersuchung in Fluß. Selbit für bekannte Thatjachen icheut fich ber Bf. nicht, lange Reiben von Belegen vorzuführen; er wiederholt fich mehrfach, bisweilen er= mudet er ben Lefer, um ihn bann wieder burch feine Bemerfungen für ein weiteres Stud Beges zu erfrischen. Sieht man aber von einer gewiffen Uberladung bes Buches ab und räumt man bas, mas für ben nachften Bwed entbehrlich ift, bei Geite, fo tritt ein flarer und vortrefflicher Plan ber Darftellung zu Tage: 3m 17. 3ahr= hundert gilt England ben Frangofen noch als ein Land der finfterften Barbarei. Aber die Aufhebung bes Edifts von Rantes zwingt viele Taufende, in Großbritannien Buflucht zu fuchen; und biefe frangofifchen Emigranten find es gemejen, Die ihrem Mutterlande durch Auffage, Beitidriften u. f. w. Die erfte Runde von englischer Philosophie und Staatefunit gefandt haben. Langfam bereiten fie auch bem Ginbringen englischer Dichtungen ben Boden, bis hauptfächlich burch Brevoft und Boltaire bas Beitalter ber Anglomanie in Franfreich eingeleitet wird. Warum babei Boltaire trop feiner Unguverläffigfeit

über Brevoft fiegte, hat T. ausgezeichnet bargelegt. Wenn er bann noch ergangend hingufügt, welche Umftanbe in Frantreich felbft bem Eindringen englischer Sitten, Moden und Dichtungen gunftig maren, jo ift der Bf. bei feinem Sauptthema angelangt: ber Wirtsamkeit Houffeau's und feiner Konfurreng mit Richardson. T. urtheilt in ber vergleichenden Charafteriftit beiber Dichter gang wie ein Frangose bes 19. Jahrhunderts, dem bei aller hiftorischen Unbefangenheit doch der Glang bes Beitalters Ludwig's XIV. nicht aus dem Ginne will. Und er hat in biefem Falle ein befonderes Recht, fo zu urtheilen; tritt boch gerade badurch umfo flarer hervor, welche Ideale Rouffeau verdrängt hat. Wir Deutsche können hier vielerlei lernen, auch wenn (ober gerade: weil) wir fowohl über Richardfon wie über Rouffeau anders denken als ber frangofifche Gelehrte. Rur wenn in den folgenden Rapiteln Rouffeau und immer wieder Rouffeau es ift, der wie ein Ceremonienmeifter Die englischen Dichter in Baris einführt, fo geht bas gu weit; Sterne wenigftens und Macpherfon mit feinem Offian hatten bas Beug, fich felbit durchzuseten. T. führt feine Unterjuchung bis jum Jahre 1800, b. b. bis jum Ericheinen ber Littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales von Frau v. Stael. Und jene oben ermähnte Frage forgen= voller Patrioten beantwortet er optimiftifch babin: Rouffean mar ein Salbgermane und ftand unter englischem Ginfluß; Frau v. Staël war nur dem Efprit nach eine Frangofin, nach ihrem Empfinden bei= nahe eine Deutsche ober Englanderin. Und doch nimmt Franfreich beide Schriftsteller und ihre Berfe mit nationalem Stolz für fich in Unipruch. So wird benn auch wohl in Zufunft von Zeit zu Zeit ein Tropfen germanischen Geblütes Die frangofische Eigenart nicht beeinträchtigen, sonbern erfrischen.

Durchweg hat sich T. auf seine Aufgabe sorgfältig vorbereitet. In der französischen Literatur ist er sehr belesen, aber auch die engslische und deutsche kennt er ausreichend. Wenn ihm hie und da ein dar kleine Jerthümer unterlausen (S. 142 Klopstock als Herausgeber einer moralischen Wochenschrift; S. 178 Gellert als Überseher mehrerer Romane von Richardson), wenn er manches Problem nicht recht tief faßt (S. 386 ff. Ossian), wenn einzelne Vergleiche mehr blenden oder verblüffen als überzeugen (S. 163 Lillos Willwood eine Ibsen'sche Frauengestalt u. a.), so mag das hingehen. Alles in Allem ist das Buch ein Gewinn.

Marburg i/S.

Albert Köster.

Auguste Comte und seine Bebeutung für die Entwicklung der Sozialwissenschaft. Bon Dr. Deinrich Baentig. Leipzig, Dunder & Humblot. 1894. 393 S.

Biergig Jahre find feit bem Tode A. Comte's verfloffen, aber Die Urtheile über ihn und fein Lebenswert geben noch heute weit auseinander. Zweifellos war er ein hervorragender Denter und hat durch feine Philosophie des Positivismus einen weit reichenden Girtfluß geubt, bor allem burch feinen Berfuch, eine "Soziologie" 311 begründen, d. h. eine Biffenschaft, die in erafter Methode die Gefete der geschichtlichen Entwidlung ber Menschheit feftstellen foll. Ber= wandte Bestrebungen der Begenwart haben auch in Deutschland, wo Comte lange unbeachtet geblieben ift, ju einer eingehenderen Beicaftigung mit ihm geführt. Aber es mangelt an einem Berte, bas unferen Ansprüchen an eine wiffenschaftliche Biographie genügte-Das vorstehend genannte Buch will zwar nach ber Ginleitung (G. 13) eine folde nicht geben, tommt ihr aber thatfachlich wenigftens im der Ausführlichfeit der Behandelung ziemlich nabe. Das Saupttbent . das fich Baentig ftellt, ift die Darftellung und Rritit von Comte" theoretifchen und praftifchen Soziallehren; um eine fichere Brundlag der Beurtheilung zu gewinnen, behandelt er eingehend die Entwidlurt der Perfonlichfeit Comte's und feiner allgemeinen philosophischen MI ichanungen. Er tritt an feine Aufgabe beran ausgeruftet mit grunt licher Menntnis ber Schriften Comte's, mit der fur fein Thema ur erläßlichen allgemeinen wiffenschaftlichen Bilbung, mit bem Beftrebe und ber Fabigfeit, felbständig ju urtheilen. Und trot manche Mangel ift fein Bert als werthvoller Beitrag jur Ertenntnis be frangofiichen Philojophen anzuertennen.

Ein Grundsehler der Arbeit ist der Mangel einer richtigen Beschränkung des Stosses. Es versteht sich von selbst, um Comte's geschichtliche Stellung zu bestimmen, ist es ersorderlich, seiner Box gänger und der Zeitströmungen zu gedenken, die ihn beeinflußt haben ingleichem die Einwirkungen zu schildern, die er selbst auf seine Zeitund die Nachwelt geübt hat. Aber es ist vom übel, wenn der Bim ersten Abschnitt ("Die Borläuser Auguste Comte's") die Geschichtse des "Entwickungsgedankens" von der ältesten griechischen Philosophise an versolgen will, oder wenn er auf ein paar Seiten die deutsche Geschichtsphilosophie am Ende des 18. und am Ansang unseren Zahrhunderts verarbeitet, während er doch selbst einräumt, das komte niemals von ihr beeinslust worden ist. Dabei sellt es nicht

an oberflachlichen und ichiefen Urtheilen, wie g. B. (S. 39) gegen begel bie fattfam befannten einfeitigen Unflagen erhoben merben. Dogegen wird im fünften Abschnitt (über Die Ginwirfungen Comte's auf dem "Kulturgebiet bes Frangofischen, Englischen, Deutschen") eine dankenswerthe Uberficht ber Entwicklung ber fogialwiffenschaftlichen Lehren feit ben Beiten Comte's gegeben. Aber das rechte Dag ift auch in diefem Abschnitt, ber mehr als 100 Seiten, über ein Biertel bes Bangen umfaßt, nicht eingehalten. In Deutschland hat fich, wie der Bf. felber darlegt, die Sozialwiffenschaft unabhängig bon Comte entwidelt. Tropbem halt er für erforderlich, die Abereinstimmungen, aber auch die Abweichungen zu behandeln, die zwischen Comte und ben beutschen Lehren bestehen, und zwar nicht blog auf bem Gebiet ber Biffenichaft, fonbern auch auf dem ber fogialen Politif. Unter Diejem Schema tann man natürlich fo ziemlich alle öffentlichen Dinge beiprechen; benn mas mare von ihnen beute nicht irgendwie "fogial"! So bringt es denn der Bf. fertig, in Diefem Abiconitt g B. Die Beftrebungen ber Chriftlich = Sozialen und ber Frauenemangipation gu erdriern. Befremblich wirft bem gegenüber die ichuchterne Burud-Saltung, mit welcher Budle, ber anerkanntermaßen in feinen Grund-Bedanten burchaus von Comte abhängt, nur in einer Unmertung (S. 229) im Borbeigehen erwähnt wird.

3m Gegenfat jur Beitläufigfeit des borber genannten 21b= Ichnittes wird bas Leben Comte's verhaltnismäßig furg behandelt. Bebe Bhilosophie ift in erfter Linie zu ertlaren aus ber Individualität und den befonderen Lebensichicffalen des Philosophen; insbesondere Bilt bies bei Denfern von fo maglofer Subjettivität wie Comte. Dies ift auch die Grundanschauung bes Bf. Bei ihrer Durchführung icheint er mir unbewußt von ber Beringichagung beeinflugt gu fein, welche bie Sogiologen gegen bie "befchreibenden" Biffenichaften haben. Er betont im Schlugwort (S. 387) fein Beftreben, "entwidlungs-Beidichtlich" zu verfahren. Er geht babei einer einfachen Darftellung ber Thatfachen faft angitlich aus bem Bege. Bas er über Comte's Beben und perfonliche Entwicklung vorbringt, das ift ein mit liebeboller Barme, pinchologischem Berftandnis und großem Geschick ge= Ichriebenes Plaidoper für Comte, aber nimmermehr eine auch nur Enappe Biographie. In einer folden muffen die Thatfachen bas erfte Bort haben; in unferem Berte führt es ausschlieflich ber Bf. Gine für Comte's Charafter fo bezeichnende, für fein ganges Leben to berhangnisvolle Sandlung wie fein Chebundnis - er las eine

Dirne von der Gaffe auf - wird nicht einmal erwähnt. Der Lefer, ber nicht anderswoher unterrichtet ift, bleibt außer Stande gu prüfen, ob der Bf. nicht allzu gunftig über das Befen des wider= fpruchsvollen Mannes urtheilt. Dag dem in der That fo ift, dieje Unficht tann ich bier nicht begrunden, aber auf einen andern Mangel muß ich hinweisen, der mit der allgemeinen Methode bes Bf. gufammenbangt, auf ben ber Anschaulichkeit. Die allgemeine Bandlung, Die fich in Comte's zweiter Beriode in ihm und in feinen Unfichten vollzogen hat, wird bom Bf. treffend in ihren allgemeinen Bugen geschildert. Aber fein Lefer wird daraus ein lebendiges Bild gewinnen von bem "Sobepriefter ber Menschheit", ber am Stuble Clothilde's dem Andenten der vergotterten Beliebten feine taglichen Undachten weiht, von dem geschichtlich merkwürdigen Bersuch, einen bis in's einzelne ausgebilbeten Rultus bes Unglaubens ju ichaffen. Bir hören barüber belehrende Betrachtungen, aber mahrend wir fefte Beftalten bor unferem geiftigen Muge ju feben verlangen, flattern graue Rebelgebilbe in unficherem Bwielicht an uns vorüber.

Diefe Ginwendungen richten fich gegen die Art, in welcher eine ausschließlich hiftorische Aufgabe hier behandelt wird; fie find gang unabhängig bon bem äußeren Umfang und werben baburch nicht entfraftet, daß ber Bf. in der Ginleitung (G. 14) bemerft, er wolle biographische Einzelheiten nur foweit heranziehen, als fie fur bas Berftandnis von Comte's Individualität wichtig feien. "Auch fann" fährt ber Bf. fort - "in diefer Beziehung auf die umfangreichen, jum Theil wohldurchdachten, wenn auch feineswegs einwandfreien Arbeiten Littre's, Robinet's und Gruber's verwiesen werben." Dit diefer bedingten Anerkennung fteht im Biderfpruch die unbedingte Berurtheilung, die fpater (S. 90 f.) über bas Buch Gruber's als wiffenschaftlich völlig unbrauchbar ausgesprochen wird. Dag ein Befuit, ber in ben "Stimmen aus Maria-Laach" über Comte fchreibt, bom ftreng ultramontanen Standpunft aus urtheilt, das verfteht fich bon felbit, und es ift mußig, fich barüber ju ereifern. Unbeftritten ferner ift die Behandlung ber Philosophie Comte's bei Gruber un= gureichend. Aber fo lange wir Befferes nicht haben, ift feine Schrift, Die eine Fulle von thatfachlichem Material mit leidlicher Objeftivitat 1)

<sup>1)</sup> Jedesfalls behandelt Gruber Comte's Leben ohne Gehäffigkeit. Diese bei einer Schrift aus jenem Lager auffällige Thatsache erklärt sich daraus, daß Comte bei allem seinem Unglauben der katholischen Kirche stets seine

Comte. 125

behandelt, allen benen zu empfehlen, welche eine kurze Übersicht über Comte's thatsachlichen Lebensgang und über die äußere Anlage und ben Stoff seiner beiden Hauptwerke zu erhalten wünschen.

Dies führt uns auf die Behandlung ber Lehren Comte's in unferem Berte. In ber Ginleitung (G. 14) bemerkt ber Bf., er wolle nicht Comte's Bedeutung als Philosoph erichopfend gur Darftellung bringen, sonbern "nur bas von anderen in biefer Richtung Ausgeführte ergangen und, wo es nothig icheint, berichtigen". Bludlicherweise halt er fich aber nicht an dies verkehrte Programm, jondern gibt eine flare Uberficht über Comte's philosophifche Brundanichauungen und ihre Bandlungen. Gin philosophisches Suftem im bergebrachten Schulfinne bat Comte befanntlich nicht geschaffen. In feinem wiffenschaftlichen Sauptwerke, bem Cours de philosophie positive, hat er nach feiner "Rangfolge ber Biffenschaften" Mathemant, Aftronomie, Physit, Chemie, Biologie und Soziologie bebandelt. Bon den ber Soziologie vorhergehenden Biffenschaften berudfichtigt ber Bf. nur die Biologie, die bei Comte in engem Bufammenhang mit jener fteht. Diefe Befchrantung ift nach bem Plane feines Bertes volltommen gerechtfertigt. Aber worauf grundet fic benn, fo muß man fragen, das Urtheil, das er über bas gesammte Wert abgibt, indem er es trop einzelner Mangel als "wiffenschaftliche Leiftung erften Ranges" (G. 95) hinftellt? Auf eine eigene fritische Durcharbeitung bes Bangen? Davon läßt ber Bi. den Lefer nichts merten. An vereinzelten Aussprüchen Anderer, lobenben wie tabelnben, über Comte's Leiftungen auf bem Bebiet ber sogenannten "exaften" Biffenschaften fehlt es nicht. loweit meine Renntnis der Literatur reicht, mangelt es bisher an einer Darftellung, welche hiftorisch fritisch jene Leiftungen im Bufammenhang untersucht und beurtheilt, und damit mangelt es uns eigentlich zur Zeit noch an ber ficheren Grundlage für ein Befammt= unteil über Comte's philosophische Bedeutung. Uber bas, was er mit feiner Soziologie geleiftet hat, barüber werben nothwendigerweife noch lange die Urtheile auseinandergeben, da die Soziologie noch eine völlig unfertige Biffenschaft ift. Aber mas er auf ben Bebieten lange und feft ausgebilbeter Biffenschaften, wie der Mathematit und Phyfit geleistet hat, das wird ein philosophisch gebildeter

Bodichahung bewiesen hat, während er dem Protestantismus ohne Berständ= nis seindselig und mißtrauisch gegenüberstand.

Fachmann ohne Schwierigkeit feststellen können. Ich glaube nich ohne Grund anzunehmen 1), daß dabei so allgemeine Lobsprüche wie ber vorher erwähnte starke Ginschränkungen erfahren werden.

über den letten Theil unseres Berkes muß ich mich jett sehr turz sassen. Der Bf. gibt eine systematische Darstellung der theoretischen und der praktischen Soziallehren Comte's. Diese Darstellung wird Vielen sehr willsommen sein, da sich Comte gerade in seinen soziologischen Schriften einer wahrhaft entsetzlichen Beitschweisigkeit und ganz unfranzösischen Formlosigkeit hingibt. Der Darstellung folgt im letten Abschnitte eine eingehende Kritik. Der Bf. ist dabei redlich bestrebt, sich von übertreibungen sern zu halten sein allgemeiner Standpunkt ist der, Comte habe sich ein große

<sup>1)</sup> Leichter als auf dem Gebiet der Naturwiffenschaften ift es wohl au bem der Mathematit (im gewöhnlichen Ginne, nicht in dem Comte's, der di Mechanit als Theil ber Mathematit behandelt), fich auf ben Standpuntt feine Beit zu verfegen. Auffällig ift bei ihm gunachit die enge Begrengung be Mathematit, beren Aufgabe es lediglich fein foll, unbefannte Größen durc befannte zu meffen oder zu boftimmen. Damit bleibt die "Bhilosophie de Mathematit" hinter bem damale (um's Jahr 1830) langft Erreichten wei gurud. Ein ichon bamale reich entwideltes Webiet ber boberen Dathematil die Bahlentheorie, widerspricht diefer gang einseitigen Bestimmung; denn fi untersucht nicht die Eigenschaften ber Bahlen als Größen, sonbern die be fonderen, die fie als Bahlen (g. B. als Primgahlen von einer beftimmte Form) unabhängig von ihrer Größe befigen. Die Folge ift, daß die theorides nombres in feinem Suftem feinen Blat findet und nur einmal flüchti erwähnt wird. Ebenso einseitig faßt Comte die Biffenschaft bon ber mathematischen Gebilden im Raum lediglich als Geometrie bes Dages. -Bas man bon einer "Philosophie der Mathematit", die weder Kompendiun noch Enchtlopadie fein will, vor allem erwartet, ift eine Erörterung be gablreichen und ichwierigen Fragen, die auf dem Grenggebiete von Mathe matit und Philosophie liegen, 3. B. über die Natur ber geometrischen Agiome Aber diese Fragen übergeht er gewöhnlich gang, und wenn er einmal ge zwungen ift, fich auf bergleichen einzulaffen, wie etwa bei der Frage nac der Begriffsbestimmung bes Differentials, über die schon die Begründer de Differentialrechnung berschiedener Unficht waren, gibt er durchaus Un gureichendes. Bas er gibt, ift eine flare Uberficht über ben logifchen Mui bau einiger der ju feiner Beit ausgebauten Webiete ber Mathematit. -Dieje turgen Bemerfungen erheben feinen weiteren Anjpruch als den, die in Text ausgesprochene Unficht nicht gang unbegründet gu laffen. Gin gun Urtheil berufener Fachmann und Beitgenoffe Comte's, Arago, bat über fein Leiftungen als Mathematiter gang absprechend geurtheilt.

Comte. 127

Berdienst erworben dadurch, daß er der Soziologie die Biele steckte und die Methoden wies, seine positiven Leistungen auf dem neuen Gebiet seien mangelhafte Anfänge. Gegen Einzelheiten wäre hier vom Standpunkt des Historikers vielsach Widerspruch zu erheben 1), über die allgemeine Frage nach dem Werth und der Bedeutung der Soziologie wird die eigene weitere Entwicklung der noch unsertigen Wissenschaft die Entscheidung geben.

Diese Übersicht wird, hoffe ich, einigermaßen das am Eingang ausgesprochene Urtheil über unser Buch rechtsertigen. Eine abihließende Gesammtdarstellung des Lebens und der Lehren des tranzösischen Philosophen beansprucht es nicht zu sein und ist es auch nicht, wohl aber ein werthvoller Beitrag zur Erkenntnis beider. Manche Mängel hängen, will mir scheinen, damit zusammen, daß es

<sup>1)</sup> Auf einen Buntt will ich wenigstens turg hinweisen. Comte tennt ale Elemente der Entwidlung nur Individuum, Familie, Gefellichaft. Den Begriff der Gefellschaft hat er niemals befinirt; er gebraucht ihn in schwantender Beije und in gang verschiedenem Umfange. Thatfächlich find die Träger der Beidichtlichen Entwidlung Boller gewesen, die irgendwie ftaatlich organisirt waren. Dieje als tonfrete Erscheinungen gegebenen Bereinigungen, die Bolter, muffen betrachtet werden fowohl unter dem Gefichtspuntt ihrer ftaatliden, als unter bem ihrer gesellschaftlichen Bliederung. Für einzelne Unter= luchungen tann es zwedmäßig, ja erforderlich fein, bon bem erften gu abstrahiren. Aber es ift meiner Unficht nach ber schwerfte Mangel in ben theoretischen Soziallehren Comte's, daß er eine allgemeine Theorie der menschlichen Entwicklung aufstellen will, für welche die Bölker und ihre kaatlichen Gliederungen überhaupt nicht existiren. Er hat sich bitter gerächt ba, wo Comte den thatjächlichen Berlauf nach feinem "Gefet" der drei Stufen darzustellen unternimmt. Tropdem bat 2B. in seiner ausführlichen Kritit von Comte's "fogialer Statit" hieran nichts auszusepen. Erft bei Bebrechung von Comte's prattifden Soziallehren tommt er auf Anlag einer befonderen Bolemit (S. 375) gelegentlich auf ben Staat gu iprechen und offenbart fich dabei als Unbanger der einseitig fulturhistorischen Richtung. Bie unzureichend der Bi. das Befen des Staates erkannt hat, lehrt folgender San (S. 361): "Allerdings ift zuzugeben, daß Boraussetzung eines folden trieglojen Buftandes bie Schöpfung einer alle einzelnen Gemeinwejen an Macht unbedingt überragenden, ber Staatsgewalt analogen Organisation lein würde, und daß die Entstehung einer folden auf absehbare Beit bin noch taum zu erwarten ift." Allerdings nicht! Denn ba die Dacht und bie Souveranitat bas Befen bes Staates ausmachen, fo ift eine über ihm ftebenbe Racht, die nicht Staat ift, ein volltommener Biderfpruch.

eine jugendliche Arbeit ift. Man empfängt ben Ginbrud: ein jun Belehrter hat fich lange fehr ausgebehnten Studien hingegeben : mit den allgemeinen philosophischen Fragen tapfer gerungen. Behandlung eines miffenschaftlichen Themas, bas fehr mannigfali Bebiete umichließt, ift ihm eine That ber Gelbitbefreiung; er n einmal alles bas ausströmen, was er innerlich in fich verarbeitet ! Beffen das Berg voll ift, deffen geht der Mund über. Der wiff ichaftliche Beurtheiler muß auf die Mangel der Ofonomie der Ur hinweisen, die fich baraus ergeben, aber nicht minder auf die Li feiten, die volle Singabe des Arbeiters an fein Bert, ben fro Bagemuth, der jedes Problem anpact, die zwar nicht immer forre aber frifche und belebte Sprache. Da 2B. feine Bedanten flar fliegend zu entwickeln weiß, moge er fünftig auf ben gesperrten D verzichten, beffen magloje Unwendung Diefes Buch verungiert. gesehen bom häglichen Anblid, auch ein gutwilliger Befer wird Ende durch bas ewige Unterftreichen ganger Berioden verbrieglich Berlin. Elimar Klebs.

Governments and Parties in Continental Europe. By A. L. rence Lowell. In two volumes. XIV, 377 u. VIII, 455 ⊗. Bos a. New-York, Houghton, Mifflin & Co. 1896.

Richt in der Form eines ftreng juriftifch gehaltenen Ber fondern in der Art eines ftaatsrechtlichen und politischen Lefebud behandelt ber amerifanische Berfaffer Die Staatsentwicklung 1 heutigen Staatszuftande ber wichtigften europaischen Rontinent ftaaten, namlich von Franfreich, Italien, Deutschland (Reich Einzelftaaten), Ofterreich = Ungarn, Schweiz. Das Programm Titels ift fomit, wie bieje Aufgahlung ergibt, nicht vollftanbig e gehalten. Insbesondere bedauern wir, daß Bf. Belgien aus b Rreife feiner Betrachtungen ausgeschloffen bat, nicht fowohl we ber ftaatsrechtlichen Experimente, Die jener Staat in neuefter unternommen bat - obwohl ja auch biefe intereffant genug find als wegen der bahnbrechenden Bedeutung, die die fonftitutionelle & widelung Belgiens für die fontinentalen Berhaltniffe bes europäisc Seftlandes überhaupt und insbefondere fur Breugen gehabt bat. S mochten ber Soffnung Ausbrud geben, bag Bi. biefe Lude fei iconen Berfes weiterhin noch ausfüllt.

Fur die von ihm behandelten Staaten weiß Bf., wohlbertr mit beren Berfaffungsrecht und ber ftaatsrechtlichen Literatur, febr

giehende Stiggen des bermaligen ftaatsrechtlichen Standes ber Dinge ju geben. Mit icharfem Muge erfennt er bie, um ben Musbrud gu gebrauchen, bynamischen Fattoren im Staatsleben ber berichiebenen Bander und unterzieht bie Schwächen, wo fie ihm erfennbar entgegen treten, einer icharfen, aber wohlberechtigten Kritif; gang besonders ift Dies ber Fall fur den heutigen politischen Buftand Frankreichs. Die dermaligen republitanischen Berfassungseinrichtungen flößen ihm fein großes Bertrauen ein: die völlige Dachtlofigfeit des Prafidenten der Republit, ber weber herricht noch regiert, fonbern nur Deforation ift; Die faleiboftopartig wechfelnden Minifter, Die nur bon ber Gnade bes Barlamentes leben; die Allmacht of his Majesty the Deputy, der Dann doch wieder ber unwürdige Sflave feiner Bahler ift, als beren Agent für Amter, Orden, Gnaben bei ber Centralregierung ber Abgeordnete vielfach erscheint. Dem gegenüber betont Bf. mit vollem Recht bas ftarte Fundament der Provinzial= und Lokal=Berwaltung, Das Frankreich bis zum heutigen Tage in ben Berwaltungseinrich= tungen bes erften Napoleon befigt, und das bis jest zu verhindern bermocht hat, daß der Wirrwarr und die vielfache Korruption der Centralregierung zu Rataftrophen geführt hat. Die Frangofen felbft wollen fich ja gern biefer Ginficht verschließen, bag bie Starte und Macht ihres Staatswesens in erfter Linie auch heute noch ein napoleonisches Erbtheil ift; der fremde Forscher und Beobachter erkennt es mit voller Rlarheit, und die Scharfe feiner fritischen Bemerfungen über bas heutige Staatsrecht und politische Leben in Frankreich könnte ben bortigen Machthabern vieles zu benten geben.

Für Italien sieht Bf. hoffnungsvoll in die Zukunft. Er vertennt nicht die dunklen Punkte des dortigen öffentlichen Lebens, die jum Teil noch ein Erbe der alten Staatszersplitterung sind, wie die fünf obersten Gerichtshöse und manche andere Dinge, in denen nicht zum kleinsten Theile auch die Ursache der sinanziellen Schwierigkeiten des Königreiches liegt; die zum Theil aber auch im Bolkscharakter liegen, so der für das politische Leben Italiens so bedeutsame, die zu bitterem Haß ausartende Gegensah zwischen dem an Ordnung und Staatszucht gewöhnten Piemontesen, Lombarden, Florentiner und dem noch heute tief in Camorra und Brigantaggio steckenden Calabreser und Sicilianer. Die Dynastie, das Heer und auch die im wesentslichen nach dem französischen Borbild gesormte Berwaltung erkennt Bs. als seste Punkte des italienischen Staatslebens an, die — vorausseseint, daß das große Problem des Berhältnisses zum Papstthum

gelöft werden fann - ju einem hoffnungsvollen Ausblid in die 3 funft für ben italienischen Staat berechtigen.

Nicht bas gleiche Bertrauen hegt Bf. für Ofterreich=Ungar Sohes Lob zwar fpendet er ben politischen Sabigfeiten ber Ungaberen fonzentrifche Staatsentwicklung feine Buftimmung auch da find wo fie verbunden war mit harter, ja brutaler Unterbrückung ber nice magyarischen Nationalitäten innerhalb des ungarischen Staates. D traurige Bild, das bem gegenüber das cisleithanische Ofterreich bie in feiner nationalitätszersplitterung und befonders in dem bis 🏊 Revolution gefteigerten Wegenfat zwischen Deutschen und Czechen Bohmen, findet in unferem Bf. einen ernften fritischen Beobacht Bie unter Diefen Umftanden ber Schwerpunft bes Staatslebens fi mehr und mehr in die ungarifche Staatshälfte verlegt, wird gutreffen bargelegt, ebenfo wie bas einzige Ginheitsband für die Bolter Ofter reichs bermalen die Berfon des allverchrten Raifers ift; die Berfon nicht die Inftitution. Ginen leitenden Richtpuntt für Die Geftaltung

ber Bufunft vermag auch unfer Bf. nicht zu finden.

Sehr eingehend beschäftigt fich Bf. mit Deutschland. Europa heute weder republifanisch noch fosatisch ift, wie einf Napoleon I. prophezeite, ift nach ihm in erfter Linie die Folg der Aufrichtung des Deutschen Reiches. Die Reichsverfaffung biete dem Bf. intereffante Bergleichspuntte ju ben nordameritanischen wi au den ichweizerischen Berhaltniffen; die deutsche und ichweizerisch Entwidlung ftimmen in ben Sauptpuntten überein, indes die nord ameritanifche hiervon wesentlich verichieden ift. Bei ber Erörterun der deutschen Bundesverhaltniffe und insonderheit des deutschei Bundesrathes überschätt der Bf. ben Ginflug Preugens um ei Bedeutendes, wenn er wiederholt ausspricht, bag im Bundesrat Breugen befiehlt und bie übrigen Bundesglieder gehorchen. Formel hat befanntlich Preugen 17, mit Balbed 18 Stimmen, Die übrige Bundesglieder 41 bezw. 40, alfo eine erdrudende Dehrheit. De befannte Führer ber alten Fortschrittspartei, Balbed, batte icho im nordbeutichen fonftituirenden Reichstag biergegen als gegen ein Erniedrigung Breugens Berwahrung eingelegt. Aber es wurd nichts baran geandert, im Gegentheil: in ber Reichsverfaffung murb das Berhaltnis für Breugen noch erheblich ungunftiger als im Rord deutschen Bunde. Auch diese Frage, wie bas gange beutige beutich Staatsrecht, tann boch nur bon der Grundlage aus gerecht und richti beurtheilt werben, daß die Begemonie Preugens in Deutschland ei Gergebnis der Weltgeschichte ift, und zwar nicht des Zusalls oder der Heiraten oder auch der bloßen Kraft, sondern einer Jahrhunderte ansdauemden schweren und opserreichen Arbeit der Hohenzollern und ihres Bolkes, die Bolk und Staat und Herrschenas wiederholt an den Rand des Berderbens geführt hatte. Hält man diesen Gesichtssumt sest, so würde man einen thatsächlichen Zustand, wie ihn unser Bischauptet, welthistorisch nicht ungerechtsertigt finden können. Aber im Birklichkeit besteht ein solcher nicht; vielmehr kann Preußen von den übrigen Bundesgliedern majorisirt werden und ist in wichtigen Fragen majorisirt worden. Und von "Besehlen" Preußens im Bundeszathe scheint zur Zeit wenigstens keine Rede zu sein, sondern Preußen such nur mühsam den Einfluß, den es nothwendig haben muß, zu behaupten.

Dit befonderem Intereffe hat Ref. Die Ausführungen des Bf. über die Berwaltungsgerichtsbarfeit in Preugen und ben übrigen größeren beutschen Staaten gelejen. Dem Angelfachfen ift es ein ge= beiligtes Axiom bes Staatslebens, ber oberfte Grundfat bes Ber= faffungsrechtes und ber Kernpunkt ber politischen und perfonlichen Freiheit: daß die Berwaltungsafte unter der Rechtstontrolle der ordent= lichen Gerichte fteben. Mit Geringschätzung pflegte und pflegt ber Ungelfachje von diefer Sohe feines common law herabzubliden auf die niedrige Rulturftufe der Länder, die diesen Brund= und Edftein ber Freiheit nicht haben. Der gange Kontinent aber hat jenen Grund= lat abgelehnt. Überall wurde die große Frage politisch und juriftisch lebhaft erörtert, bas Endergebnis war aber überall ein grundfätlich negatives. Überall aber und insbesondere in Deutschland hat man den Rernpunkt als richtig anerkannt: Kontrolle ber Berwaltung durch unabhängige Richter und in den festen Formen gerichtlichen Berfahrens. So entstand das heutige Suftem der Berwaltungsgerichtsbarkeit, beffen materieller Schwerpuntt darin liegt, daß die gefammte Polizei grundlätlich ber richterlichen Kontrolle ber Berwaltungsgerichte unterstellt ift. Mit Genugthuung hat Ref. festzustellen, daß der angelfachfische Berfaffer fich mit biefer grundfählichen Entwicklung und ber fie beteffenden umfaffenden und ichwierigen Gefetgebung nicht allein völlig vertraut zeigt, fondern auch - ein hoch zu werthendes Beugnis aus angelfächfischer Geber — bas Urtheil fällt, baß auf bem Bege ber Bermaltungsgerichtsbarteit in Breugen fich allmählich Die gleiche Barantie einer unbedingten Rechtsficherheit gegenüber Billfüratten ber Berwaltung auszubilben icheine, wie fie in ben angelfachfischen

Ländern durch das common law und den ordentlichen Richter verbürgt sei.

Sehr angiehend find endlich bes Bf. Ausführungen über die Someig, bei beren Berfaffungseinrichtungen und politifchen Buftanber er offenbar mit besonderer Borliebe verweilt. Er schildert die alt Landsgemeinde in den Kantonen ber Centralichweiz, charafterifirt di Begenfage zwifchen ber beutschen und ber romanischen Schweiz, ver folgt mit Aufmertfamfeit die Entwicklung bes Bundesftaats-Gedanten und beschäftigt fich besonders eingehend mit dem Problem bes Re ferendums. Der Bebante ift mehr und mehr jum Mittelpuntt be öffentlichen Lebens in ber Schweig, ben Rantonen - ausgenommer das Unifum Freiburg - wie der Eidgenoffenschaft, geworben: ba die gesetgebenden Berjammlungen nur Bertretungen find, und ba bemgemäß, von bem Beichluffe diefer Bertretungen ein Returs eröffne fein muffe an ben Bertretenen, bas fouverane Bolt. Niemand wir leugnen fonnen, daß dies die logische Ronsequeng des republifanische Staatsgebantens ift. Und ebenfowenig wird die Befahr vertann werden burfen, die barin liegt, daß mit bem Referendum die Arbei ber Wiffenden an die Daffe ber Unwiffenden ausgeliefert ift. Di Birfung bes Referendums ift benn auch im einzelnen völlig regello und unberechenbar; es läßt fich feinerlei leitender Bedante aus be Ergebniffen bes Referendums gewinnen: ja Gefete, die bor turger abgelehnt find, werden fpaterhin glatt angenommen; und ber Ber treter, beffen Arbeit ber Souveran eben berworfen hat, wird in nächften Moment wiedergewählt.

Nur eines ergibt sich mit völliger Klarheit: das Referendun wirkt retardirend; der Souverän ist konservativer wie seine Bertreter es werden viel mehr Gesehe verworsen als angenommen. Das is das merkwürdige Ergebnis der jeht doch schon Jahrzehnte umfassende Ersahrung mit dem Reserendum in der Schweiz. So kann man ge wiß nicht behaupten, das Reserendum habe im ganzen ungünstigewirkt; im Gegentheil: es hindert übereilte Gesehgebung und erzieh die Bertretungen zur Borsicht.

Mit lebhaftem Danke scheiden wir von dem gedankenreichen, mi voller Kenntnis der europäischen Staatszustände geschriebenen an regenden und belehrenden Werke.

Königsberg.

Philipp Zorn.

Paris en 1790. Voyage de Halem, traduction, introduction et notes par Arthur Chuquet. Paris, Chailley. 1896. 402 © 7,50 fr.

In zwiefacher Sinficht verdient bas neue Buch Chuquet's eine Anzeige an Diefer Stelle. Schon in einer früheren Arbeit, feiner Aberjegung von Goethe's Campagne in Franfreich, hat Diefer nam= hafte frangofifche Siftorifer und Renner beutscher Literatur eine revolutionsgeschichtliche Quellenschrift herausgegeben, welche gleich= zeitig der beutschen Literaturgeschichte angebort. Abnlich fteht es mit bem oben genannten Werte. Es bringt in erfter Linie — man fieht bas bem Titel nicht im erften Augenblide an - eine frangofische Uberfetung ber Sammlung von Reifebriefen, die der Oldenburger Gerhard Anton von Salem (1752-1819) über feinen vorübergeben= den Aufenthalt in Frankreich und besonders in Paris mahrend der Monate Oftober und November 1790 gefdrieben und bald nach feiner Rudfehr unter bem Titel: "Blide auf einen Theil Deutschlands, ber Schweig und Frantreichs bei einer Reife vom Jahre 1790" (Samburg, 2 Bbe., 1791) veröffentlicht hat. Ch. fieht in Diefem Buche, bas bisher bon ber revolutionsgeschichtlichen Forschung in Deutschland und Frankreich fo gut wie gar nicht beachtet fei (wenn ich nicht irre, wird es in Stern's Leben Mirabeau's benutt), ein werthvolles Beugnis über die Anfänge der Revolution, einen der intereffantesten Berichte aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, der ein faft voll= ftandiges Gemalbe des Parifer Lebens in ben letten Monaten des Jahres 1790 enthalte. Er schicft feiner Überfegung (G. 157-402), Die den eigentlichen Wegenftand feiner Bublifation bilbet, eine ausgedehnte Ginleitung (S. 1-156) voraus, die fich mit der geiftigen Berfonlichteit bes Bf. ber Briefe beschäftigt: eine burch liebevolle Bertiefung und feinfinniges Urtheil gleichmäßig ausgezeichnete Studie über biefen Mann, wie fie ihm weder in feinem Baterlande noch in leiner engeren Seimat in gleich erschöpfender Beise zu Theil ge= worden ift.

halem hat sich einen bleibenden Namen erworben durch eine breibändige Geschichte des Herzogthums Oldenburg (1794/96), für die sich im ganzen bis heute noch kein gleichwerthiger Ersatz gefunden hat, wenngleich sie im einzelnen zu einem großen Theile veraltet ist. Seiner Zeit aber war dieses Werf nur die gelegentliche Nebenarbeit eines Mannes, der, in seinem Beruse Jurist und Verwaltungsbeamter, eine ausgedehnte literarische Thätigkeit, eine außerordentliche geistige Bielseitigkeit entwickelt hat. Eine der merkwürdigen Persönlichkeiten,

wie sie damals nicht selten sind: ohne selbständige geistige Eigenart und ohne ursprüngliche dichterische Begabung, ein fruchtbarer und in seinem Areise einflußreicher Schriftsteller, Nachahmer und Nachempfinder in allen poetischen Gattungen, Bermittler aller aufflärerischen Gedanten seiner Beit, ein Talent dritten Ranges, aber stetig angeregt und ein stetiger Aureger, mit dem starten Drange zur Produktion, wie er solchen Naturen eignet.

Das Meifte von dem, mas er geschrieben hat, ift heute mit Recht vergeffen. Go feine Dramen, darunter ein Ballenftein (1786), bem Ch. - vielleicht als der erfte und lette Literaturhiftorifer - eine wohl durch Schiller's fpatere Schöpfung veranlagte eingehende Analyje widmet; fo feine Epen und poetischen Erzählungen, in benen er bald auf ben Pfaben Bieland's ben Ritt ins alte romantische Land magte, bald gang nach Blopftod's Borbilbe beutschthumelnd und empfindjam in Begametern die verschiedenften Stoffe aufgriff ober gar bas Leben Jefu im Ginne feines ousgesprochenen beiftischen Rationalismus lebrhaft und langweilig befchrieb. Alles das vermag ben Umfang feiner ichriftstellerischen Thätigfeit noch nicht zu erschöpfen. Er verfaßte eine Reihe von hiftorifchen Arbeiten und fchrieb politifche Brofchuren, veröffentlichte Reisebeschreibungen, gab partikularrechtliche Sammlungen und ftatiftifche Sandbucher heraus; er grundete in feiner Baterftadt eine Reihe von Beitschriften belehrenden und unterhaltenden Inhalts, beren Sauptmitarbeiter er felbft blieb. Go wirfte er in feinem Drange, alles was er gelefen und gehört, empfunden und gedacht, in einer neuen Form gu geftalten und weiterzugeben, als ein rechter Aufflarer. Ein Menschenalter hindurch ift er in Oldenburg ber eigentliche Bertreter feines Beitalters literarifcher Bethätigung und Auftlarung gewesen: nicht mit Unrecht meint Ch., daß feine Beimat ihm einen großen Theil ihrer geiftigen Rultur verdante. Seine gange literarifche Thatigfeit bespricht Ch. mit ficherem Geschmade, er benutt die beutichen Borarbeiten über Salem, fo die Darftellung Janfen's "Mus vergangenen Tagen", aber er urtheilt immer nach eigener Brufung. Es murbe fleinlich fein, bier ein einzelnes Berfeben ober einen gelegentlichen Sehlgriff im Urtheil hervorzuziehen, dem ein Ausländer auf einem ursprünglich ihm fremden Gebiete leicht unterliegen fann.

Alls ein überzeugter Jünger von Rouffeau's Gedanken begrüßte halem den Ausbruch der Revolution, und es trieb ihn bald, fich aus eigener Anschauung ein Urtheil zu bilben. So trat er im Sommer 1790 mit zwei Oldenburger Freunden seine Reise an, auf der er durch Süd-

beutschland und die Schweiz nach dem ersehnten Ziele gelangte, um mehrere Monate in Paris zu verbringen. Und es verstand sich für einen Mann, dem das Leben in literarischer Beschäftigung aufging, sost von selbst, daß auch diesmal das Erlebte, sein größtes Erlebnis überhaupt, für ihn zu einem Buche wurde. Es sind großentheils die wirtlichen Reisebriese, die er nachher veröffentlichte; an manchen Stellen hat er sie aus seinen Auszeichnungen und aus seinem nach der Rücklehr mit dem besannten R. E. Delsner angeknüpsten Briefwechsel ergänzt. Eh.'s Übersetzung umfaßt nur die aus Frankreich stammende Hälfte der Reisebriese; im dritten Kapitel der Einleitung wird aber die ganze Sammlung in sessellender Beise besprochen.

halem nutt feinen Barifer Aufenthalt in ber ergiebigften Beife aus. Er befitt natürliche Gaben, die ihn zur Reisebeschreibung be= fahigen, ein echt aufflärerisches Interesse an allem und jedem und ein offenes Auge für das, was ihn umgibt, eine rasche Auffaffung, wie fie ber moderne vielgewandte Beitungereporter nothig hat, und ichließlich auch die Unermudlichkeit, ununterbrochen auf den Beinen gu fein und wechfelnde Eindrucke in fich aufzunehmen; fügen wir hingu, daß feine Reifebriefe ben Stoff geschickt bisponieren und in geschmadvoller Abwechslung verarbeiten. Alle öffentlichen Anftalten und großftabtifden Gehenswürdigkeiten werben von Salem aufgesucht, von dem leichtfertigen Nachtleben im Palais-Royal bis zu den einsam geworbenen Sigungen ber frangofischen Atabemie; er macht bem greifen und konservativen Abbé Barthélemy ebensogut seine Auswartung wie dem Maleratelier des Jakobiners David; er eilt bie Barten von Ermenonville mit Rouffeau's Grab zu feben und wandert burch die Shlöffer in Paris und Umgebung; die meiften freien Abende verbringt er in den von ihm mit Leidenschaft aufgesuchten Theatern, die ichon gang bon ber politischen Erregung der Parteien beherrscht werden. Und biefes große revolutionare Schaufpiel ift es boch vor allen Dingen, das ihn gefangen nimmt. Mit fteigendem Entzuden nimmt er Theil an bem Treiben auf ben Strafen und in ben Cafes, und hingeriffen wohnt er den Berhandlungen der Klubs und der Nationalversamm= lung bei. Dit seinen beiben Freunden läßt er fich fogar - eine eigene Sache für ben Direttor ber olbenburgischen Juftigkanglei und des Ronfiftoriums - in ben Jakobinerklub aufnehmen, ber in feinen Mugen nur die hohe Schule edler Menschenliebe und politischer Energie it. Er wird ein begeisterter Schwarmer für "ben einzigen großen Staatsmann ber Revolution", für Mirabeau. Und fast ohne jeden

Borbehalt stellt er sich auf den Boden dieser Revolution, die Sieg aller ihm theuer gewordenen Ideen verkörpert, und erwo davon mit einem Optimismus, der noch lange Stand halten m nichts als Segen für das französische Bolt, Segen auch — schränkt er sich aus Borsicht etwas ein — für sein Baterland.

Seine Landsleute werben Ch. jedenfalls Dant dafür wiffen, er ihnen dieje revolutionsgeschichtliche Quelle eigentlich jum er Male juganglich gemacht hat, aber auch bei uns wird man Sale Briefe in ber gewandten frangofifchen Uberfepung gern lefen. Uberfeter gibt nämlich feiner Musgabe eine überreiche Fulle unterrichtenden Rachweisen bei, die fich manchmal mit einer, ich mi faft fagen beutschen Grundlichfeit bis in bas minutiofefte Detail lieren und bei Salem's Theaterbesuchen fogar gewiffenhaft die Thea gettelliteratur gur Rachprufung burchftobern. Unter ben Begiehun die Salem in Baris angefnüpft hatte, ift diejenige zu bem Schwi 3. G. Meifter bemerfenswert, der die von bem Baron Grimm gründete Correspondance littéraire bamals herausgab. Es fd Ch. entgangen gu fein, daß es Salem mar, ber nach feiner Rud in die Beimat ein Abonnement des Bergog Beter bon Olbent auf diese Korrespondeng vermittelte 1); aus dem noch jest im DI burger Archiv befindlichen Exemplar der Korrespondeng hat für 3. Flammermont den Bericht von L.= G. Bitra über die Erfturm ber Baftille herausgegeben (Baris 1892, Société de l'histoire d Révolution française).

In dem letzten Kapitel seiner Einleitung "Republit und Ka reich" bespricht Ch. Halem's weitere Entwicklung nach der Pa Reise, diesem ties und dauernd wirkenden Erlebnis, das ihn in se liberalen Gesinnungen bestärfte. Gerade in der Darstellung d Borgänge bewahrt der Bs. ein unparteiisch abwägendes Urtheil, er das Berstehenwollen über das Richten. Bom deutschen St punkt aus möchte man die Kriss in Halem's Leben allerdings schiedener beurtheilt sehen. Sie trat ein, als im Jahre 1811 durch Annexion des Herzogthums Oldenburg nach Ch.'s Ausdruck die oldenburgischen Jasobiner von 1790 nun wirklich französsische Bü und Beamte des Kaiserreichs wurden: damals hat dieser viels

<sup>1)</sup> Ref. hat auf biefen Zusammenhang in einer längeren Besprec von Ch.'s Buch (Jahrb. f. d. Gesch. d. Herzogth. Oldenburg 5, 103) gewiesen; Flammarion hatte bereits die richtige Bermuthung ausgespre

begabte Mann nicht ben Entschluß finden tönnen, seinem Landesherrn auf bessen ehrenvollen Antrag zu folgen, sondern hat, anpassungsfähig und sanguinisch wie er war, den französischen Dienst vorgezogen. Berlin.

Hermann Oncken.

Gustave Geffroy: L'enfermé. Paris, Charpentier. 1897. 1 vol. (avec le masque de Blanqui).

Unter all ben Ramen frangofischer Revolutionsmänner aus ber erften Salfte des 19. Jahrhunderts ift wohl faum einer von fo ge= ringen Sympathien begleitet auf bas heutige Wefchlecht herabgetommen und von den zeitgenöffischen Siftorifern erwähnt worden als derjenige August Blanqui's, beffen Leben gegenwärtiges Buch zu ichildern unternommen bat. Cohn eines Professors aus Rigga, der guerft Mit= glied des Nationalfonvents, bann Unterpräfett Bonaparte's geworden, ebenjo boch begabt wie fein alterer Bruder, ber befannte National= ofonom Abolf Blanqui, hat er bereits in den Parifer Stragenframallen unter Rarl X. eine Rolle gespielt, bann in ben Julitagen mitgefochten, und als die alten Carbonari der Reftaurationszeit zu Amt und Burben gefommen, hat er mit neuen Elementen die alten Beheimbünde auch unter Ludwig Philipp in republifanischem Ginne weitergeführt. Ein Bopang für ben ruhefüchtigen Bourgeois, ein eben fo raftlofer als unglücklicher Berfchwörer, bat er bann bis gu feinem Ende biefe Maulwurfsarbeit unter allen Regierungsformen verfolgt. Bon 1836 an bis zu feinem Tobe fast (1879), ift er beshalb auch ber Gaft ber toniglichen, taiferlichen und republifanischen Befängniffe gewesen, jede turge Spanne Freiheit zu neuem unermudlichen Buhlen gegen die beffebenden Gewalten benutend. Oft mehr getrieben als leitend, ben Drangern, vielleicht auch ben Polizeispionen folgend, hat er in man= her verhängnisvollen Krifis - fo am 15. Mai 1848, und am 31. Df= tober 1870 - eine furze Rolle gespielt, um bald wieder in das Duntel ber unterirdifchen Bellen des Mont=Saint=Michel, auf die Bontons ber Injel Re, in die Bellen des Buchthaufes von Clairveaux durudzulehren. Nur wenige Monate der Freiheit hatte der 67 jährige Greis genoffen, als ihn der Tod am 1. Januar 1881 dahinraffte. Dem bebeutenden Talent des Bf., - fein Siftorifer von Fach, aber als Runftfritifer und Novellift befannt - fowie feiner offenen, doch nicht judringlich ausgesprochenen Aberzeugung ift es gelungen, diefer mehr abstogenben als anziehenden Geftalt einen fympathischen Unftrich Bu geben, und in ihm mehr bas Opfer ber Berhältniffe, ben Schwarmer

für hohe Ideale, den Märtyrer einer figen Idee erbliden zu laffen, als ben bornirten Fanatifer, ber zwecklos und nuplos fein eigenes Dafein und dasjenige ber blinden Unhanger alle, Die fich von ihm leiten ließen, vergeudet hat. Aus ben Papieren Blanqui's, aus feinen im Befängnis verfaßten philosophischen Schriften, lägt er bas Berg des unglücklichen Gatten und Baters zu dem Lefer fprechen und wedt fo in ihm die Stimmung zu einem milberen Urtheil, als bisher, felbft aus den Reihen ber Gefinnungsgenoffen heraus, über ihn gefällt worden ift. Db Beffron mit absolut fiegreichen Beweisen Die befannts lich im Jahre 1848 gegen Blanqui erhobene Anklage vernichtet hat, er habe der Polizei Ludwig Philipp's in einer fcwachen Stunde feine Mitverschworenen berrathen, burfte bei ben neuerbings auftauchenden Beweisen aus zeitgenöffischen Memoiren nicht fo gang unbedingt bejaht werben; immerhin werben feine Bertheibiger an ber unbestreitbaren Thatfache ftets einen ftarten Rudhalt finden, daß der angebliche Berrather vierzig volle Jahre feines Lebens in harter Rerterhaft verlebt hat. Es ift bas ein psychologisches Argument, bas gar viele entgegenstehende Behauptungen in den Augen des objektiv urtheilenden Siftorifers aufzuwiegen vermag.

Histoire de la troisième République. T. II: La présidence du Maréchal, par Edgard Zevort, recteur de l'Académie de Caen. Paris, Felix Alcan. 1897. XII, 549 ©.

Die Fortsetzung des Bevort'ichen Berkes, deffen 2. Band die fechsjährige Präsidentschaft des Marschalls von Mac-Mahon (1873—1879) gu ichildern unternommen, bietet, wie wir es vorausgesagt, dem größeren, denfenden Bublifum eine genugreiche Letture bar. Der Bf. hat barin, in verhältnismäßig fnapper Form, aber boch mit allen nöthigen Ginzelheiten, mit unparteiifcher Burbigung ber Sachlage und nicht ohne Beift die Schatteuregierung des durchaus ehrlichen, aber burchaus beschränkten Saudegens geschildert, unter beffen anscheinend ju Breden militarifder Diftatur und fleritaler Reaftion geschaffener Autorität die neue "Reftauration" bes bourbonifchen Ronigthums por fich geben follte. Bir erfeben aus feiner lebendigen Darftellung, wie biefe "Regierung der moralischen Ordnung" gefämpft hat, mit allen Mitteln ber Lift und ber Gewalt, bis hart an bie Grenze bes Staats= ftreiches bin, um guerft bie Monarchie, bann eine flerifale "Republik ohne Republitaner" in's Leben ju rufen; wie ber einmuthige Wiberftand der Minderheit in der Nationalversammlung, geftütt auf den

Billen der Mehrheit im Bolfe, ben gaben Bestrebungen der Coalition einen noch gaberen, unüberwindlichen Wiberftand entgegenftellte, bis endlich am 30. Januar 1875, mit einer Stimme Majoritat, Diefe monarchisch-fleritale Nationalvertretung die Republik feierlich als Staatsform anzuerkennen fich bequemen mußte. Spannenber noch find die Rapitel über ben parlamentarischen Gewaltstreich vom 16. Mai 1877, ben die Broglie und Genoffen dem verwirrten und belogenen Staatsoberhaupte abzuloden wußten, und über feine Folgen. Der gejetliche, unerschütterliche Biberftand bes frangofischen Bolfes und feiner Bertreter gegen alle Die Intriguen, Dachenschaften und Gewaltthaten bes Ministeriums Broglie-Fourtou ift gewiß eine ber rühmlichften Episoben aus der Geschichte bes an gewaltsamen Revolutionen so reichen Landes; er endete mit dem erneuten Urtheil der Bibler am 14. Ottober 1877, bas bem Marichall nur noch bie Alternative offen ließ, nach bem bekannten Dilemma feines bedeutend= ften Gegners, fich zu unterwerfen ober abzudanten. Bum erfteren entichlog er sich, ob widerwillig, am 13. Dezember 1877, als er Dufaure an's Ruber berief, mas ihm aber auch das zweite nicht erfparte, am 30. Januar 1879 Grevy Plat zu machen, um nicht allen feinen fo oft ausgesprochenen Überzeugungen untreu werben ju müffen.

Beim Rudblid auf biefe bewegten Zeiten, Die nun ichon zwanzig Sabre hinter uns liegen, wird es bem Siftorifer erft recht flar, von welcher Bedeutung für die neuere Geschichte Franfreichs das nicht gang ju Ende gelaufene "Ceptennat" bes Marichalls gewesen, und wie gerade durch die Rante eines Broglie und Fourtou, eines Dupanloup, eines Rouher und Buffet die praftische Schulung Frantreichs jum republikanischen Regime mit dem ficher nicht erwarteten und gewollten Endrejultat burchgeführt worden ift. Wenn diefelbe Staatsform heute noch nach bereits 27 Jahren — zum erften Mal leit mehr als einem Jahrhundert - anscheinend fester als je begründet, trop mannigfacher fcmerer Stürme bajteht, verdankt es Frankreich gewißlich in erfter Linie ben harten Schulmeiftern, Die es in ben Jahren 1871-1878 mit aller Gewalt zur Monarchie ober zum Raifertum befehren wollten, und die fo ben Wegnern, bom gemäßigten Liberalen bis jum Ultraradifalen, gleichen Schritt und gleiche Rlugbeit, übereinstimmung im Reden und Sandeln auferlegten. Bie biefe langjame aber ftete Entwicklung ber geschloffenen Phalang ber Republitaner in den Jahren des gouvernement de combat por fich gegangen, wie sie von Erfolg zu Erfolg fortschreitend ihre par mentarischen Schlachten geschlagen, durch keine augenblickliche Nied lage entmuthigt oder getrennt, wie ungeschickt die "Regierung t Marschalls", die oberen Schichten der "Gesellschaft" in ihrer üb wiegenden Majorität, wie unklug insbesondere die Kirche für Restauration verklungener Zeiten und Geschlechter eingetreten ist, t führt uns Z. in einem klaren, Licht und Schatten allseits billig r theilenden Gesammtbilde vor Augen. Der 3. Band, die Präsideschaft Grévy's enthaltend, ist bereits unter der Presse, und wir host daß der Bf. die neuen politischen und sozialen Probleme, die in jer Tagen auftauchten, mit gleicher Mäßigung und gleichem Geschickschildern verstanden hat.

Die Schlacht von haftings. Bon Bilbelm Spat, Dr. phil. Ber E. Ehering. 1896.

Die Schlacht von Haftings ift in England leider so verwach mit der Frage der behaupteten Autorität des verstorbenen Prosess Freeman als Historiker, daß jeder englische Schriftsteller über die Gegenstand mit Argwohn als Parteimann angesehen wird, währ die Schlacht selbst hoffnungslos verdunkelt worden ist durch persliche Streitigkeiten über Nebenresultate. Die Engländer sollten da — ob sie nun mit dem Bs. übereinstimmen oder nicht —, die un hängige, unparteissche Untersuchung herzlich begrüßen, die Dr. Si mit Hüsse des Prosessors Delbrück unternommen hat. Die Überleg heit Deutschlands in der Kriegskunst und die hervorragende Stells der Berliner historischen Schule erheischen im Verein sür diese handlung die achtungsvolle Ausmertsamkeit der Engländer.

Der Bf. entfaltet die Borzüge der auf dem Kontinent üblic Geschichtsforschung in der methodischen, systematischen, erschöpfen Behandlung seines Gegenstandes. Aber andrerseits, wenn auch englische Methode, — oder vielmehr Nicht-Methode, — etwas Ir vidualistisches, Zufälliges, fast Amateurartiges hat, so kann doch Engländer mit seinem praktischen gesunden Menschenverstande zweiselhaftes Problem manchmal glücklicher lösen als der Deuts der sich von einer vorgesaften Idee beherrschen läßt. Beachten zuerst den meisterhaften Plan dieser Abhandlung. Sie zerfällt solgende Theile: Historische Einleitung; Übersicht über die Quell Bewegungen beider Heere unmittelbar vor der Schlacht; Zusamm

sehung, Bewaffnung und Stärke; Taktik beider Heere; Stellung der Engländer; Angriffsordnung der Normannen; die eigentliche Schlacht; Schlüßwort. Unsere Berichte über die eigentliche Schlacht sind so kurz und, wie gewöhnlich, so verworren, daß sehr viel auf die Alassisiumg der Quellen ankommt. Der Bf. hat sehr wohl daran gethan, wenn er die zeitgenössischen von den späteren Quellen untersiedet, und, im Gegensatzu Prosessor Freeman, hält er diese Unterscheidung durchaus sest. Obgleich anscheinend unbekannt mit meinem Artikel über die Schlacht in der English Historical Review (9, 209—259) und meiner abschließenden Studie darüber in meinem Berke Feuckal England (1895), vertraut er doch denselben vier zeitzgenössischen Quellen wie ich, und kritissirt, wie auch ich, aus's schärsste die Autorität Wace's, eines späteren Kompilators, auf den englische Historiker, Wr. Archer vor allem, sich verlassen.

Rurg, Dr. Spat ftimmt mit meiner Kritit über Profeffor Freeman's berühmte Darftellung, fein anerkanntes Meifterwerk, überein; aber er geht noch viel weiter. Er leugnet ben Schildwall bes eng= lichen Beeres, er verwirft auch die wohlbefannte, "verftellte Flucht" der Normannen, die ich beibe habe gelten laffen. Geine Grunde dafür gibt er in bem Abschnitt über die Taftif beiber Beere, in welchem er ju dem Schluffe tommt, daß beide Beere aus Gingel= lampfern bestanden. Dies ift das eigentlich Neue in feiner Abhand= lung, und ba es die das Bange beherrschende Ibee ift, fo macht er aus der Schlacht ein allgemeines Handgemenge zweier bewaffneter Bolts= baufen und verwirft fogar seine höchste Autorität (William von Poitiers), wenn fie mit dieser Ansicht in Konflitt tommt, wie in dem Fall von Der "verftellten Flucht". Es mag vollfommen richtig fein, daß teine ber beiden Urmeen fabig war, große taftifche Manover auszuführen, aber es behauptet auch niemand, daß fie das gethan hatten. Die Britit bes Bf. trifft in feiner Beife Die unbewegliche, febr einfache Defenfibe Formation bes Schildwalles, und die an das Fechten ge= wöhnten normannischen Rampfer tonnten gum wenigften dem Banner eines Führers folgen.

Ich habe von deutschen Gelehrten die Gerechtigkeit erwartet, die in England denen versagt wird, die Freeman's vermeintliche hohe Autorität anzweiseln, und wenn wir auch nicht völlig übereinstimmen, din ich doch dem Bf. dankbar dafür, daß er beweist, daß der wahre Sergang der Schlacht nicht in der Darstellung Freeman's zu sinden ist, und vor allem dafür, daß er mit mir übereinstimmt, daß "die

ganze Erzählung Freeman's über die englischen Befestigungen i worfen werben muß".

London.

J. H. Round.1

The union of England and Scotland. By James Mackinn Ph. D. London, Longmans, Green & Co. 1896. XVIII, 524 ©.

Die Berfuche einer Berbindung zwifchen biefen beiben Land find alt; ein Bort des flugen Tudor's, Beinrich VII. war für die S wie fie durchgeführt werden mußte, programmatisch: es werde Ungliederung von Schottland an England, und nicht umgefehrt (S. 2). Durch die Thronbefteigung Jatob's I. tam man bem 3 wohl naher, aber burchaus nicht nahe. Schottland war für den wöhnlichen Englander des 17. und 18. Jahrhunderts ein unbefanz Land (S. 74), ber Schotte vergalt Dieje Bleichgültigfeit mit bitte Saffe, wurde boch fein Land in vollständiger mercantiler Abhang feit von England gehalten; ein fraffes Beifpiel bafür giebt noch Anfange bes 18. Jahrhunderts die Darien-Affaire (G. 20 ff.). Sucht fich in bicfer Sinficht zu emangipiren, Die Gorge, vielleicht a in religiofe Abhangigfeit gu gerathen, ließ die Schotten endlich fe auf eine Union bringen, ber Preis, ben fie bafur gahlen mußten, ein hoher, aber damals nicht zu umgehender: ihre ftaatsrecht! Selbständigfeit, fie mußten ihr Parlament aufopfern. Schwer ba fie fich bagu entichloffen, unter heftigen Rampfen nur nahm bas h schottische Parlament Diefe Gelbstentäugerungsatte an. Blieb die Opposition in der Minderheit, fo verfügte fie entschieden über Mehrheit der öffentlichen Meinung; Stragentumulte, Meetin Abreffen wurden dagegen veranftaltet - vergeblich, am 1. Dai 1' wurde die Union Thatfache; Bf. fann richtig bemerten (S. 326), fie durchgesett murbe burch das Parlament mit Gulfe ber Rirche ge bas Bolf. Daß aber die Mehrheit ber ichottifchen Bolfsvertret burch flingende Munge ju ihrer genehmigenden Saltung beftin worden fei, weift Bf., nicht ohne gewichtige Grunde anzuführen, ichieben gurud (G. 342 ff.). Die Union erwedte gunachft nur zufriedenheit; ber anfangs gang ausbleibende erhoffte finanzi Gewinn für Schottland, tattlofes, arrogantes Benehmen ber ne englischen Beamten erregten jenseits bes Tweed immer von ner

<sup>1)</sup> Inzwischen hat unser Referent seine Stellung zur Spah'schen Un suchung ausssührlicher begründet in der Revue Histor. Sept.-Ottober 18

den Bunsch, die junge Verbindung rasch wieder zu lösen. Erst die Thronbesteigung Georg I. brachte da Besserung, einen weiteren Fortschritt die Niederwerfung des stuartischen Aufstandes von 1745, endspültige Milderung der Gegensäße aber erst unser Jahrhundert.

Abgesehen von dieser zum ersten Male in dieser Bollständigkeit gebotenen Geschichte der englisch=schottischen Union sindet der Leser in vorliegendem Buche manches Wissenswerthe über die stuartischen Bewegungen in Schottland im 18. Jahrhundert, über kleinere Episoden der Geschichte, wie das interessante Kapitel über Simon Fraser (S. 138 ff.), sowie auch willtommene Belehrung über schottische Kultur und Zustände zu allen Zeiten, wobei freilich Ref. dem Bf. die Berantwortung für die sehr düstere Färdung derselben im Bergleich zu den englischen überlassen muß (Kap. XIV.). Bf. kann sich schließlich der Wahrnehmung nicht verschließen (S. 514 ff.), daß die Union auch auf andere Art, nämlich mit Schonung der schottischen Home-Rule hätte geschehen können.

Im ganzen ein wichtiges, fesselndes Buch, bessen hie und da etwas lange ausgesponnenen Partien der Engländer wohlwollender gegenüberstehen wird als der Fremde, das aber für beide ein wissen= ichastlicher Gewinn ist.

Brag.

Ottocar Weber.

Notizie storiche, statuti antichi, documenti e antichità Romane di Malesco. Studi e ricerche del dott. Giacomo Pollini. Torino, C. Clausen. 1896. XXXI, 699 ©.

Malesco, eine Ortschaft von nicht ganz 600 Einwohnern, ift gelegen im Bigezzothale, welches eine Abzweigung der Ofsola ist, unsern der großen Straßen über den Simplon und den St. Gotthardt. Ausgesundene Spuren römischer Bauten scheinen auf eine Verbindungstraße schließen zu lassen, welche die großen Hauptadern verband (S. 31 ff.). Die Schicksale dieses entlegenen Plazes dieten kaum ein über den engsten territorialen Umkreis hinausreichendes Interesse; was der Bf. in dem der eigentlichen Geschichte des Ortes gewidmeten Uhschnitt mittheilt (S. 158—233), liest sich wie eine Chronik aus versangener Beit, in welcher auch das Unwesentlichste eingetragen wird, weil es das Interesse daheim erregte. Was der Historiker zu erwarten hat, mag der Umstand zur Genüge darthun, daß die Streitigkeiten den Malesco mit Cossogno um Weidepläße — Streitigkeiten, die im 14. Jahrhundert begannen und erst im Jahre 1888 zu Ende kamen —

in der Geschichte von Malesco eine hervorragende Rolle spi (S. 161—187).

Bf. theilt aus dem Municipal-Archiv von Walesco (dem Kapitel gewidnet ist, S. 317 ff.) den Text der alten Statuten welche indessen der Hauptsache nach Bestimmungen enthalten bezürdes Biehbestands der Ortschaft. Das älteste Statut datirt nach 1-doch sind 87 Kapitel aus älterer Zeit. Im Archiv besindet sich die Kopie des Ustes, mit welchem sich Domodossola und andere Kmunen des Thales unter die Herrschaft Amadeus' VIII. von Save stellten: dies Altenstück wird im Wortlaut mitgetheilt (S. 322 ff.)

Ein Drittel bes Buches fast ist einigen Familien von Mals gewidmet (S. 514—685). Als Kuriosum sei erwähnt, daß auß Familie Sotta der preußischen Armee ein Hauptmann erwuchs, s Wilhelm Joseph Maria Sotta, der in der Kampagne von 1815 dem eisernen Kreuz dekorirt wurde und 1830 starb.

Angesichts dieser Masse der ausgewendeten Arbeit und des 1 fangs des vorliegenden Buches darf man sich die Frage vorleg wohin soll das führen, wenn die Lokalgeschichte eines einzigen Ordessen Schicksale kaum von den größeren Bewegungen berührt simit solcher Breite behandelt wird? Was eine Berechtigung hat kleine Abhandsung in einer provinzialen historischen Zeitschrift, liert sie durch die Prätention eines Austretens, welches durch nigerechtsertigt erscheint.

Berlin.

Georg Gronau.

Agostino Rossi: Francesco Guicciardini e il governo Fioren dal 1527 al 1540 (con nuovi documenti). Volume primo 1527—1 Bologna, Zanichelli. 1896. XI, 300 €.

Ein gelegentlicher Fund bisher unbefannter Guicciardinibr welche an den Depositar der römischen Curie Bortolomeo Lanfre gerichtet sind, veranlaßte den Bf. zu vorliegender Arbeit. :

1. Kapitel ist bereits im Jahre 1893 in der Rivista stor. itali mitgetheilt worden. Benn der Bf. erklärt, Guicciardini in se Eigenschaft als Florentiner Staatsmann und nicht als historischer politischer Schriftsteller schildern zu wollen, so kann man sich zufrie geben, aber warum er seine Darstellung gerade mit dem Jahre 1 beginnt, ist schlechterdings nicht einzusehen. Die Hinweisung auf Beschaffenheit des vorgesundenen Stosses rechtsertigt nicht genüg den willfürlichen Ausgangspunkt. Wie dem sei, vier wichtige Ja

in ber politischen Laufbahn bes Florentiners werden von einem grundlichen, besonnenen und icharffinnigen Foricher in bantenswerther Beije aufgehellt. Das Berhalten Buicciardini's beim Sturge ber Mediceer, feine Entloffung aus feiner Stellung bei bem Beere ber Liga, feine Beziehungen jum Gonfaloniere Niccolo Capponi und feine Feindschaft mit ber Popolarpartei lernt man auf's genaueste tennen. Bahrend die Popoloren Guicciardini mit ihrem Saffe verfolgen und ohne erfichtlichen Grund ber Unterschlagung bon Rriegs= gelbern zeihen, tritt ber Gonfaloniere für Guicciardini ein und hort auf feinen bewährten Rath. Reine Frage, daß Buicciardini mit Niccolo Capponi auf gutem Juge ftand und mit feinen Dagnahmen im wesentlichen übereinstimmte. Go lange ber im Umte mar, bachte auch Buicciardini feineswegs an die Biederherstellung der medizeischen Berrichaft. Aber mit bem Abgange Capponi's als Gonfaloniere anderte fich das Berhaltnis. Als jest die Popolarpartei ihre Eriumphe feierte, ichlug fich Buicciardini auf Die Geite Clemens' VII. 3m September 1529 verließ er feine Baterftadt, um erft nach einem Jahre auf papftlichen Befehl wieder dahin zurudzutehren. Da half er bei ber Neuordnung ber Florentiner Regierung Clemens VII. mit Rath und That. Er widerftrebte ben Ausschreitungen der wilden Reaftionare und war für "relative Dagigung".

Alle dieje Borgange werden von Roffi mit großer Ausführlichkeit ergabit und durch authentische Schriftstude aufgeflart. Dur ichabe, daß die Darftellung nicht allgemeiner gehalten und fo manche Grage, die fich bem Lefer aufdrängt, unerortert geblieben ift. Die tiefe Abneigung, welche papftliche Staatsmanner, wie Francesco Buicciardini, oder nahe Freunde der mediceischen Bapfte, wie Francesco Bettori, gegen die Briefterherrichaft hegten und ichriftftellerisch betundeten, findet feine Erwähnung, geschweige benn Erlauterung. Die politischen Betrachtungen bes Florentiner Geschichtschreibers werden nur obenhin geftreift. Und doch zeigt fich gerade hier der italienische Beift bes 16. Jahrhunderts in feiner vollen Starte. Er ift vielleicht weniger glangend als ber frangofifche bes 18. Jahrhunderts, aber er ift positiver. Man dente nur an Guicciardini's meisterhafte Bergliederung der Benetianer Berfaffung, die ihm als Mufter vorschwebte. Sie ericheint hiftorifch treuer als die Abstraftion Montesquieu's von ber englischen Berfaffung mit ihrer angeblichen Gewaltentrennung, deren Schwäche ein anderer Italiener, der junge General Bonaparte, lofort durchichaute, mahrend unfer Spittler bagu Ja und Umen fagte

und Kant nur zwischen dem Diesseits und dem Jenseits noch untersichied. Denn im juridisch bürgerlichen Staate müßten die drei Gewalten nothwendig unter drei verschiedene Subjekte vertheilt sein, im moralischen Beltherrscher (der göttlichen Trinität) aber könnten sie in einem und demselben Wesen vereinigt gedacht werden.

Dorpat. Waltz.

Geschichte Ofterreichs von Alfons Suber. 5. Band. Gotha, F. A. Berthes. 1896. 618 C.

Der 5. Band bes Suber'ichen Wertes umfaßt die Beit der Borbereitung und des Berlaufs des Dreifigjahrigen Rriegs. Gleich ben früheren Banden behandelt er die öfterreichische Geschichte im Bu= fammenhang mit ber Reichsgeschichte, und besonders in diefem Theil ift der Bufammenhang ein fo enger geworben, daß man das Buch beinahe als eine furz gefaßte Geschichte bes Dreißigjährigen Rriegs bezeichnen fonnte, - und zwar als eine ungemein reichhaltige und Buverläffige. Dit einer gar nicht gu ermubenben Corgfalt arbeitet ber Bf. für jeden Abichnitt die große und fleine Literatur durch, um dann die Ergebniffe der bisherigen Forschung mit einer Bestimmtheit wiederzugeben, die, wo es ihm wesentlich erscheint, auch in die fleinen Daten einbringt. Das Bert ift biernach vorzüglich geeignet, um weiter ftrebenden Forichern zuverläffige Aufschluffe über den gegen= wärtigen Stand unferes Biffens zu geben, Aufschluffe, die um fo willtommener fein muffen, je fcmerer zuganglich bie Gebiete find, auf die fie fich begieben, wie benn g. B. bie forgfältig gearbeiteten Abschnitte ungarifch-fiebenburgischer Geschichte auf der in Deutschland feltenen Renntnis magyarifch gefchriebener Berfe beruben. Im gangen barf man bon bem Buche fagen, bag es einer umfichtigen Rritif nicht leicht Belegenheit jum Tabel bietet. Ratürlich follen damit Bebenfen und Ginfpruche fowohl gegen Ginzelheiten, wie gegen gange Abichnitte nicht ausgeschloffen fein. Wenn ich z. B., um einige möglichft fpezielle Thatfachen herauszugreifen, auf G. 106 bie bohmifchen Di= rektoren, wie sie 1618 ernannt wurden, als "provisorische Regierung" bezeichnet finde, fo scheint mir bamit ihre Bollmacht zu weit um= fchrieben zu fein. Rach ber "Rurgen Ableinung" ging bie Aufgabe ber Defensoren nur auf die Berteidigung bes Landesfürften, ber Stände und ber bem Land guftebenden Brivilegien und Rechte, mabrend im übrigen "bie Beftellung des Regiments ungehindert berbleibet" (ad 3. articulum), eine Angabe, die zwar im einzelnen

einzuschranten, aber in ber hauptfache gutreffent in Gierrand ber Boffus in meiner Deutschen Geschichte 3, 3 und 41. - Bon Bettilen Gabor heißt es S. 149, er fei am E. Januar 1620 gum Surfter bes Königreichs Ungarn gewählt. Gegenüber ber bierms bervorgebenber Borfiellung, daß bem Fürsten bie Regierung alber gang Angure poerfannt fei, fpricht aber ber zweite Kriffel bes Reinselbichiebs bom 18. Januar 1620: Der Fürft joll für Die Beit bes Buffenfillftumbes instar regis regieren in benjenigen Theilen bes Junde, welche nunc apud manus ... suae sertis reperiuntur (Summ 30, 2619, 270). Alfo zeitliche und raumliche Beschrinfung ber bem Burften übertragenen Gewalt. (Bgl. Die Beftimmung in ben Boffenftillftond mit bem Raifer, Mon. Hung. Diplom. 4, 196 Est. 3.) - Bei Erstihlung ber Absehung Ballenftein's beigt es (E. 365), ber Anfier bube Queftenberg und Werbenberg an ben General gefdiet, um ibn .bon der faiferlichen Entichließung in Kenntnis ju jegen". Das in nicht falid, aber auch nicht zutreffenb. Allerbings murbe bie Abficht feiner Entloffung bem Feldheren mitgeteilt, bann aber - und bas war ber eigentliche Auftrag ber Gesandten — ihm eine Bernandigung über Die conditiones, unter benen eine bie Ebre und bie perfinliche Sicherbeit Ballenftein's mabrende Entloffung porgunehmen jei, angetragen 1). (Bgl. die Inftruttion bei hurter, Bollenftein G. 381.) Die Entleffung Ballenftein's murbe erft perfeft am 13. September. (Bal bie beiben Schreiben vom 4. und 13. Gept. bei Surter G. 394 und ben Erlag vom 13. Gept. bei Dubit G. 4.) - Für Spezialforicher murbe es leicht fein, folde Ginfpruche gegen Gingelheiten gu baufen; wollte aber einer bom ichnoben Standpunft literarifcher Konfurreng bieraus einen Borwurf gegen ben Bi. ableiten, jo batte er zu erwidern, daß feine Borganger - in ben brei Beifpielen Ginbeln, Fegler-Rlein und Rante - die Sache nicht anders gefaßt haben, als er, daß es ibn aber höchlich freue, wenn feine Zusammensaffung beffen, was wir gur Beit wiffen, gur Grundlage fur Berichtigungen und Erweiterungen werbe. - Ahnlich fteht es mit ben Bedenten, welche fich gegen großere Abidnitte, gegen die Geftaltung bes Stoffes überhaupt richten. Man lonnte fich 3. B. Die Geschichte des Regensburger Rurfürftentage von 1630 gang anders behandelt benten. Da mahrend diefer Berfammlung

<sup>1)</sup> Eine Kritit des Khevenhüller'ichen Berichtes von diesem Standpunkte aus wurde m. E. viel gunstiger aussallen, als H. nach D. Denne annimmt (S. 865 Anm. 1).

fich die Wendung in den Geschicken Ferdinand's II. vollzieht, unter ihren Berhandlungen ber mahre Charafter ber faiferlichen gierung besonders fcharf an's Licht tritt — ihre Abhangigkeit > 0 ber Liga und Spanien und ihre Steuerlofigfeit in bem Mugent I Ta ba bie Politif beider Dachte nach entgegengesetten Richtungen a 1 5 einandergeht, ihr plump herrifches Bufahren in den Beiten des Gliices und ihre ftumpfe Sulflofigteit vor gefchloffenem Biberftand -. ware es febr fachgemäß, mit ber Eröffnung bes Rurfürftentags eine Uberichau über ben bamaligen Stand ber Bolitit Ferdinand's, üb er ihre Leiter und Tendengen, ihre Mittel und Biberfacher gu berbinde um bann bie Riederlagen ber taiferlichen Bolitif zu entwickeln. Under jedoch verfährt S.: aus ber Borgeschichte ber Bersammlung hebt bie beiden Thatfachen hervor, daß der Raifer die Bahl feines Sohne jum römischen Ronige munichte (G. 345), und bag Maximilian von Baiern bei einem Rurfürftentag ben Sturg Ballenftein's gu bewirfer hoffte (362); bann führt er die Buntte ber faiferlichen Proposition auf, und gibt nun, nach ben Wegenftanden gefondert, einen fnappen und gehaltvollen Bericht über ben Berlauf ber einzelnen Berhandlungen. Bas bier, wie anderwarts hervortritt, ift bie Schen bes Bf.'s por ber Unterordnung des Gingelnen unter fest hingestellte Tendengen und Berhältniffe allgemeiner Ratur. Gine Berechtigung Diefer Burudhaltung liegt barin, bag wir für ben behandelten Beitraum zwar viele rafch zusammengeraffte, aber wenig erichopfende und suberläffige Quellenpublifationen befigen, baß folglich eine mehr fon= ftruirende Geschichtschreibung ohne gewagte Schluffe und Berallgemeinerungen nicht austommen fann. Undrerfeits ift freilich nicht gu verfennen, daß das gewiffenhafte Streben, möglichft viele Gingelheiten auf möglichft fleinem Raum gufammengubrangen, nicht immer gunftig auf die Darftellung wirft. Bas ift 3. B. nicht alles in einen Gat wie ben folgenden (S. 542) hineingefcoben: "nur mit fparlichen Trummern. besonders Reitern, rettete fich der Ergherzog, welcher wie ein untergeordneter Offizier gefochten, fich ber größten Befahr ausgesest batte und nur mit Bewalt weggeführt war, und Biccolomini nach Bohmen, wo über bas Regiment Mandlot, welches zuerft die Flucht ergriffen hatte, furchtbares Bericht gehalten murbe"! - Bum Schluß möchte ich noch einen Bunich aussprechen. In Ungarn, Bohmen und auch bem Ergbergogthum Ofterreich hat fich unter bem Schut der Sonderrechte und der besonderen Berfaffung ein relativ eigenartiges Rulturlebert geftaltet, bas dann unter ben Erichütterungen ber Wegenreformation

Durch tief greisende Wandelungen hindurchgegangen ist. Diese Dinge möchte man eingehender berücksichtigt sehen. Denn wenn auch der Versuch einer organischen, d. h. den wirklichen Zusammenhängen des Lebens entsprechenden Verbindung der politischen und Kulturgeschichte auf dem Gebiet der neueren Zeit immer nur einem kleinen Theil der Erscheinungen gerecht werden wird, wenn serner eine selbständige Darlegung der geistigen Kultur Böhmens die Kenntniß der tschechischen Sprache ersordert, die H. nicht zu besitzen erklärt (S. 204 Unm. 1) so würde er doch über sene Verhältnisse mehr sagen können als andere. Wöchte er also das im 5. Band Vermißte in einigen der Rückschau und Umschau gewidmeten Kapiteln des 6. Bandes nachholen.

Bonn. Moritz Ritter.

Mittheilungen der dritten (Archivs) Seftion der f. t. Centralfommission jur Ersorschung und Erhaltung der Kunst= und hist. Dentmale. 3. Band. Archivberichte aus Tirol. Bon Emil v. Ottenthal und Oswald Redlich. 2. Band. Wien und Leipzig, Kommissionsverlag von W. Braumüller. 1896. 599 S.

Trot jahrelanger und eifriger Arbeit bergen die unter dem habsburgifden Szepter vereinigten Lander noch viele ungehobene Schape reichften hiftorischen Quellenftoffes, Frucht und Beugnis ihrer leben-Digen und vielgestaltigen Entwicklung. Bis auf den heutigen Tag ift Die Sonderart ber einzelnen Reichstheile, welche in den ethno= und geographischen Berhaltniffen, ber geschichtlichen Entwidlung, in ben bon Anjang an fo verschiedenen Formen ber Landesherrschaft begrundet ift, nur wenig gemindert erhalten und übt ihren Ginfluß auch auf das politische Leben der Gegenwart. Unter Diefen in ihrer Mannig= faltigleit fo angiebenden ftaatlichen Bildungen nimmt bas Land Tirol eine gang besondere Stellung ein. Wie feine Bewohner fich dem Stamme nach von benen der andern deutschen Kronländer trennen, wie fie fich in hartem Rampfe gegen gewaltige Naturfrafte alte Gitte und alten Glauben erhalten haben, fo hat auch das Land eine gang eigenartige Berfaffungsentwidlung burchgemacht und bewahrt in feinen Rirden, herrenfigen, Rathhäufern und Bauerngehöften einen reichen ShaB von Urfunden und geschichtlichen Aufzeichnungen aller Urt, der Durch Sahrhunderte treu gehütet wurde, in unseren Tagen aber an manchen Stellen eine etwas unerwünschte Beweglichfeit angenommen hat.

Es war daher ein glüdlicher Gedante, in Fortführung und Aus behnung früherer Arbeiten eine Aberficht über den im Lande

gerftreuten archivalischen Besit zu gewinnen, und man barf es als ein in folden Angelegenheiten nicht allgu häufiges Bufammentreffen gun ftiger Umftande betrachten, daß diefer Blan auch in bortreffliche Beise ausgeführt wurde. Emil v. Ottenthal, von bem die erfte Un regung ausging, und Oswald Redlich brachten nicht allein aufrichtig Liebe gu bem ihnen fo vertrauten Beimatlande, fondern auch bi nötigen Renntniffe, Fabigfeiten und technischen Fertigfeiten mit, au bie es nun einmal bei folder Arbeit in erfter Linie antommt, bi f. t. Centraltommiffion für Runft= und hiftorifche Dentmale bewilligt in rühmlicher Ginficht die erforderlichen Mittel. Go fonnte icon ir Jahre 1886 ber erfte Berfuch gemacht werben, ber fo gut ausfie bag er zu ernftlicher Beiterführung in jeber Beife ermunterte. Di Ergebniffe ber beiden erften, bon dem Berausgeber in etwas bureau fratischer Beife "Inspettionen" genannten Reifen murben in einer im Jahre 1888 ausgegebenen Banbe (505 G., 2713 Regeften) ver öffentlicht, ihm folgte bie Fortfetung in einzelnen Seften, welch nunmehr in einem ftattlichen Bande vereinigt vorliegen.

Bie im 1., fo hat auch in diefem Bande v. D. die Archive be beutschen Gubtirols (87 Archive in ben Gerichtsbezirfen Brigen, Glurns Nauders, Schlanders, Sterzing), Redlich die Nordtirols (70 Archive i ben Berichtsbegirfen Innsbrud, Mieders, Reutte, Steinach) bearbeite Es wurden vorzugsweise die fleineren Archive, und zwar nicht allei Schloß-, Rirchen-, Stadt- und Ortsarchive, fonbern auch, fo weit die möglich war, die im Privatbesit zerftreuten Archivalien berüchtig während die in ordentlicher Berwaltung ftehenden großen Sammlunge bei Seite blieben. Doch finden fich auch unter den bearbeiteten Be ftände von größerem Umfange und hervorragender Bedeutung, fo ba Schlandersberger Archiv, bas Rapitelarchiv, Pfarrarchiv fowie die 211 dive bes Priefterfeminars und der Clariffinnen zu Brigen, die Schlof archive zu Churburg (ber Bogte von Maltich, Grafen von Rirchberg und Bolfsthurn, bas Stadtarchiv zu Sterzing, bas Rirchenarchiv 3 Stilfs, bas Archiv ber Stadtpfarre St. Jafob gu Innsbrud und bi Sammlung ber von dem Gervitentlofter bafelbft erworbenen Urfunder Im Gangen werden uns 3357 Regeften von Urfunden, beren alteft bem Jahre 1157 angehört, und gahlreiche Mittheilungen über Grund Rirchen=, Steuer= und Gerichtsbücher, Rechnungen, geschichtliche Sant fchriften und Aften geboten. Dit Bebauern vermißt man ein dro nologisches Berzeichnis der Urfunden, wie es dem 1: Bande beigegebe war, bas für die geschichtliche Berwertung und Bürdigung bes Stoffe doch eine Handhabe zu reichen vermochte. Selbstverständlich gewährt auch Dieser Band vielsache Belehrung über die Geschichte des Archivwelens, siber Gemeindeversassung und Grundherrschaften, sowie über die wirthschaftliche Entwicklung, endlich zahlreiche Beiträge zur Namensschichung und Sittengeschichte, doch wird ein rechter Überblick erst zu gewinnen sein, wenn das Namenregister vorliegt, welches mit dem Rest der noch ausständigen Archive Deutschtirols und den Nachträgen im 3. Bande gebracht werden soll. Wünschenswerth wäre es gewesen, das manche provinziale Sonderbezeichnung Erklärung gefunden hätte, vielleicht möchte es sich lohnen, dem verheißenen Namenverzeichnis auch ein Sachregister beizugeben, in dem vor anderen die für Wirthschafts= und Nechtsgeschichte bedeutsamen Stellen berücksichtigt werden könnten.

Wien. K. Uhlirz.

Geschichte der Slawenapostel Konstantinus (Khrislus) und Methodius. Aus Menmäßig untersucht und dargestellt von Lic. Leopold Karl Goek, altstatholischer Pfarrer in Passau. Gotha, F. A. Perthes. 1897. VIII, 272 S.

Den Unftog zu biefer flaren, unbefangenen und methodisch ftreng grundjäglich burchgeführten Monographie burfte wohl nach ber Stellung des Bf. die Encyflita Grande munus des Papftes Leo XIII. vom 30. September 1880 gegeben haben, in welcher allerdings unbefümmert urr ben Stand der hiftorifchen Forschung eine ben Absichten ent= iprechende Auffaffung ber Glawenapoftel und ein reichlicher Legendenfram als Beschichte vorgetragen werden, und die wie gewöhnlich bann weitere jog. wiffenschaftliche Arbeiten hervorgerufen hat. Begenüber Die fer tendengiöfen Berwerthung des Stoffs glaubte ber Bf. bor feiner Tichten und geordneten Darftellung eine fcharf eindringende Gich= tirrig ber Quellen vornehmen zu muffen. Die Untersuchung geht von der veränderten Lage ber Forschung aus, die mit der von Johannes Sriedrich veranlagten Beröffentlichung des Schreibens des Anastasius bibliothecarius an Ganderich eingetreten ift. Wenn Friedrich die Darauf bafirende translatio des Gauderich erft nach zwei Aberarbeis ngen die bei Benichen vorliegende Beftalt annehmen ließ, fo glaubt Der Bf. eine ausschließen und namentlich c. 1-9 als ursprüngliche Redaltion Ganderich's ansehen zu durfen. - Unter ben Papftbriefen tritt er für die Echtheit des von Battenbach und Dummler zweifelnd, bon Bingel u. A. entichieden verbächtigten Schreibens Stephan's V. an Swatoplut vom Jahre 885 ein, mabrend er mit breiter Unsführung ben in die Vita Methodii (c. 8) eingefügten Brief Sabrians II. und das Schreiben Johann's VIII. an Swatoplut von 880 als Fälschungen nachweift, b. h. gerabe diejenigen Papftbriefe, auf welchen die Legende von der papftlichen Genehmigung ber flawischen Liturgie beruht. Rach diesen primaren Quellen tommen die vita Methodii als die ältere, die vita Constantini als die jungere Ausgestaltung mit anfteigend tendengiofem Charafter in Betracht, mahrend die vitu Clementis und die jungeren Legenden lediglich eine die Fortbildung der Tradition beleuchtende Bedeutung haben. Rach Maggabe Diefer Quellenwürdigung aber fallen mefentliche Stude ber hertommlichen Erzählung aus, fo die "Erfindung" ber Schrift, die Aberfetung aller Evangelien, ber Sanbel mit Rocel von Pannonien vor der Reife nach Rom, die Disputation in Benedig, und namentlich auch die Sanction der Bibelübersetung und der flawischen Liturgie durch den Bapft, Die flawifden Deffen in ben romifden Rirden, Die Bifchofsweihe bes Ronftantin. Etwas fünftlich ift die Ausführung über den Beitpuntt der Erhebung Method's jum Erzbischof. Die Darftellung ber gefammten Birtfamteit bes Methodius ruht auf genauer und forgfältig fritischer Ausnützung der Papftbriefe und ber vita Methodii, unter ben Ginschränfungen, welche Die vorangestellte Quellenunter= fuchung aufnöthigte. Im Bangen aber folgt fie unter Retouchirung vieler Einzelheiten boch bem bon Dummler entworfenen Bilbe. Die Stellung Swatoplut's ju Methodius und feinem Birten dente ich mir boch anders - nicht gar fo fcmachfichtig und launenhaft motivirt. Bas die Begiehungen bes Methodius ju Bohmen anbetrifft, fo burfte wohl an Battenbach's Ergebniffen taum ju rütteln fein, aber wenn ich die Diözese des Methodius dem Umfang nach wieder fartographisch gu zeichnen batte, wie vor etwa 20 Jahren, bann wurde ich fie beute wieder fo darftellen, wie damats, nämlich wesentlich gusammenfallend mit dem Reich des Swatoplut. - Den Ramen Swatoplut follte man boch nicht mit "d" ichreiben. Gur jeden flawisch Berftehenden lautet er bann Swatoplugt.

Breslau.

J. Caro.

Der Kampf um die Reue Runft. Bon Karl Reumann. Berlin, herm. Balther. 1896. X, 268 G.

Diefes Buch enthält wohl bas Befte, mas über bie Runftbewegung unferer Tage geschrieben worden ift. Schon 1888 veröffentlichte der Bf. den hier wieder abgedruckten Auffat "Bon

moderner Malerei" in ben Breug. Jahrbuchern. Er gab barin un= ummunden gu, daß die aus der erften Salfte unferes Jahrhunderts ftammende Runft fich überlebt habe; ber neuen Runft aber, die beren Stelle einzunehmen fich damals bereit machte, hielt er unbefangen entgegen, daß fie noch in den Anfangen und Borbereitungen ftede und fich erft bas Ronnen aneignen muffe, bas gum Bettfampf mit ben wahren Meisterwerken ber Bergangenheit berechtige. In ben fünf aus dem Ende bes Jahres 1895 stammenden Bortragen über ben Rampf um die Reue Runft", die den Sauptinhalt bes Buches bilben, führte er bann weiter aus, daß die Sauptichwierigfeit für eine gedeibliche Runftentwickelung darin beftehe, daß nun, nach der Rieder= migung bes Alten, fich noch fein fefter Beschmad und fein rechtes Runftbedürfnis ausgebildet habe; den zur Zeit noch fehr fleinen Kreis mahrer Runftfreunde auszudehnen, darauf muffe jest alles Beftreben gerichtet fein; folange bas nicht geschehen fei, belfe alle Forderung ber Runft bon oben her, die überhaupt gu fcmeren Bedenken Unlag gebe, jo gut wie nichts. Befige erft die Runft an dem Bublifum den erforderlichen Rückhalt, fo werde fie weit beffer als bisher gegen die jahlreichen Gefahren gewappnet fein, die ihr, fowohl aus der die Shopferfraft lahmenden hinneigung unferer Beit gur naturwiffenchaftlichen Unschauungsweise wie aus ber Saft und der Unruhe unferes modernen Großstadtlebens erwüchsen. — Artifel über Rauch, deuerbach und Bodlin ergangen biefe Betrachtungen, die vermöge ihres Behalts und ihrer glanzenden Bortragsweise viel Unregung bieten, bon ben fich befämpfenden Parteien aber doch nur für die tigenen Brede ausgebeutet werden, ba hier eine Berftandigung aus-Beichloffen ift und nur die Thatfachen barüber werden entscheiden tonnen, ob die neue Runft fich zu voller Reife durchringt, ober ob jene Enfarrung eintritt, welcher die letten Jahrzehnte entgegenzuwirfen

Es wird nicht überflüssig sein, hier klarzustellen, daß der Bf. unter der neuen Kunst nicht etwas der gesammten Kunst der Berstangenheit grundsählich Entgegengesetzes versteht, sondern eine Ersuerung oder vielmehr eine Biedergewinnung der Kunst. Denn denn er auch an einer Stelle (S. 100) sagt: "Die Naturauffassung ift eine ganz andere geworden; was die alten Meister wollten, wollen unsere Künstler nicht mehr," so sehrt der ganze übrige Inhalt des Buches, daß es sich ihm nicht um ein Aufgeben der alten Grundsähe, sondern nur um eine Anderung der Anschauung handelt. Klarer

ware bies noch geworden, wenn der Bf. ben Ausbrud Befchm ben er mit fo gludlichem Erfolge auf bas Bublifum anwendet, a auf die Runftler angewendet hatte. Denn der Befchmad, ber der Ausbrud des Dentens und Empfindens einer Beit, nicht als i Ergebnis einer fprunghaft wechselnden Modelaune zu faffen ift, fich thatfachlich geandert. Ihm gelten die Rampfe zwischen ber al und ber neuen Generation; er bildet bas Bindeglied amifchen ber jung Runftlerichaft und bem anfänglich fleinen Rreife bes mit ihr gle fühlenden Laienpublifums; folange ber neue Befchmad fich m nicht ber breiteren Daffen bemächtigt bat, wird er von biefen i etwas Billfürliches, weil ihnen Fremdes befampft werden. Borhand aber ift er bereits jest, wie er in jeder aufftrebenden Beit, Die f lebendig regt, borhanden ift; und eben deshalb ift er auch bestim erfaßbar, wenn auch junachft nur fcmer erfennbar: benn bildet den innerften Lebenstern einer jeden Beit, Die überhaupt e Physiognomie bat und nicht die Maste einer erstarrten Mumie. L bon foldem Standpuntt aus einer jeden Beit die Runft ber gefamm Bergangenheit in einem anbern Lichte erscheint, fo tann bas em Muf und Ab der Runftentwickelung auch nur von diefem Gefic puntte aus als eine naturgemäße und reiche Entwidelung ju fi neuen Bielen, die gar nicht im Berhaltnis bes Auffteigens gu einon gu fteben brauchen, erfaßt werden; fur die gerechte Burdigung ei neuen Runftbewegung aber bieten nur die Angeichen eines ne Beichmads ben erforderlichen Magitab, nicht die Berte ber & gangenheit und feien es bie vollfommenften. Denn ber vollfomme Borbilber gibt es vielerlei; nuglich find uns aber nur bie, welche e gerade für uns verftanbliche Sprache reben.

Dresben.

W. v. Seidlitz.

## Rotigen und Rachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Rebaftion.

## Allgemeines.

Bon ber bon Th. Achelis berausgegebenen neuen Beitichrift: Archiv für Religionswiffenichaft (Freiberg i. B., Dohr. 1898; jährlich befte à 6 Bogen jum Preise bon 14 DR.) ift bas 1. Seft erichienen. Bur Ginführung bienen ihr ein turger einleitender Artifel bom Berausgeber und eine größere programmatifche Abhandlung bon Edm. Sarbh: Bas ift Religionswiffenichaft, ein Beitrag gur Methodit der hiftorifchen Religionsforichung. Berfaffer plabirt barin bor allem für eine Bereinigung der bergleichenden mit ber hiftorifden Methode (hiftorifch-tomparative und anthropologifch-tomparative Methode), und biefer Religionswiffenschaft im weitesten Umfang, die fich ebensowohl auf Sprachwiffenschaft, Mythologie und Anthropologie wie auf Geschichte ftust, im Unterschied gur Religions= geicichte im engern Ginne, will überhaupt die neue Beitschrift bienen. Das 1. Beft enthält außerdem noch einen Artifel von 28. S. Rofcher: Aber ben gegenwärtigen Stand ber Forschung auf dem Bebiete ber griechi= den Mythologie und die Bedeutung des Ban, und eine Reihe von fleineren Miscellen, von denen wir die von Biertandt hervorheben: Philologie und Bollerpinchologie, bie bei Besprechung des Buches von Ufener: Götter= namen (Bonn 1896) ben Philologen und Siftorifern größere Berudfichtigung der Bolterfunde empfiehlt.

Es hat sich eine beutsche Drientgesellschaft gebildet, die neben vollsthümlichen Bweden das wissenschaftliche Biel verfolgt, Mittel pur Erjorichung der alten Kulturstätten und zur Erwerbung orientalischer

Alterthumer bereit ju ftellen. Bgl. Raberes in ber Berliner Phil. Bochenichrift Rr. 8.

Bon einer neuen "Orientalischen Literatur-Zeitung", herau gegeben von F. C. Peiser, ist das 1. Heft erschienen; Inhalt: Program — Aus dem Kaiserl. ottomanischen Museum in Konstantinopel von Peise— Eine phönizische Inschrift aus Antaradus von M. Lidzbarsti. Da Besprechungen und Zeitschriftenschau.

Die italienische Gesellschaft für Berbreitung und Belebung der klas sichen Studien gibt jest eine eigene Zeitschrift heraus, unter dem Ti Atene e Roma, die jährlich in etwa 6 heften für 8 L. erscheinen wir Aus dem Inhalt des 1. heftes notiren wir einen Artikel von Piccolom über Bacchylides und von d'Ovidio über inhaltliche Abhängigkeit Dan von Birgil. Es bringt außerdem Besprechungen, Zeitschriftenschau u. a.

Eine neue in Amerika und Europa erscheinende Zeitschrift, Journ of Germanic Philology, für Europa von Prof. Holz, im Berlage von Fod in Leipzig, für Amerika von Prof. Karsten herausgegeben, wi angefündigt.

Der 1. Band einer Bibliographie der beutschen Zeitschriftenliteratus enthaltend das Jahr 1896, ist bei Fr. Andrä's Nachs. in Leipzig erschiene— Unter dem Titel Bibliotheca historica gibt vom Januar ab der Berlovon Hettler in Leipzig ein Repertorium über die historische Journalliteratus in monatlichen Nummern heraus.

Eine Art Fortführung seiner Sammlung "Geisteshelden" plant Bette heim in einer neuen Sammlung biographischer Essans "Borkämpser de Jahrhunderts" (Berlin, G. Bondi). Ein ähnliches Unternehmen wird jer auch von G. Dier ds geleitet: "Männer der Zeit" (Dresden, K. Reißnen Erschienen sind bisher: Stephan (von E. Krideberg), Krupp (von H. Fenius), Nansen (von E. v. Enzberg), Liszt (von Ed. Reuß), Fordenber (von M. Philippson).

Zwei von Champollion b. Jüng. im Jahre 1810 zu Grenob gehaltene und in den Annales de l'université de Grenoble 9, 3 publizir Borlesungen über Geschichte (1 leçon: De l'histoire en général et c ses bases, la chronologie et la géographie comparée. 2 leçon: De manière d'écrire d'histoire: de moyens qui nous restent pour celréflexions critiques sur les historiens. (Darunter: Parallèle des Hidous et des Egyptiens) werden wegen ihres berühmten Bersasser via interessiren.

Ein kleiner Artikel von P. Cauer im Aprilhefte der Preußisch Jahrbücher: Die Methode des Birkelichlusses, sucht nachzuweisen, daß Sichichte und Philologie ihrem Besen nach auf eine andere Methode agewiesen seine, als die Naturwissenschaften. Er erinnert an ein Bort v Bückeler, der von dem "Birkel" spricht, "durch welchen die historischen Bissenschaften fortwährend sich emporeingen müssen, aus der Summe der einzelnen Momente die Generalfrage zu entscheiden und nach diesem Erzgednen Momente die Generalfrage zu entscheiden und nach diesem Erzgednis wiederum das Urtheil im einzelnen zu bemessen". Das ist wohl richtig; aber müssen nicht Urtheil bzw. geistige Thätigkeit und Empirie in aller Bissenschaft hand in hand gehen? Die Unterschiede zwischen Naturzwissenschaft und Geisteswissenschaft verühen vielmehr auf der Berschiedensbeit der Objekte, denen entsprechend sich auch Methode und Resultate modizieren, während in ihren Grundlagen die Methode, eben die des Zirkels zwischen Empirie und Geist, aller Bissenschaft gemeinsam ist.

In der Revue bleue 1898 Nr. 10 u. 11 ist ein Vortrag von Em. Levasseur abgedruckt: De la méthode dans les sciences Sconomiques, als welche der Berjasser die historische vor der dogmatischen empsiehlt. — Im Archiv s. spstematische Philosophie gibt L. Stein in einem Aussau: Wesen und Ausgabe der Soziologie, eine Aritik der "organischen" Methode in der Soziologie. Er tritt gleichsauß für das Recht der vergleichendsgeschichtlichen Methode ein neben der organischsevolutionistischen, die den Unterschied der geschichtlichen von der naturwissenschaftslichen Materie nicht genügend beobachte. — Ebendort sept F. Tönnies seinen: Jahresbericht über Erscheinungen der Soziologie aus den Jahren 1895 und 1896 (Labriola, Kidd 2c.) fort.

Die Zeitschr. f. Philosophie u. Päbag. 5, 1 u. 2 enthält die Fortsetzung der weit ausgesponnenen, noch nicht zu Ende geführten Untersuchungen von D. Flügel über: Ibealismus und Materialismus der Geschichte. Das lette heft enthält außerdem unter "Besprechungen" eine kleine bemerkensewerthe Miscelle von demjelben Berfasser: Treitschle über hegel (mit leisem Tadel).

Aus der Revue des deux mondes vom 15. Februar notiren wir einen Aussaphites geistreichen Herausgebers F. Brunetière: La doctrine Evolutive et l'histoire de la littérature.

In der Naturwissenschaftl. Bochenschr. 13, 8 verössentlicht E. 3 tigs obn eine Abhandlung, in der zur Abwechselung auch einmal die Sozioslogen der Unwissenschaftlichkeit geziehen werden: Ein Beitrag zur naturwissenschaftlichen Erkenntnistheorie behusst Begründung der Soziologie auf Beierstraß'scher mathematischer Grundanschauung.

In der Beilage zur Münchener Allg. Ztg. vom 21. Februar gibt Grupp noch Rachträge zu seinem Artitel: Wirthschaft und Necht (vgl. die Notiz 80, 535). — Ebendort in der Beilage vom 24. u. 25. Februar Libt M. Buchner eine Kritit der von Bastian und Napel eingeführten Termini: Geographische Provinz und Anthropogeographie, indem er namentlich das Bastian'sche Schlagwort mit sehr scharfen Worten gespelt,

dabei wohl selbst ein wenig über's Ziel hinausschießend. — Aus der Beilage vom 29. und 30. März notiren wir einen Aufsat von R. J. Fuchs: Die Spochen der deutschen Agrargeschichte und Agrarpolitit, in dem Berfasser eine Übersicht über die Ergebnisse der neueren Forschungen von Meigen, Knapp, Wittich zc. gibt.

In den Schwoller'schen Jahrbüchern 22, 1 sett K. Brenfig seine Artifelreihe fort: Die soziale Entwicklung der führenden Bölter Europas in der neueren und neuesten Zeit. 6. Der Kampf der Monarchie mit dem Ständethum 1500—1660. In dem vorliegenden Stück dieses Abschnittes wird zunächst die von der sestländischen sehr abweichende Entwicklung in England in ihren Hauptzügen stizzirt. — Derselbe Bersasser veröffentlicht auch wieder einen Auffat in der Zukunft 6, 29: Deutsche Geschichtschung im Zeitalter Herder's (die Göttinger, Schiller 2c.). — Aus demselben Heit des Schmoller'schen Jahrbuchs notiren wir noch einen Auffat von Ab. v. Wen aftern: Die Mary eigenthümliche materialistische Geschichtsaufsassussaufglung und Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts.

Der in ben Neuen Jahrbüchern für das flaffifche Alterthum, Gefchichte und beutiche Literatur 1, 1 abgebrudte Bortrag Raemmel's, ben wir 5. 3. 80, 342 ermähnten, hat ebendort im 2. Seft eine Ermiderung Lam= precht's hervorgerufen, in ber der Berfaffer im Gegenfat ju Raemmel dem Eindringen der "neueren Richtung" auch in ben Geschichtsunterricht ber höheren Schulen bas Wort rebet. Daran ichließt fich bann eine febr feine Replit Raemmel's, in der diefer die Allüren der Reueren, als ob fie gegenüber der Beschränftheit der alteren hiftorifer die Weschichte erft mit rechter Beisheit erfüllt hatten, durch Beifpiele aus feiner eigenen ichon por langer als einem Bierteljahrhundert gewonnenen Auffaffung und geübten Bragis in ergöplicher Beife ironifirt. Bie muß diefen alteren Siftorifern in der That zu Muth werden, wenn fie Lamprecht auch in diefem Artifelden noch wieder als besondere Errungenschaft der Neueren die große Erfenntnis rühmen boren, bag Rarl ber Große "feine Reichsbant" gu grunden, und Bismard uns nicht wieder gu "Nomaden" gu machen bermocht habe. In ber That eine erichütternde Bahrheit!

D. Barge, Entwidlung ber geschickswissenschaftlichen Anschauungen in Deutschland. Leipzig, Dieterich, 1898. 36 S. Es war wirklich recht ichsecht von Wegele, daß er uns eine so wenig befriedigende Darstellung ber neueren Historiographie gab. Hätte er übersichtlich und zugleich volltändig dargelegt, wie sich die deutsche Geschichtschreibung seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts entwickelt dat, durch welche Kräfte sie emporgetommen ist, so würde wohl mancher Drudbogen, der hente mit thörichtem Geschwäß angesüllt wird, ungedruckt geblieben sein. Solche Gedanken kommen uns bei der Lektüre des vorliegenden Heftes, das wieder einmal den Zwed hat, den großen Pfadhinder Lamprecht zu seiern. Es handelt von

der Entwidlung der geschichtswissenschaftlichen Anschauungen auf 36 Seiten — ein volles Drittel davon ist Lamprecht gewidmet. Der hinweis darauf genügt, um zu zeigen, daß wir es mit einer ernsten Arbeit nicht zu thun haben. Da jedoch Abhandlungen dieser Art sich gegenwärtig häusen und, wie es scheint, einen großen gläubigen Leserkreis sinden, so wird die H. Z. demnächt eine Zusammenstellung veröffentlichen, aus der klar hervorgeht, daß Lamprecht's angebliche Entdeckung zum größten Theil auf Unkenntis der dentschen Historiographie, zum andern auf einer Berkennung der Ausgaben und Zwede der Geschichtswissenschaft beruht. — Bon einer anderen, aber nicht besseren Seite der Lamprecht's Bertheidigung" (Berlin, E. Brüdmann. 48 S.). Man braucht nicht allem, was Onden vorbringt und vorgebracht hat, zuzustimmen und kann doch sinden, daß die Besichönigungsversuche Lamprecht's für seine Kompilationstechnik seine Sache nur verschlimmert haben.

Dem von uns Bd. 80, 158 angezeigten Essay Gothein's über Jatob Burchardt gesellt sich jest der von Carl Neumann in der deutschen Kundschau (Märzhest) ebenbürtig zu. Hervorgehoben wird u. a. sein Zusamenhang mit dem 18. Jahrhundert, ein gewisser moralisirender Zug, der sich aber zur vollsten Unbesangenheit und Freiheit hindurcharbeitet. Burchardt stand deswegen der christlichen Kultur im Grunde sympathischer gegenüber, als man nach seiner, aus der Schule des jungen Deutschlands übernoummenen Unsicht von der Klust zwischen Mittelalter und Renaissance, swischen Christenthum und Heidenthum denken sollte. In der anziehenden Bergleichung seines historischen Stils mit dem Ranke's und Treitsche Bergleichung seines historischen Stils mit dem Ranke's und Treitsche Sommen diese zu ungünstig weg, und man wird darauf hinweisen können, das die zerpstückende und kategorisirende Darstellung in der "Kultur der Renaissance" den Eindruck der vollen, einheitlichen Lebenskräfte doch oft sehr abschwächt.

Sehr ichön ist wieder Gothein's Nachrus auf W. H. Riehl (Preuß. Johrbücher, April) gelungen. Die Schwächen seiner kulturhistorischen Methode, die mangelnde Kenntnis des Mittelalters, die unrichtige Ansicht vom 18. Jahrhundert, dagegen wieder die Borzüge seiner seinsinnigen Bollsbeobachtung, die Anregungen überhaupt seiner ganzen frischen Persönslichte werden vortresslich charakterisirt. Riehl's Hauptbedeutung liegt hiersnach vielleicht darin, daß er den erstarkenden konservativen Tendenzen der Beit nach 1848 etwas von jenen idealeren Momenten mittheilte, ohne die der Parteienkamps die Gesundheit des öfsentlichen Zustandes gefährdet.

In einer Ausstattung, vor deren Pracht alles bescheiben zurücktritt, was ionst für Publikationen zur brandenburgisch-preußischen Geschichte aus öffentlichen oder privaten Mitteln geschehen ist, präsentirt sich der erste Jahrsang des "Hohenzollernjahrbuchs" (Forschungen und Abbildungen

gur Gefchichte ber Sohenzollern in Brandenburg und Breugen, berai gegeben von Baul Geibel. Berlin und Leipzig, Biefede & Devrie 203 G. groß = 40). Es wird Sache ber preußischen Beichichtsforichu fein, beren namhaftefte Bertreter wir unter ben Mitarbeitern find in der beforativ = dynastischen Umrahmung, in der fie bier gewiff maßen auftritt, dem Raifer zu geben, was des Raifers ift, und Biffenichaft, was der Biffenschaft ift. Die meiften Beitrage die Bandes umfegeln die von uns gemeinte Klippe mit Glud. Die Rai Bilhelm-Rede von Schmoller, ber Effan Rrauste's über den Regierun antritt Friedrich Bilbelm's I., die Studie Rofer's (in Berbindung Seibel) über die außere Erscheinung Friedrich's bes Großen und Rudblid Bailleu's auf das Jahr 1797 find gang vortreffliche Leiftung Un ber geiftvollen Studie Bailleu's, welche für die Berflechtung ber en paifchen Politif mit ben inneren Buftanden in Frankreich und Breuf viele gludliche Formulirungen findet, hatten wir nur auszusegen, daß die innere Berfegung Preugens burch ben Widerfpruch alter Formen : neuer Dentweise nicht genug betont. Der umfangreiche Muffat von Jah "Der Broge Rurfürft bei Fehrbellin, Bolgaft und Stettin", befried weniger, verdient aber auch Beachtung. Rleinere urfundliche Beitr geben Friedlaender (Briefe fürftlicher Frauen aus dem Sohenzollernbar 15 .- 17. Jahrh.) und Baillen ("Aus der Brautzeit der Königin Quij anmuthige Beugniffe; vgl. bagu auch feine ahnliche Bublikation "ber pre Sof i. 3. 1798" in den Schriften des Berliner Gefchichtsvereins 18 Seft 34). Die Runft= und Bangeschichte ber Sobenzollern ift außer du den reichen Bilderschmud zu allen Auffagen, durch Auffage von Thou Seibel, Weber und Schneiber vertreten.

Rene Bücher: Allgemeine beutsche Biographie. XXIII. (Leip Dunder & Humblot.) — Landsberg, Gesch. d. beutschen Rechtswissensch III. 1. Hlbd. Text u. Noten (2 Bbe.). Fortsehung von Stinking. (Münd Oldenbourg. 8,75 u. 5,25 M.) — Tehner, Gesch. d. beutschen Bildu und Jugenderziehung von ber Urzeit bis zur Errichtung von Stadtschu (Gütersloh, Bertelsmann.)

## Alte Befdichte.

Aus den Proceedings of the Society of Biblical Archaeology 2 (Februar 1898) sind hervorzuheben die Aussausse von J. Lieble Thotmés III étaitil le fils de Thotmés I? (ja, und der jüngere Brades Thotmes II.), von Sahce: The beginnings of the egypt monarchy und von J. Offord: Roman inscriptions relating Hadrians Jewish war.

In ber Beitichr. fur aghptifche Sprache und Alterthumstunde Sindet fich ein interefianter und belehrender Auffat von & Borchax

Die Dienerstatuen aus ben Gräbern bes alten Reiches mit zahlreichen Mustrationen Die Statuen von Dienern und Dienerinnen werden dem Berstorbenen zur Bedienung in's Jenseits mitgegeben, darunter sind ein Briefter, Träger, Müllerinnen, Bäder, Feuerschürerinnen, Köche, Brauer (wie Borchardt zuerst und überzeugend nachweist) Bierabfüller u. a. — 3. E. Ausbell, On the date of the period in Egypt called Neolithic, Libyan and New Race, sest die in Oberägnpten von Betrie und ihm selbst gesundenen Gräber mit Leichen, deren Thpus von dem der alten Agypter durchaus abweichen und als Libyer angesprochen sind, vor, nicht nach der 4. Dynastie.

In der Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale 4, 4 spricht L heuzeh über die Bauten des Königs Our-Rina und Fr. Thureau Dangin veröffentlicht Text und Übersehung eines Bertrages zwischen Shirpourla und Gischan.

In der Zeitschrift für alttestamentliche Bissenichaft 18, 1 handelt Schwally: Über einige palästinische Bölfernamen (1. Rephaim, 2. Emim, 3. Zamzummim, 4. Anaquim, 5. Rephilim, 6. Züzim) und Kittel über Eprus und Deuterojesaja. Aus dem 2. Hefte des 17. Bandes tragen wir noch zwei Miscellen B. Max Müller's: 1. Sanherib's Mörder (ist nur ein Mörder; die 2. Könige 19, 37 = Jes. 37, 38 überlieserten zwei Namen sind in Birklichkeit ein und derselbe Name), 2. König Jareb.

In der Zeitschr. der deutschen morgentänd. Gesellsch. 50, 4 vertheidigt Beld: Hanigalbat und Melitene gegen B. Jensen die Identität der in Danigalbat gelegenen Stadt Milidia mit Meliddu (Melitene, heute Malatinah) und verwirft die Jensen'sche Ansehung von Hanigalbat auf dem öftlichen Ufer des Euphrat. — F. H. Weisbach erörtert die Chronologie des Kambhses und Broots gibt aus einer sprischen Chronit vom Jahre 846 einige Proben (aus den Jahren 574—582; 601—610 und 679—846).

In der Bibliotheca sacra Nr. 216 (Oft. 1897) handelt H. Wagonn über die Early religion of the Hindus.

Einen Nachtrag zu seinem Auffat: Bum Ursprung ber judischen Ara gibt F. Ruhl in ber Deutschen Beiticht. f. Geschichtswissenschaft 1898, Januar-Marz.

In der Revue des études juives 1897 Oft./Nov. beginnt Marmier Contributions à la géographie de la Palestine et des pays voisins zu veröffentlichen, und zwar 1. La frontière méridionale de la Palestine.

Der in Dresben auf ber Philologenversammlung gehaltene Bortrag R. Förfter's liegt jest gedrudt vor im Jahrbuch des t. beutschen archaologischen Inftituts 12, 3. Bichtig für die Kenntnis des Mönchslebens in Syrien sind die Do. 3. B. Chabot in den Rendiconti della r. accad. dei Lincei Servol. III veröffentlichten und sateinisch übersetzten regulae monasti cae saeculo VI ab Abrahame fundatore et Dadjesu rectore convertus Syrorum in monte Izla conditae.

Bur chinesischen Geschichte notiren wir E. Chavannes: Nouvelle note sur la chronologie chinoise de l'an 238 à l'an 87 a. J.-Chr. im Journal asiatique 10, 3, und H. Harris, La chronologie des Han in Toung Pao 8, 4 (Ott. 1897).

über eine am Nordabhange der Afropolis von Athen gefundene, ür die Baugeschichte Athens wie überhaupt für die Geschichte der alten Arsie eftur äußerst wichtige Inschrift, wonach um's Jahr 450 v. Chr. du danstirates, dessen Thätigkeit am Parthenon zusammen mit Istinos bekan nitst, der Tempel der Nite Apteros erbaut wurde (vgl. H. Z. 80, 348) hand ik Kabbadias in der Egnussis äszausdorung 1897 Heft 3/4 und in den Comptes rendus de l'académie des inscriptions et belles lettres, No Dez., wo auch S. Reinach's Bemerkungen zu der Kallikrates-Inschrift ihd abgedruckt sinden.

Die Ausgabe des Bakchylides von Fr. Kenhon liegt jest von Aus der großen Zahl der diesen wichtigen neuen Fund besprechenden Aussätze notiren wir den von H. Weil im Journal des Savants, Jan. 1895. K. Nobert im Hermes 1898, 1, L. A. Michelangeli in der Rivist di storia antica 1898, 1, Crusius im Philologus 1898, 1, und in de Beilage der Münchener Aug. Zig. 1898 Nr. 29.

über seine in Griechenland gemachten epigraphischen Studien, die sehrerträgnisreich waren, berichtet Ab. Wilhelm im Anzeiger der Wiene Wademie 1897 Nr. 26—27.

In den Situngsberichten der philos. philos. u. hist. Al. der baier-Atademie 1897, 2, 2 handelt B. Delbig im Anichluß an eine Londone = Schale mit Darstellung vieler Hopliten und stythischen Bogenschützen und eines Dreigespannes mit zwei bärtigen Männern, welche Helbig für eine Deerschau des Peisistratos oder seines Sohnes hippias ertlärt, von der Busammensehung des athenischen heeres unter Beisistratos und, da nach ihm zu dieser Zeit ein größer Theil desselben aus stythischen Bogenschützen bestand, von den Beziehungen Athens zu den Pontosgegenden.

Als Fortsehung seines Buches Les Métèques athéniens gibt Mic. Elerc in der Revue des universités du midi 1898, 4, Jan.=März, eine übersicht der in den Städten des übrigen Griechensands angesiedelten Fremden. (De la condition des étrangers domiciliés dans les cités grecques.)

In ben Athenischen Mittheilungen 22, 3 beibricht Cam Bibe bas Rachleben mytenischer Ornamente und weift mytenische Ginfluffe nicht blog bei ben attifchen und infelgriechischen Manufatturen, fondern, mas febr wichtig ericeint, auch bei ben Funden ber fog. Sallftattfultur nach. -Unter bem unicheinbaren Titel: Baje aus Megina gibt B. Boichte ichas= bare Beitrage gur Beichichte bes aginetifchen Sandels (vgl. bagu ben folgenden Auffat von Ballat: Ein Bajenfund aus Megina). - Intereffant ift ein von R. Bahn publigirtes Ditraton mit ber Aufschrift Gened Donigs Posigoios, das der Berausgeber auf den berühmten Themistoffes begieht. -3m 4. heft berfelben Zeitschrift fest Gir feine itonographischen Studien fort und weift ein in den Athen. Mitth. Bd. 21, Taf. 10 publizirtes Bildnis eines griechischen Herrschers als das des Königs Ariarathes IX. Eusebes Philopator bon Rappadotien nach und veröffentlicht B. Bolters nach bem wiedergefundenen Originale die bereits befannte Ehreninichrift des Lufimachos (Dittenberger's Sylloge 138). Beachtenswerth ift eine Beichreibung Athens aus dem Jahre 1395 von Niccolo da Martoni, welche 3 udeich veröffentlicht und befpricht.

In den Beiträgen jur Kunde der indogerm. Sprache 23, 3/4 seht M. Fid seine Untersuchungen über altgriechische Ortsnamen fort und behandelt die adjektivischen Namen.

Die Neuen Jahrbücher für das klassische Alterthum 1,2 bringen die Fortsetzung des R. Pöhlmann'schen Aussages: Die soziale Dichtung der Griechen, und Aussätze von Th. Bogel: Goethe und das klassische Altersthum und von Fr. Marx: Birgil's vierte Ekloge (auf die Geburt des E. Asinius Gallus, des Sohnes des Asinius Polio, gedichtet).

In The numismatic chronicle Mr. 68 handelt G. F. Sill über Solons reform of the attic standard.

Die Wochenschrift für klass. Philologie Nr. 9 enthält ein Referat über Conze's Bortrag über Pergamon, Nr. 10 u. 11 über die deutschen Ausstabungen in Priene von Schraber und Neuigkeiten aus Athen (Archaische Gräber am Areios Pagos. Die Eintheilung des Zuschauerraumes im Theater des Lykurgos. Die Beleuchtungsfrage der Tempel. Bgl. auch Berl. philol. Wochenschrift Nr. 9 und Anzeiger des archäol. Instituts).

In den Röm. Mittheilungen 12, 3/4 sest F. Noad: Aus dem vorstömischen Perusia seine Untersuchungen über griechisch etruskische Mauern iort und M. Mayer handelt über die Ceramica dell' Apulia preellenica. I. La Messapia.

Mus ber Archaeologia 55, 2 notiren wir: The house of Aulus Vettius recently discovered at Pompei by Talfourd Ely und The Mansoleum at Halicarnassus. The probable arrangement and signification of its principal sculptures by E. Oldfield.

Das American Journal of archaeology 11, 4 enthalt ben Report the expedition of the institute to Crete (mit vielen neuen Infatrific and

Im Bermes 33, 1, 1898 erörtert Bufoft unter ber Uberich ift "Ariftoteles oder Renophon?" das Berhaltnis diefer beiden Schriftfte Ter gu einander in Bezug auf die Beschichte ber Dreifig in Athen. Ariftote Tes habe eine Atthis, mahricheinlich diejenige bes Androtion, benutt und fe Ene Darftellung in Bezug auf die Folge der Ereigniffe fei Lenophon geg enüber zu bevorzugen. - v. Bilamowis = Moellendorff befpricht Die lebenslänglichen Archonten Athens auf Grund von Ariftoteles 'A9. zol. c. 3, 3, wo nach einer erneuten Revision ber Sandidrift im Text die leg zen Bweifel beseitigt ericheinen. - R. Reigenftein zeigt, daß die icon fe aib bem Salluft zugeschriebene Invettive gegen Cicero bas Bruchftud eir # 68 wirklichen, nicht fingirten Pamphletes gegen Cicero ift, bas im Jahre =4 veröffentlicht fein muß, und Ed. Schwart fucht als Berfaffer besfelb =" den L. Calpurnius Bifo Caefoninus, welcher bei feiner Rudtehr and Maledonien von Cicero im Senate auf's heftigfte angegriffen wurde, na Buweifen. - In einer intereffanten, "Jefus als Saturnalientonig" übe ichriebenen Discelle weift B. Bendland nach, daß die Dastirung b herrn, feine Berhöhnung und Berfpottung durch die romifchen Goldaten auf den bei ben Saturnalien üblichen Bebrauchen berube.

Ebendort sett J. Kromaher seine aus früheren Bänden derselbe Beitschrift bekannten "Kleine Forschungen zur Geschichte des zweite Triumvirats" sort. V. Die illyrischen Feldzüge Octavian's (35 und 34/8 v. Chr.). Darstellung dieser beiden Feldzüge und Erörterung der Frag warum die Ersolge derselben hinter den ursprünglichen Plänen und de großen Ansängen zurückstanden. VI. Die Vorgeschichte des Krieges vo Altium. Nach einer orientirenden Übersicht über den Stand der Frawird 1. Der Ursprung der Berwicklungen, 2. Verlauf der politischen Bogeschichte des Krieges und 3. Die militärische Vorgeschichte desselben au einandergesett.

In den Jahrbüchern für klass. Philologie Suppl. 24, 1 veröffentlice. Drerup eine treffliche Untersuchung über die bei den attischen Redne eingelegten Urkunden, worin er deren Schtheit nachweist und nur Prozehakten in Demosthenes' Rede vom Kranze und die Sinlagen derede des Aischines gegen Timarch endgiltig preisgibt.

Neues Material zur Kenntnis der Philippischen Zeit bringt aus neudelphischen Inschriften E. Bourguet: Les versements de l'amendes Phocidiens im Bulletin de correspondance hellenique 21, Response Inschriften erwähnen von der nach dem heiligen Kriege de Photern auferlegten Strase an das Delphische Heiligthum die 2. u. 5. Theilzahlung zu je 30 Talenten und die 11. und 18. zu je 10 Talen also ließ man von der rigorosen Strenge allmählich nach. Sehr wich

ift, daß Delphi hier zuerst als Mitglied der Amphittyonen erscheint, wodurch B. Keil's im letten Bande des Hermes vorgetragene Ansicht, daß
Philipp zwei, Alexander aber vier Bertreter, und zwar diese vier alle
Delphier, auf der Amphittyonenversammlung gehabt habe, hinfällig wird. —
Ebendort veröffentlichen Heberden und Kalinta die große epituräische Inschrift aus Dinoanda, wozu sie 16 ganze Schriftblöde und acht Blodtheile neu hinzugesunden haben.

In ben Situngsber. der Berliner Atademie 1898 Ar. 6 u. 7 handelt U. Koehler über: Die Eroberung Asiens durch Alexander den Großen und der torinthische Bund. Es wird untersucht, inwieweit der torinthische Bund an der Eroberung Asiens thatsächlich Theil gehabt und welche Besteumg Alexander der Kooperation seiner Berbündeten im Kriege beisgemesen hat. Der innige Zusammenhang zwischen dem Brande von Bersepolis und der Entlassung der thessalischen und griechischen Bundesstontingente wird betont und gezeigt, daß Alexander damit das 336 v. Chr. zu Korinth vom Bundestage ausgestellte Kriegsprogramm für erfüllt erklärt habe.

In der Rev. des études grecques Nr. 40 bespricht M. Holleaux im Anschluß an einen zu Desos gesundenen Beschluß der Stadt Thessalonique) das Umt des eineraturs, έπεπιστάτης und der άρμοσταί in der Diadochenzeit: sie sind den der Centralgewalt über einzelne Städte, wie die Strategen über größere Distritte, eingesetete, also feine fommunalen Beamten. — Ebendort behandelt Th. Reinach: Thucydide et la guerre de Troie die bekannte Stelle in der Einleitung: χίνησις γάρ αίτη μεγίστη δη τοις Ελλησιν έγένετο... wo er nach και έπι πλείστον άνθρώπων einsügt: άπο των Τρωικών.

In ben Comptes-rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres 1897, Nov.-Dez., bespricht S. Reinach in dem Aussas: Le voile de l'oblation die bei den klassischen Bölfern übliche Sitte, den Kopf oder die Hand bei Opfern, Devotionen oder ähnlichen Anlässen zu verhüllen. Heron de Billesosse theilt die wieder ausgesundene 2. Tasel des Militärdiploms vom Jahre 139 n. Ehr. aus Syrien mit, wonach dasselbe Justino et Basso cos. für einen Soldaten der coh. II. Ulp. (ia) Galatar. (um) ausgesiellt ist.

In der Riviste di filologia 26, 1, 1898, findet sich die Fortsethung der Abhandlung: L'attività letteraria dei due Dionisii di Siracusa von E. D. Zuretti. Ebendort bringt L. Balmaggi Beiträge zur Geschichte des Circus Maximus.

Aus der Muemosyne, N. F. 26, 2 ist die Fortsepung de Horatii odis ad rem publicam pertinentibus von H. Aarsten zu erwähnen.

Gin Beilage ber Münchener Allg. Zeitung, Nr. 13, notiren wir: vergeffener Millenartag (Cicero's 2000. Geburtstag).

D. Baglieri identifizirt in einem Auffaß, Augusto Varrone Muren in den Rendiconti della R. Acc. dei Lincei, V, vol. VI, 12, den Murals Theilnehmer an der Berschwörung gegen Augustus mit dem Kordes Jahres 731: A. Terentius Varro Murena.

Die Atti della R. Acc. dei Lincei. Cl. di scienze morali vol. IV, enthalten einen Auffat von G. Gigli: Delle mercedi an antica Grecia.

In den Notizie degli Scavi, Dez. 1897, finden fich mancherlei Schriften, ohne besonderes Interesse.

Mus der Rivista di storia antica, 3, 1, 1898, notiren wir: R. Sit Studî sulle costruzioni antiche delle τέιχη πύργοι Speculae (Fortjehum M. Cortellini: A proposito di alcune date incerte dell' ultim decennio del regno di Tiberio und Th. Bielinšti; Passagio Scipione in Africa nell' anno 204. (Fortjehung.)

In der Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Romanist. Abth., 18, 1897 ve dienen Beachtung die Aussätze von H. F. hipig: Zum griechisch-attische Rechte (im Anschlusse an L. Beauchet: histoire du droit privé de la république athénienne) und von J. Mener: Die ägyptischen Urkunden un das Eherecht der römischen Soldaten.

Die römische Quartalschrift 11, 4 bringt Aussätze von Orfi: Di aleun ipogei cristiani a Siracusa und von Strazussa: Di aleuni elemen pagani nelle catacombe et nella epigrafia cristiana.

über die Termini Hierarch und Hierarchia (isoaogne schon a griech. Inschriften) handelt J. Stiglmanr in der Zeitschrift für Katha Theologie 1898, 1.

In der Zeitschrift für Kirchengeschichte 18, 4, 1897 sucht J. Draeset "Ein unbekannter Gegner der Lateiner", den jüngeren Rikolaos w. Methone, den Freund des Blemmydes, als Berfasser einer gegen d. Batriarchen Thomas Morosini von Konstantinopel (1205—1211) gerichtet Schrift nachzuweisen.

3. B. Bury's Aufjat in Hermathena Rr. 23: Iveron and Our Lad of the Gate, enthält den Abdrud eines ὑπόμνημα περί τοῦ άχίου όρο τοῦ Αθω, welches über den Gründer des dortigen Iberen-Rlosters w das Bild der heiligen Mutter Portaitissa neue Aufschlüsse gibt.

M. De lattre hat seine ersolgreichen Grabungen auf dem Boden dalten Karthago sortgesetzt. Über die punische Necropole zu Dou'imes un ihren sür die Erkenntnis der Kultur der alten Karthager äußerst wichtige Inhalt berichtet er im Cosmos 1897 (fouilles de 1893/94) und in di Mémoires de la Société des Antiquaires de France tom. 56 (fouille de 1895/96). Über seine Ausbedung des römischen Amphitheaters ;

Karthago sindet sich ein Bericht in den Comptes-rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres 1897. Nov.-Dez. Interessant sind die dabei gesundenen Inschriftsteine von den für Staatsbeamte und Magistrate reservirten Plätzen.

Für die keltischen Studien verspricht eine Bronzeinschrift sehr wichtig zu werden, welche zu Coligny (Ain) gesunden und in photographischer Rachbildung in den Comptes-rendus de l'Académie des inscr. et belles lettres 1897, Nov.-Dez., veröffentlicht ist. Man glaubt, daß diese Bronzestafel einen gallischen Kalender enthält.

Rene Bücher: Bindler, Altorient. Forschungen. 2. Reihe. Bb. 1, 1.
Nr. 7. (Leipzig, Pseissen. 3,50 M.) — Meinhold, Jesaja u. seine Zeit. Freiburg, Wohr. 1 M.) — Buresch, Aus Lydien, epigraphisch-geographische Reissig, Teubner.) — Abler, Sozialresorm im Alterthum. Iena, Fischer. 2 M.) — Pais, Storia di Roma. I, 1. (Storia d'Italia II.) Turin, Clausen. 16 L.) — Chappuis, Annibal dans les Alpes. (Grenoble, Allier.) — Thédenat, Le forum Romain et les forums impériaux. (Paris, Hachette.) — Norden, Antile Kunstprosa vom 6. Jahrh. n. Chr. bis zur Renaissance. I. II. (Leipzig, Teubner.)

### Romifd-germanifde Beit und frufes Mittelafter bis 1250.

Eine flare und zuverlässige Übersicht über den Inhalt von A. Meißen's Banderungen, Anbau und Agrarrecht gibt Fr. Großmann in Schmoller's Jahrbuch 22, 1. — Aus dem Globus 73, 9 notiren wir F. Wahnsch affe: Die prähistorische Niederlassung am Schweizerbild bei Schafshausen.

Im Korrespondenzblatt der Westd. Ztichr. 17, 1 verössentlicht Körber: Römische Inschriften aus Mainz; ebendort berichtet F. Haversield über die Ergebnisse der Ausgrabungen an der Hadriansmauer Nordenglands im Jahre 1897. (Aussührlicher sindet sich derselbe Bericht in der Classical Review 12, 1.) Das Korrespondenzblatt 17, 2 enthält zwei Reserate von Lehner über: Grabsunde der späteren La Tene-Zeit bei Grügelborn (b. St. Wendel) und: Römische Baureste bei Portz (b. Trassem, Kreis Saarburg). — Im Limesblatt 26 seht Anthes seinen Bericht über den hessischen Limes sort, G. Sixt behandelt die Holzthürme am obergermanischen Limes im Württemberg. Den Haupttheil des Heftes bildet eine eingehende, mit mehreren Abbildungen ausgestattete Abhandlung von E. Fabricius über die nassausche Theilstrecke von Holzthausen die Huss dem Korrespondenzblatt des Gesammtvereins 1898, 1/2 notiren wir den sür die Lopographie des römischen Worms interessanten Bortrag von Koehl: über römische Grabselder um Worms.

Der in ber Deutschen Bifchr. f. Geschichtsw. R. F. 2, Bierteljahresh. 4

Gesellschaft bei den alten Deutschen, ift nicht nur eine gründliche Biderlegung der fürzlich von hildebrand vorgetragenen Anschauungen über die germanischen Urzustände (vgl. 79, 45 ff.), sondern gibt auch beachtenswerthe Binte für fünftige Bearbeitungen desselben Gegenstandes.

Einen werthvollen Beitrag zur Ortsnamenforschung liesert H. Jelling haus in der Anglia 20, 2/3 durch eine gründliche, bis in's einzelne durch geführte Gegenüberstellung und Bergleichung der englischen und nieder deutschen Ortsnamen. — Bon sonstigen Arbeiten zur Namensorschungerwähnen wir S. Nygård: Danske personnavne og stednavne. Er sproglig-historisk undersøgelse in der Historisk Tidskrift (Kopenhagen 7, 1, 1 und H. D'Arbois de Jubainville: Les noms de personne chez les Germains in den Memoires de la société de Linguistique 10, 2

Ein interessanter aus ber Zeit Justinians stammender byzantinische Goldmungensund ist in Fridingen (Burttemberg) gemacht worden. Der selbe rührt möglicherweise von einem Theilnehmer an dem Feldzuge Beli sar's gegen die hier angesiedelten Alemannen her. — Zwei werthvolle i der Provinz Bosen entdedte Hadsilbersunde des 11. Jahrhunderts beschreib D heinemann in der Rticht. d. hift. Ges. f. d. Provinz Bosen 12, 3/4

Seine Untersuchungen über die älteste Ethnographie Belgiens (vgl. 80 543) seht Ch. Piot im Bulletin de l'academie des Sciences de Belgiqu 1898, 1 mit einer Abhandlung über: Les Frisons en Flandre fort.

Das Archiv d. hist. Ber. f. Unterfranken 39 enthält einen umfang reichen Aussach über: Die Urgeschichte der Franken und die Gründung de Frankenreiches durch Chlodwig aus der Feber Fr. Stein's, des ver dienten Forschers auf dem Gebiete der Geschichte Frankens. Die Arbe fördert zwar keine besonders nennenswerthen neuen Ergebnisse zu Tagist aber klar und gewandt geschrieben und zeigt, daß der Berfasser miseinem Stosse gut vertraut ist. Daß auf die zahlreichen Kontroversen nu ausnahmsweise eingegangen wird, erkärt sich wohl aus dem Bestrebe Stein's, weniger eine sachwissenschaftliche Monographie, als eine für weiter Kreise bestimmte abgerundete Darstellung zu geben. Deshalb hat er aus salt völlig auf die Beigabe von Luellen- und Literaturnachweisen verzichte ein Bersahren, das die wissenschaftliche Benuhung des Aussach nicht geral erleichtert.

Im Neuen Archiv 23, 2 veröffentlicht K. Zeumer den ersten The einer Geschichte der wesigothischen Gesetzebung. Die von ihm schon in seine Ausgabe der Logos Visigothorum über das Alter und die Bedeutung dwestgothischen Gesetze und ihrer verschledenen Redaktionen gemachten Ausstellungen werden in eingebender und überzeugender Weise begründet und dürfen als vollkommen gesichert gelten. Das gilt insbesondere von du Rachweis, daß die westgothische Antiqua auf Eurich zurückgeht und dur Leovigild, nicht aber durch Reccared eine Revision erfahren hat.

Gegenüber dem Rettungsversuche B. Sepp's in der Augsburger Postzeitung vom 9. Oftober 1897 führt J. Strnadt in der Beilage zur Allg. Zeitung 63 noch einmal eingehend den Beweiß für: Die Unechtheit der Kassion des hl Florian, indem er sich hauptsächlich auf die von Kruschegebrachten Argumente stüpt (vgl. 80, 168).

Die Berichte des Hochstifts zu Frankfurt a. M. R. F. 13, 2 bringen eine Studie von Delsner: Der Name des hl. Bonifatius (so die richtige Schreibweise). Bynfreth hat nach Delsner den Namen Bonifatius bereits 719 erhalten, die Annahme Rürnberger's, daß er schon in seiner englischen heimat den Namen geführt habe, ist unbegründet.

In den Mittheil. d. Instit. f. österr. Geschichtsf. 19, 1 vertheidigt E Sadur mit Geschich seine nur unwesentlich modisizirte ältere Ansicht über: Die Promissio von Kiersu (vgl. 76, 171 f.). Gegen Lindner weist tr nach, daß Bippin ein wirkliches Territorialversprechen abgegeben hat; Kehr gegenüber hält er daran sest, daß das Bersprechen Pippin's sich inhaltlich mit der in der Vita Hadriani enthaltenen Urfunde Karl's dece.

Die in den Sipungsber. d. Berl. Alad. 1898, 3 veröffentlichten werthebollen Grabanstudien E Dümmler's behandeln Einzelheiten aus Fraban's Leben bis zu seinem Bontifitate, insbesondere seinen Namen, sein Geburtsesaft (c. 784) und die Zeitfolge seiner Schriften.

Im Anschluß an seinen französisch-belgischen Reisebericht von 1897 publizirt K. Hampe im Neuen Archiv 23, 2 mehrere Formeln für Gottesurtheile aus tarolingischer Zeit, Bruchstüde von Bittschriften des Abtes Erluin I. von Gembloug an den taiserlichen Hos aus der Zeit von 962—987, eine Urfunde Paichalis' II. sür das Kloster Morigny (nebst Nachweis, daß Abt Thomas von Worigny Bersasser des zweiten Buches des Chronicon Pauriniacense ist), einen ungedrucken Bericht über den Bertrag von Adrianopel zwischen Friedrich I. und Faat Angelos vom Februar 1190, Pachträge zu der Chronit des Johannes Codagnellus und ein wohl in der Ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts angelegtes Netrologium des Klosters Darseiseld (Nosenseld) bei Stade. Ebendort verössentlicht F. Falt nacheinem Drucke vom Jahre 1516 einige disher unbefannte Nachrichten über die inventio des hl. Philipp in Zell und den im 10. Jahrhundert lebenden Ubt Abalbert von Hornbach. F. B. E. Roth berichtet über Nassauer Peetrologien, die Battenbach entgangen sind.

Aus ben Beitr. 3. Wesch, v. Stadt und Stift Essen 18 notiren wir die mit urtundlichen Beilagen versehene Erörterung von L. Wirt über: Die Essener Abtissinnen Irmentrud (c. 1140—1150) und Hadwig II. von Wied (c. 1150—1180).

Im Jahrb. für Schweizer Gesch. 22 handelt Pl. Bütler über ben eifrigen Anhänger Heinrich's IV. und V.: Ulrich von Eppenstein, Abt von St. Gallen und Patriarch von Aquiseja (1077—1121).

Die Archivalische Ztschr. N. F. 7 enthält eine Abhandlung von E. Fr herrn v. Desele: Über die Herunft einiger Bischöse von Regensbis (Gebhard I., 994—1023; Otto, 1060—189; Gehhard IV., 1089—116 Albert I., 1247—1259). Als Beilagen werden 7 Urfunden vom 11. 13. Jahrhundert abgedruckt. In demselben Heft bestimmt F. Falt: Nahegau-Örtlichseiten nach dem Cod. Lauresh. 2000—2026 und III. 1

In der Bifchr. d. Ber. f. d. Geich. Mährens und Schlesiens 1, 4 fin sich eine für die Kolonisationsgeschichte der Cistercienser in Böhmen u Mähren interessante Abhandlung von F. v. Krones: Die Ansänge i Cistercienser-Klosters Saar in Mähren und sein Chronist Heinrich theimburg. — Die zwei ältesten Retrologien von Kremsmünster aus Mitte des 12. und dem Ende des 13. Jahrhunderts sind von A. Alting im Archiv f. österr. Gesch. 84, 1 herausgegeben und erläutert.

In den Mitth. d. Instit. f. öfterr. Geschichtss. 19, 1 sest &. Uhli seine werthvollen Besprechungen der neueren Literatur über deutsches Stat wesen fort. Bemertenswerth sind besonders seine Aussührungen über i Biener Hansgrafen, die er im Anschluß an die Recension des Koehn ichen Buches über das Sansgrafenamt gibt.

Die deutsche Rechtsgeschichte hat eine dantenswerthe Bereicherung bu gwei Arbeiten erfahren, die zwar allein westfälische Berhaltniffe betref aber auch für die territoriale Berfaffungsgeschichte des übrigen Deutschlar nicht bedeutungslos find. Die eine, welche L. Schuding in ber Bti f. vaterl. Geich. u. Altertumst. 55, 1 veröffentlicht, betrifft: Das Ger bes mestfälischen Rirchenvogts (900-1200). Diefelbe ift eine fleißige : recht brauchbare Bearbeitung ber Immunitategerichtsbarteit und bes ben Immunitatsgerichten geltenden Berfahrens. Die andere ift ein Beitr Bur Denabruder Berfaffungsgeschichte, ben ber berbiente Renner Donabruder Weichichte, &. Philippi, in den Mitth. d. Ber. f. Weich. Landest. v. Denabrud 22 hat ericheinen laffen. Der erfte Theil behani die Ausgestaltung des Bisthums als geistlicher Staat und die firchl Organisation ber Diocese bis in's 13. Jahrhundert, ber zweite Theil trifft die Entstehung der Landeshoheit, wie fie in ben Bahlfapitulatio bon 1402 und 1425 jum borläufigen Abichluß gelangt ift. Als Anbe find zwei Urtunden von 1265 und 1308 abgedrudt.

In der Beilage jur Allg. Zeitung 16/17 handelt B. Beber Grund ber Publifationen von D. Gerland und B. Schmit über: Pfane Bandmalereien des Mittelalters im heffenhof zu Schmalfalden im Museum zu Mes. — Ebendort 59 findet fich ein intereffantes Refvon R. Kaupich über die jungft von A. Beeje veröffentlichten Beberger Domftulpturen.

Die vielerörtette Stelle Greg. Turon. Hist. Franc. 4, 18 erflärt Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest 1897, 2 M. 3. L'ièu Austrapius et les Taifales du Poitou. Das Sellense Castrum (Celle l'Edicault, nicht Chantoceaux) ist tein selbständiger Bischofssis, sondern allein der Mittelpunkt der Besitzungen des Austrapius gewesen. — Aus der Revue de l'Agenais 1897, 6 notiren wir J. Fr. Blade: L'évêché des Gascons, aus den Annales de Bretagne 13, 1/2 F. Lot: Hervi, évêque de Nantes und A. de la Borderie: La chronologie du cartulaire de Redon.

Die Unnahme Lauer's, daß die Annalen Flodoard's bereits mit dem Jahre 893 begonnen haben (vgl. 80, 171), sindet eine entschiedene Biderlegung durch E. Couderc, der in der Bibliothèque de l'école des chartes 58, 5/6 für den Anfangstermin 919 eintritt. Ebendort bespricht und verössenlicht L. Delisle auszugsweise ein Adrégé en français de la chronique universelle de Robert de Saint-Marien d'Auxerre, das imat nicht neue geschichtliche Nachrichten bietet, aber interessant ist als einer der ersten Versuche, die Laienwelt des Mittelalters mit der Weltgeschichte bekannt zu machen. Dasselbe Heft enthält den Schluß von P. Fournier: Les collections canoniques attribuées à Yves de Chartres (vgl. 80, 547). Der Einsluß der Werke Ivo's auf die Sammsungen und Schristen des 12. Jahrhunderts wird setzgestellt und am Schluß eine Zusammenstellung der gesammten Resultate gegeben.

In der Nouvelle Rev. hist. de droit 22, 1 behandelt H. See: Les holes, et les progrès des classes rurales en France au moyen âge. Un der Hand der Quellen wird in anschausicher Beise geschildert, wie allsmählich durch die Überhandnahme der freien Landleihe und der damit in Busammenhang stehenden Wanderungen der ländlichen Bevösserung sich die Lage des französischen Bauernstandes im Mittelaster gebessert hat.

Ein unter der Aubrit Archaeologia in der Civiltà cattolica 1142 erichienener Auffaß hat zum Gegenstande: Il musaico dell'oratorio lateraneuse di San Venanzio aus der Zeit Johann's IV. (640–642) und die darauf dargestellten Persönlichseiten. — Die Studi storici 6, 4 enthalten die Fortsehung von A. Erivelucci: Le chiese cattoliche e i Langoburdi ariani in Italia (vgl. 79, 360).

In der Beilage zur Allg. Zeitung 31 bespricht R. David john den türzlich erschienenen 1. Band von hart mann's Geschichte Italiens im Mittelalter. — Ebendaselbst 63 gibt F. v. Rauch interessante Ausschlichte: über das normannische Lehnrecht in Süditalien im 12. Jahrhundert auf Grund des im Staatsarchiv von Neapel besindlichen Catalogus baronum regni Neapolitani aus der Zeit Bilhelm's II.

In den Studien und Mittheilungen aus dem Benediftiner= und Eistereinserorden 18, 4 ergänzt Br. Albers die Ausgabe der Consuctudines Farfenses aus einem Cod. Vat. 6808 bes 11. ober 12. Jahrsbunderts.

Die Deutsch=evangelischen Blätter 23, 1/8 enthalten einen für enen größeren Leserkreis bestimmten Artikel von C. Ströle über: Arnold von Brescia.

Die in den Situngsber. d. baier. Atad. 1897, 2, 2 veröffentlich zen: Historisch-diplomatischen Forschungen zur Geschichte des Mittelalters von H. Sim on usfeld beschäftigen sich mit dem bisher wenig beachteten Geschichtswert des Obo von Ravenna, das troß seiner späten Entschung sürdichtswert des Friedens von Benedig (1177) einen gewissen Berth de sist. Als Hauptquellen des Bertes werden Boso's Vita Alexandri und ein im Unhange abgedrucktes interessantes Schreiben dreier römischer Kanon iter nachgewiesen. Endlich erörtert Simonsfeld, wann der Mythus von angeblich 1177 an St. Marco verliehenen vollkommenen Ablah entstander

In den Nachrichten der Gesellsch. d. Biffensch. zu Göttingen 189, 1 berichtet B. Kehr auf Grund der Reiseberichte Klinkenborg's ind Schiaparelli's über die Bapfturkunden in den Archiven der Romag na, der Marken, Benevent's und der Capitanata und veröffentlicht ganz o ber im Auszuge 48 Urkunden, darunter eine Bulle Gelestin's III. vom 23. Dezember 1197, die ein wichtiger Beitrag zu der Geschichte der pa lichen Rekuperationen nach dem Tode Heinrich's VI. ift.

Der Anfang eines in der Revue des études juives 70 erichiene unffațes von L. Lucas: Innocent III et les juifs behandelt die P 100 selhtenmacherei des Papstes und die dabei angewandten Mittel.

In der Dublin Review vom Januar 1898 findet sich eine Stidde on Mrs. M. Mulhall sider: The hiberno-danish predecessors of Columb 118-

Aus bem Unzeiger ber Atab. b. Biffenich. in Rratau 1898, 1 noti wen wir ben turgen Abrif von A. Brudner über bie Biaft-Sage.

In der Revue de l'orient latin 5, 1/2 verössentlicht Ehr. Kohler außer einer Reihe von kleineren Notizen auß Parijer, Londoner und Desorder Handschriften einen Bericht des 12. Jahrhunderts über Die Translation verschiedener Reliquien von Jerusalem nach Oviedo (7. bis 9. Jahrhundert) und eine anonyme Historia regum Hierusalem latinorus von 1099—1187 nebst zwei Anhängen. Dasselbe Doppelhest bringt dis Fortsehung der von E. Blochet herausgegebenen Geschichte von Alepholes Kamal-ad-Dîn (vgl. 78, 163).

Rene Bucher: v. Cohausen, Die Besestigungen d. Borzeit u. d. Mittelalters. (Biesbaden, Kreidel.) — Sägmüller, Entwicklung des Archipresbyterats u. Dekanats b. z. Ende des Karolinger-Reiches. (Alad. Einladungsschrift.) (Tübingen, Schnürlen.) — Ketterer, Karl d. Große u. d. Kirche. (München, Oldenbourg.) — Dannenberg, D. deutschen Münzen der sächsischen u. franklischen Kaiser. III. (Berlin, Weidmann.

12 M.) — Segel, Entstehung des deutschen Städtewesens. (Leipzig, Sirzel. 4 M.) — Rößler, Kaiserin Mathilde, Mutter Heinrich's v. Anjou u. d. Beitalter d. Anarchie in England. (Berlin, Ebering.) — Scheffer= Boichorst, Z. Gesch. d. 12. u. 13. Jahrhunderts. Diplomat. Forschungen (Berlin, Ebering.)

# Späteres Mittelafter (1250-1500).

Im historischen Jahrbuch 19 handelt zunächst A. Karst über ben sog. Jamsilla und weist seine Historia dem Gostredo die Cosenza als Berfasser. S. 29 untersucht J. Rohr die Prophetie im letten Jahrhundert vor der Resormation als Geschichtsquelle und Geschichtsfattor. Eine ganze Reihe einzelner Prophezeiungen werden vorgenommen und verglichen. In den Wiscellen bringt Baumgarten eine solche zum Schutz Johann's XXII. (H. 3. 79, 164), indem er eine Kollation der amtlichen Überlieserung der Luitung Beneditts XII. bietet und N. Paulus Ergänzungen und Berichtigungen zu Bigand Wirt's Leben und Streitigkeiten (H. 3. 80, 362).

In den Mittheilungen des öfterreich. Instituts 19 untersucht zunächst M. Langl in aussührlicher Beise die Fälschungen Chrysostomus Halers († 1754) zur Klostergeschichte von Lilienseld. Proben gefälschter Urtunden, sowie weitere Schriftproben sind beigegeben. S. 75 bespricht D. Otto von neuem eingehend das Berhältnis Alexander's IV. zur Doppelwahl von 1257 und zu den Königen Richard und Alphons und S. 157 datirt G. Sievers einen ohne Adresse und ohne Datum überlieferten päpstlichen Brief an deutsche Wahlfürsten in das Jahr 1266. Endlich S. 160 weist A. Dopsch den Landfrieden Ottokar's für Österreich dem Jahre 1254 zu.

In Mittheilungen b. Bereins f. Gesch. ber Deutschen in Böhmen 36, fat A. Bachmann die Entstehung des ersten Buches des Chronicon Aulae regiae von Peter von Zittau untersucht.

Eine wertvolle Recension der beiden Bände des Buches von N. Balois, La France et le grand schisme d'Occident gibt K. Wend in den Göttinger Gelehrten Anzeigen 1898 Nr. 3.

Im Archivio storico Italiano Bb. 20 veröffentlicht R. Davibsohn aus einer handschrift der Amploniana drei Reden des florentinischen Gesiandten vor Urban V. und dem Konsistorium in Avignon aus dem Jahre 1366, die die Rückfehr des Papstes nach Rom bewirken sollten.

In der Ztichr. f. Rechtsgeschichte, Germ. Abtheil. 18, 1—106 hat 3. Durbin in eingehendster Beise Die Quellen von Beter v. Andlau's "Libellus de Cesarea monarchia' untersucht.

Im Berfolg ber S. 8. 79, 163 ermahnten Beröffentlichung hat 3 orga im gleichen Banbe umfangreiche Regesten jur Geschichte ber

orientalischen Besitzungen aus der politischen Korrespondenz der Sti Genua und Benedig gebracht, die er nunmehr Revue de l'orient latir 108—212 für die Jahre 1421—1425 sortführt.

C. H. Hastins gibt in anziehender Stizze eine Schilderung Lebens der jungen Klerifer im Mittelalter auf Grund edirter und unedt Briefsteller. American historical review 3, 203 f.: Life of medie student.

Bolen und die Sanje um die Bende des 14. Jahrhunderts behan E. R. Daenell in den Bierteljahresheften der Deutschen Bticht. f. ichichtswiffenichaft 2, 317. Ebenda S. 344 gibt J. Sausleiter merkungen jum Reperprozeß und zu den Schriften des Johann b. Be

Mus bem R. Archiv für Cachf. Geschichte 18 notiren wir noch E D. Ermisch, Gine Hofhaltsrechnung Markgraf Bilhelm's I. von 1 und S. 273 R. Beder, Gin Beitrag jur Geschichte bes Streites über exempte Stellung bes Bisthums Meißen.

Bidal erbringt in den Annales du midi (Januar 1898) einen bi jorgfältige Umrechnung in heutige Berthe in feiner Brauchbarkeit erhöl Beitrag gur Geschichte der Breise auf Grund von Tabellen für die St Albi 1368 und 1369.

Einen gleich werthvollen Beitrag gur firchlichen Geschichte Engla wie gur Renntnis ber religiojen Entwidlung Biclifs liefern 3. Lofert "Studien gur Rirchenpolitif Englands im 14. Jahrhundert" (Sonderabb aus ben Sthungeberichten ber taif. Atademie ber Biffenfchaften in 28 Philofophijd-biftorifche Rlaffe, Bb. 136 [1897], 135 G.), beren erfter I mit dem Ausbruch bes großen Schismas im Jahre 1378 abichließt. Ber in einem der "Feftgabe fur Frang v. Krones" (1895) einverleibten fur Artitel batte der Berfaffer die bisber allgemein angenommene Bermuthi jurudgewiesen, daß Bielif icon in ben Jahren 1365 und 1366 als 28 führer jener Opposition aufgetreten jei, welche die Abweisung ber ban erhobenen Unipruche Bapit Urban's V. auf Empfang des englischen Lebe ginfes veranlagte; die Bielif'iche Streitichrift, die man bisher giemlich gemein mit den firchenpolitischen Rampfen jener beiben Jahre in bindung gebracht hatte, verwies Lojerth in die Beit nach 1376. eingebenbere Beweisführung fur biefe Theje brachte ein Muffas in English Historical Review, April 1896. In die vorliegende Schrift jener Auffas in theilweise veranderter und verbefferter gorm aufgenom worden; fie nimmt jedoch jugleich die Frage nach ben Anfangen Bielif's firdenpolitifder Thatigfeit von neuem auf breitefter Grund auf, indem fie die Entwidlung ber englischen Rirchenpolitit im 14. 3 hundert und die unter Eduard III. fich mehr und mehr bericharjen Gegenfaße gwifden dem Babitthum und bem englifden Ronigthum is

Benutung eines reichen ungebrudten Quellenmaterials ichildert. Loferth weift nach, daß im Laufe jener Ronflitte ben Anfpruchen ber Rurie gegen= über feitens des englischen Ronigthums Grundfate aufgestellt murben, die swar die völlige Freiheit ber englischen Rirche betonten, in Birflichfeit aber boch biefelbe in eine fehr weitgebende Abhangigfeit vom Konigthum gu bringen juchten. Und biefe Grundfage hat Biclif nach Loferth's einleuchtenber Darlegung in fich aufgenommen, vertheidigt und weiter ausgebilbet; fie geboren gu ben hauptfächlichen Grundlagen feiner großen firchenpolitiichen Berte (De civili imperio, De ecclesia, de potestate regis etc.), Die jedoch auch ftart beeinflußt find burch bie volksthumliche Opposition gegen die hierardifchen Unsprüche ber Rurie. Erft im Laufe ber ihm wegen feiner Angriffe auf das herrichende Rirchenregiment in der Beit nach 1376 aufgezwungenen Polemit ift Bielif nach Loferth's auch in diefem Buntte überzeugender Darlegung jum eigentlichen Bruche mit der firchlichen Lehre fortgeschritten. H. Haupt.

Der heilbronner Agrarhistorifer Theodor Anapp handelt in einem die neuere Forschung furz und flar zusammensassenen Bortrage "über Leibeigenschaft in Deutschland seit dem Ausgang des Mittelalters" (Beil. d. Staatsanzeigers für Bürttemberg 1897 Nr. 17 u. 18, 1898 Nr. 1 u. 2) und fiellt darin die milde süd= und westdeutsche Leibeigenschaft, ein Über= bleibsel des Mittelalters, der in der Neuzeit erst entwickelten uneigentsichen, aber viel harteren oftdeutschen Leibeigenschaft (Erbunterthänigkeit) gegenüber.

über die drei ersten bisher erschienenen Bände des von der ungarischen Atademie herausgegebenen großen Berkes "Ungarns historische Geographie im Zeitalter der Hunhadi", bearbeitet von Desider Cjanti, orientirt ein Reseat von M. Bertner in der Bierteljahrsschrift für Bappens 2c. Kunde 1897 heft 4.

Rene Bücher: Karst, Geschichte Mansred's vom Tode Friedrichs II. 3u seiner Krönung (1250—1258). (Berlin, Ebering.) — Schiff, Studien dur Geschichte Bapst Nitolaus' IV. (Berlin, Ebering.) — Bintler, Castruccio Castracani, Herzog von Lucca. (Berlin, Ebering.) — Baum=garten, Untersuchungen und Urkunden über die camera collegii cardinalium 1295—1437. (Leipzig, Giesecke und Devrient.) — Ritter v. Zeiß=berg, Elisabeth von Aragonien, Gemahlin Friedrich's des Schönen von Tierreich (1314—1330). Sitzungsberichte der lais. Asademie der Bissenschiptan in Wien. CXXXVII. VII. (Wien, Gerold.) — Maitland, Township and Borough. (Cambridge, Blay & Sons. 10 s.) — Wylie, History of England under Henry the Fourth. IV. (London, Longmans, Green & Co. 2 s.) — Holhmann, Wilhelm von Rogaret, Rath und Großsiegelbewahrer Philipp's des Schönen von Frankreich. (Freiburg i. B., Modr.) — Erstev, Repertorium diplomaticum regni danici mediaevalis. II. 2 (1382—1400). (Kopenhagen, Gad.)

# Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

Den Höhepunkt der politischen Thätigkeit des Markgrasen Casimir v
Brandenburg-Ansbach schildert Max Thomas auf Grund des vorliegend
gedruckten Materials (Markgr. Casimir von Brandenburg im Bauernkrie Gotha, Perthes. 1897). Da wir über diesen bedeutenden und einsulfreich Fürsten noch keine Monographie besigen, ist es sehr dankenswerth, d auch ein Überblick über die gesammte, ja nur turze Regierung geget wird. Der Bersasser hat mit Glück den Beweis zu sühren gesucht, d der Markgras bei der Bestrasung der Bauern nicht der grausame Büter gewesen ist, wie das Jörg u. A. behauptet haben; er zeigt auch, wie v theilhaft Casimir's Truppen sich durch strenge Mannszucht vor denen i übrigen Fürsten auszeichneten. In einem Ersurs über die sogen. Ref mation Friedrich's III. kommt der Bersasser zu dem Schluß, daß diese von Friedrich Weigand herrühre.

Auf Grund von Aften des Kreisarchivs zu Amberg schildert G. Ruse in den Beiträgen zur baperischen Kirchengeschichte 4, 2 den Berlauf 1 Bauernfrieges im Stifte Baldsaffen.

In der Altpreußischen Monatsschrift 34, 7/8 bringt Th. Besch Leben Friedrich's von Seyded († 1538) jur Darstellung, der bei der E führung der Resormation im Ordenslande einer der eifrigsten Selfer u Berzog Albrecht und Bolent war, dann aber bei seinem Aufenthalt Herzog Friedrich von Liegnit ein Anhänger Schwentseld's, und n seiner Rüdtehr ein Bortampfer des Schwentseldianismus in Preußen wur

In ben Mittheilungen ber Gef. f. beutsche Erziehungs- und Schachte 7, 4 behandelt Ferd. Cohrs bas Leben und die Schriften Schullehrers und Predigers Joh. Tolp, der in Plauen als Lehrer und 1541 als Pfarrer in Reichenbach wirfte. Ein genaues bibliographise Berzeichnis der Drude bildet den Schluß.

In "Luther's Lebensende" von Rifolaus Paulus ("Erläuterun und Ergänzungen zu "Janssen's Geschichte des deutschen Bolkes", herau von L. Bastor, Bd. 1, H. 1. Freiburg i. B., Herder'iche Berlagshat 1898. VIII, 100 S. M. 1,40) begrüßen wir eine ruhig und sachlich baltene Unterzuchung, deren erster Abschnitt an zahlreichen Beispielen ze daß es bei katholischen, wie bei lutherischen und kalvinistischen Theoloc des 16. Jahrhunderts weitverbreitete Gewohnheit war, dem andersgläubs Gegner einen schrecklichen, wohl gar unnatürlichen Tod nachzusagen. "Grund der protestantischen Cuellen" — das ist das Ergebnis der bei andern Abschnitte — "kann mit genügender Sicherheit angenommen werd daß Luther. .. nach einigen Gebeten ... sanst und ruhig verschieden auf Grund sowohl der protestantischen als der katholischen Luellen wie Erzählung des angeblichen Kammerdieners von Luther's Selbstim

als eine Fabel zurudgewiesen werden". — Bird nun endlich das bornirte Geschwäß Majunte's und seiner Gefolgsleute aufhören? F. G.

Prof. Schoen gibt im Berwaltungsarchiv 6, 2/3 in der richtigen Aberzeugung, daß die rechtliche Stellung der heutigen Kirchen in einer ichematisch-juristischen Formel nicht saßbar, sondern nur historisch erklärbar sei, einen knappen Grundriß der Kirchengeschichte Preußens Im Allsemeinen hat der Bersasser die Grundzüge überzeugend dargelegt, die von der tonsessionell gebundenen Landeskirche des 16. Jahrhunderts zu der Aufzassung der Kirche im Allgemeinen Landrecht führen, das die drei Konsessionen nebeneinander als öffentliche Korporationen anderen "geduldeten" Religionsgesellschaften gegenüber bevorrechtet. Das Resultat ist, daß heute die Kirchen eigenartig bevorrechtete, aber auch eigenartig vom Staat besichzänkte Korporationen sind.

Im Euphorion 5, 25 ff. sett A. Sauffen seine Fischart-Studien fort und bespricht als Einleitung zu Aller Praktit Großmutter die Kalender- und Braktikenliteratur des 16. Jahrhunderts und die dagegen erschienenen Satiren.

B. Aubert theilt im Bullet. hist. et litt. de la soc. de l'hist. du protest. franç. 1898, Nr. 1, drei Briefe mit, aus welchen sich ergibt, daß erst zu Ende 1561 in Mācon eine protestantische Gemeinde mit förmlichem Gottesdienst organisirt wurde, nachdem der Pfarrer P. Pasquier auf die Bitte der resormirten Notabeln von Mācon von der Genser Kirche dahin emsandt worden war.

Stojentin erzählt in einem langen Auffaß der Baltischen Studien R. J. 1, 144 ff. das arbeits- und erfolgreiche Leben des pommerschen Staats- mannes Jakob v. Zihewih (1510—1572). Als Kanzler des Herzogs Philipp von Bolgast nahm er bereits an den Berhandlungen über die Aussähnung mit Karl V. und das Interim großen Antheil. Später genoß er das höchste Bertrauen von dessen Sohn, Herzog Johann Friedrich von Stettin; nachdem er noch beim Stettiner Frieden (1570) mitgewirft hatte, entleibte er sich schließlich selbst aus Kummer über das Mißlingen einer von ihm mit dem dänischen Hosfe geführten Heiratsverhandlung. Auch auf die innere Berwaltung Pommerns übte er großen Einsluß. Zahlreiche Einzelbeiten sind für die Entwicklung der Rechtsstellung der fürstlichen Diener werthvoll.

In den Hift.spolit. Blättern 1214, 250 ff. schildert N. Paulus turz "Johann Sylvanus und sein tragisches Ende". Der ehemalige Bürzburger Domprediger ist zuerst Lutheraner, dann Calvinist geworden und erlitt schließslich als pfälzischer Superintendent am 23. Dezember 1572 wegen arianischer Irtlehren den Tod durch's Schwert.

Aus den Annal. d. hift. Ber. f. d. Riederrhein, H. 63, 27 ff., notiren wir einen kulturgeschichtlich interessanten Auffat von E. Pauls über die difforische Zeitschrift R. F. Bd. XLV.

Anwendung des Exorcismus an dem blödsinnigen Herzog Johann Bilheln von Jülich in den Jahren 1604 und 1605. Anlaß zu der Prozedur, welch zulest Pistorius leitete, war insbesondere der Bunsch der zweiten Gemahlin des Herzogs, Antonie von Lothringen, nach Beseitigung der Unfruchtbarkeit ihrer Ehe. Bemerkenswerth ist das Mistrauen, mit welchem die Theologen dem ersten Austauchen dieses Planes (1590) begegneten.

F. Stieve handelt in dem Sigungsber. d. Akad. d. Biff. zu Münche 1897, 2, 195 ff., über Ballenstein's Übertritt zum Katholizismus. Er ver wirit sowohl die auf den Jesuiten Balbinus zurüdgehende Nachricht, da Ballenstein als Schüler im Jesuitentolleg zu Olmüß übergetreten sei, welch z. B Rante annahm, als die andere Bersion, nach der er sich als Paubes Markgrasen von Burgau insolge eines Sturzes aus dem Fenster im kehrte, und kommt zu der Ansicht, daß die Konversion eine im herbst 16se im Olmüßer Kolleg der sich ging

Im hift. Jahrbuch b. Görres Gefellich. 19, 57 ff. findet sich ein Aufsevon M. Spahn "über auswärtige Politif und innere Lage bes herzogthum Bommern von 1627—30 in ihrem Zusammenhange". Es wird barin bachweis versicht, daß die passive Haltung Pommerns weder eine Follmateriellen Bersalles noch der Leistungsunfähigteit eines besonders niedmittehenden Beamtentums war, sondern ihre Ursache einzig in persönlich Fehlern Herzog Bogislaw's XIV. hatte.

D. Baterstraat behandelt in den Forsch. 3. Brandenb. u. Pres Geich. 10, 105 ff. das Berhalten der lutherischen Stettiner Bastoren gege Gustav Adolf und Friedrich Bilhelm I. von Preußen und weist nach. Dfür ihre Borliebe für Schweden weientlich die Abneigung gegen Salvinismus der Brandenburger bestimmend war; aus diesem Grumpprachen sie sich 1630 für den Abschluß des Bündnisses mit Schweden und suchten die Bedenken des pommerschen Adels zu gerstreuen.

Ein wenig schmeichelhaftes Bild von dem Zustand der Universungen 1680/1 entwersen die Briefe eines jungen Studenten, Eberhalbolff v. u. zu Todenwarth, und seines Prazeptors, aus welchen G. Bu wald in der Zeitschr. f. Kulturgesch. 5, 161 ff. einige Proben mittheilt.

3m Archivio storico italiano 20, 379 ff. bringt D. Catella einen anschaulichen Bericht eines Unbefannten über die Bestepidemie Florenz im Jahre 1630 und die zu ihrer Befampfung angewandten Mügum Abdrud.

Reue Rücker: Bloeich, Geich ber ichweigerisch-reformirten Kirch 1. Lief (Bern, Schmid & France.) — Choisy, La Théocratic Genève au temps de Calvin. (Genève, Eggimann.) — Merk heinr. Hujanus, 1586—87. (Wöttingen, Horitmann. 12 M.) — Runt i turberichte aus Deutschland. 2. Abtheil.: 1560—1572. I bearb. D

Steinherz. (Bien, Gerold's Sohn. 24 M.) — Braunsberger, Canisii epist. et acta. II. (Freiburg, Herder. 16 M.) — Schuster, Fürstbischof Martin Brenner. (Graz, Moser.) — Goeß, Briese u. Alten z. Gesch. d. 16. Jahrh. mit besonderer Mücksicht auf Baierns Fürstenhaus. V. (München, Rieger. 24 M.) — Macdowall, Henry of Guise and other portraits. (London, Macmillan and Co. 8 s. 60 d.) — Secher, Corpus constitutionum Daniae. IV. 5. (Kopenhagen, Gad.) — Öhlander, Bidrag till Kannedom om Ingermanlands historia och förvaltning. I. 1617—1645. (Upsala, Lundström.) — v. Eglossstein, Baierns Friedensspolisis 1645/47. (Leipzig, Hizzel. 3,60 M.)

#### 1648-1789.

Den Briefwechsel des florentinischen Bolyhistors und berühmten Bibliothelars Antonio Magliabecchi (1633—1714) mit dem Zwidauer Rettor Christian Daum bespricht Bed im Centralbl. f. Bibliothetwesen 15, 3.

Das baierisch- französische Bündnis von 1670 und seine Borgeschichte behandelt Döberl in der Allgem. Zeitung, Beilage 38/39. Er würdigt bie Bedeutung des Umschwungs der baierischen Politit, der sich damit vollendete, und charafterisirt die Männer, die ihn hauptsächlich herbeigesührt haben, hermann und Wilhelm von Fürstenberg, und insbesondere Kaspar v. Schmid.

Der Schluß der Arbeit von Jany über die preußische Seeresgeschichte im 17. Jahrhundert, auf deren Bedeutung schon hingewiesen ist (vgl. 76, 552), behandelt die Zeit des Schwedenkrieges 1674—78, in der die alten Einrichtungen zum letten Mal in Bezug auf ihre praktische Berswendbarkeit geprüft wurden, und streift dann die Bersuche und Bestrebungen der Regierung Friedrich's I. auf dem Gebiete des Milizwesens, hier mehr anregend und auf neue sich aufdrängende Fragen hinweisend. (Forsch. 3. brandend.-preuß. Gesch. Bd. 10.)

Im diesjährigen Ofterprogramm bes Königstädtischen Realgymnasiums in Berlin stellt & hirsch auf Grund der Korrespondenz des jüngeren Schwerin die Beziehungen dar, die 1674—1678 zwischen Brandenburg und England bestanden. Die inhaltreichen Berichte des brandenburgischen Gesanden über die Borgänge am englischen Hofe und die Instruktionen des kurfürsten geben manche interessante Einzelheit. Ein zweiter Theil, der die Jahre 1678—79 umfaßt, soll im nächsten Programm folgen.

Bwei Arbeiten, die sich mit der Geschichte der französischen Resugies beschäftigen, sind zu verzeichnen. R. Schmertosch veröffentlicht im Prospramm der Realschule zu Pirna 1898 vier Denkschriften, welche die Bertriebenen bei den Friedensverhandlungen zu Rijswijk einreichten, um Bestimmungen zu ihren Gunsten zu erreichen und bespricht die Unterstützung,

die ihre Bestrebungen von Seiten Kursachsens und der anderen Protestar ten fanden. Die Quelle der interessanten Abhandlung sind die Akten des Dresdener Hauptslaatsarchivs. — Die auf demselben Gebiete liegen den rastlosen Bemühungen des Marquis v. Rochegude im Ansang des 18. Indebunderts, die Höse sir ein Eintreten zu gunsten seiner mishande sten protestantischen Glaubensgenossen in Frankreich zu gewinnen, seine Resisen an die deutschen Fürstenhöse, zu Karl XII., nach Holland und England, die Verhandlungen, die er überall für sein Anliegen im Austrage der Sidsgenossenschaft führte, bei der er Schutz gesunden hatte, schildert aussish wich Jaccard in der Revue de theolog. et de philosophie 1898, 1 s.

Brunner druckt in den Beitr. 3. baier. Kirchengesch. 4, 3 zien lich überscüffigerweise den Erlaß ab, den Friedrich II. am 1. März 1755 an seinen Gesandten nach Regensburg richtete, um die Gerüchte über die Konversion des Markgrasen von Bahreuth und seiner Gemahlin zu den tiren. Der Inhalt ist durch die Polit. Korresp. längst bekannt.

In den Rahmen einer furzen Darlegung der Grundsähe, auf de en sich die Agrarpolitik Friedrich's des Großen aufbaut, stellt hin pe (For ich. 3. brandenb.spreuß. Gesch. 10) eine auf bisher unbenutte Atten gegründet ete Besprechung der Bersuche, die von 1748 an auf Anregung des Kön gemacht wurden, die Frondienste der Bauern einzuschränken. Er zeigt, diese Resorm damals auf den Domänen im großen und ganzen dur gesührt, daß dagegen auf den Rittergütern der Gedanke infolge der Unt stützung, die der Widerstand der Stände gegen die Maßregel im Ministeri sand, nicht verwirklicht werden konnte.

Markgraf theilt eine Reihe von Schreiben Tauenhiens, des Gouvneurs von Breslau und Generalinspekteurs der schlesischen Infanterie
Schlabrendorff meist aus den Jahren 1763/64 mit, die von seinem Sekresteifing geschrieben sind und außer für diesen für die militärische Erichtung der Provinz nach dem Kriege ein gewisses Interesse haben. 3tsc. bergl. Literaturgesch. R. F. 12, 1/2.

Aus einer Familienchronit theilt Schottmüller einige Abschnitte mit Rachrichten zur Geschichte ber Konföberation von Bar und allerhatulturgeschichtliche Beiträge aus der zweiten halfte des vorigen Jahrhunde bringen. Btichr. b. Bosener Gesch. Ber. 12, 3/4.

Du Bled fest in ber Nouv. rev. 15. Februar seine Schilberung Bariser Salons des 18. Jahrhunderts fort und behandelt den der Fr. v. Tencin, der Mutter d'Alembert's.

Der Auffat Boislisle's über Langalerie in der Rev. hist. (v = 80, 558) ist jest abgeschlossen und gibt jest ein hinreichend vollständig und klares Bild von dem eigenthümlich mustisch-religiösen Charatter, das Leben dieses ieltsamen Mannes bestimmte und ihn weit über

Dochstapler Leiningen, den Genoffen feiner letten Plane jum Rampf gegen Bapftthum und Raiferthum im Bunde mit den Türfen ftellt.

In einem Artifel über die ersten Beziehungen Diderots zu Katharina II. bespricht Tourneux u. a. die Reise des Nationalökonomen Mercier de la Rivière nach Rußland, der hier ein Land zu sinden glaubte, das er mit seinen Ideen beglücken könnte.

Fund-Brentano fest in der Deutschen Revue (Marg- und April-Seft) die deutsche Bearbeitung feiner bekannten Studien über die Bastille fort.

Im archivio storico italiano 20, 4 beginnt Sforza mit der Mittheilung von Berichten des Agenten der Republik Lucca, Philipp Maria Buonamici über das Konklave Elemens' XIV. und die Aufhebung des Jesuitenordens. Der erste Artikel beschränkt sich nach einer kurzen Einsleitung auf einsachen Abdruck der Akten.

Für die Entwidlung Schnund Burfe's ganz interessante Mittheilungen macht Coote im Blackwood Magazine, Februar, er behandelt den Debattierklub, den Burfe als Student mitbegründete, und die Rolle, die er in ihm spielte.

Rene Bücher: Reuß, L'Alsace au 17. siècle. I. (Paris, Bouillon. 18 frs.) — Kernkamp, De regeeringe van Amsterdam sor in't civiel als crimineel en militaire (1653—1672). Antworpen door Hans Bontelmantel. II. (Gravenhage, Martinus Rijhoss.) — Immich, Jur Borseschichte des Orleans'schen Krieges. Nuntiaturberichte aus Bien und Paris. 1685—1688. (Heidelberg, Binter. 12 M.) — M. Müller, Getreidepolitit, Getreideverschr und Getreidepreise während des 18. Jahrhunderts. (Beimar, Felber. 5 M.) — Politische Korrespondenz Friedrich's des Großen. Bd. 24. (Berlin, Dunder.) — Beidtel, Geschichte der österreichischen Staatsverwaltung 1740—1848 mit einem Anhange: Übersicht der österreichischen Kirchengeschichte 1848—1861, herausgegeben von Huber. II. (1792—1848). (Innäbrud, Bagner. 7,60 M.) — Fonden ad usus publicos. Udgivne af Rigsarkived. I. 1765—1800. (Kopenhagen, Komm. Reihel. 4 Kr.) — Kälinta, Der vierjährige polnische Reichstag. (1788—1791.) II. (Berlin, Mittler & Sohn. 16 M.) — Paulsen, Kant. (Stuttgart, Frommann. 4 M.)

## Menere Befdichte feit 1789.

Das Januarheft der Révol. franç. bringt von Dubois eine "Episobe aus der Zusammenberufung der Generalstände" (Streit der beiden Bahlsbezirte Cotentin und Mortain, von denen letteres dem ersteren untersgeordnet werden sollte), Mittheilungen von Kuscinsti über die Streitigsleiten des republikanischen Konventsmitgliedes Battellier mit den royalistisch gesinnten Gemeindebehörden seiner Heimath Bitry (Marne), von Madelin über den Nachlaß Fouche's, aus dem interessante Berössentlichungen bevors

stehen, und einen Nachruf von Aulard für den am 6. Januar derftorbenen hamel, den Biographen Robespierre's und St. Just's In dem Februarhest veröffentlicht Bloch die Altenstüde über eine Meder 1789 versügte Untersuchung der Taille in der Generalität Orle (Ungleichmäßigkeit der Taille, Unklarheit der Einrichtungen selbst für Centralverwaltung), Flammermont einige ungedruckte Briese Mutvinette's aus dem Jahre 1782 über den standalösen Bankerott Ro Guemenée. Durch beide Hefte geht der Wiederabbruck der Vertheidigusschrift von Barère, Billaud-Barenne, Collot d'herbois und Badier geurent Le Cointre's Anschuldigungen (1794).

Auf Grund von Aften und gedrucktem Material erzählt Lenotri romanhafte Geschichte ber Berschwörung royalistischer Edelleute in Bretagne (1791 fi.), an deren Spihe der Marquis de la Rouerie i (Revue des deux mondes, 15. April u. 1. Mai 1898).

Falgairolle beginnt in der Nouv. rev. rétrosp. (Februarhe folgende) die Beröffentlichung der Prototolle der Société populaire sansculottes von Alguesmortes vom 6. Oftober 1793 ab, interessante trage jur Geschichte des revolutionaren Geistes in der Proving.

Abbalat, in einer aussührlichen psychologischen Zergliederung sittlichen und politischen Bersonlichkeit Robespierre's, wendet sich gie apologetischen Bersuche Blanc's und Hamel's und sieht in Robesplambitieux le plus raftiné et le plus profond calculateur du c qui ait paru dans l'histoire. Er zweiselt nicht an seinem Streben der Dittatur, wozu ihn die Schwärmerei der öffentlichen Meinung der Lauf der Revolution selbst gedrängt hätten, und betont die äng Rücksicht auf äußerliche Geschlichteit, die Robespierre bei der Organis des Schredensregimentes und noch in der Nacht vom 9. zum 10. There bewies. (Une psychologie de Robespierre, Revue nouvelle, 1. 15. März 1898.)

In einer Untersuchung über die Borgeschichte der Berlängerung Konsulats auf Lebenszeit, betont Masson unter Beibringung neuer Smente namentlich den Antheil Lucian's an den vorbereitenden Berlungen, namentlich an der Umgestaltung der parlamentarischen Kischaften, während Bernadotte die Opposition des Heeres leitete. Myglaubt an eine ernsthafte Berschwörung zur Ermordung Napoleon's Oftertage (15. April) 1802 und selbst an die Mitwissenschaft Jose (Rev. de Paris, 15. Februar 1898; Les Bonaparte et le Consulat à

In einer Abhandlung "Die Ansiedlung nassausicher Kolonisten au judpreußischen Gütern des Erbprinzen Wilhelm v. Oranien im 3. 1799" schildert B. Hofmann auf urfundlicher Grundlage ben pglüdlich ausgesallenen Berjuch des Erbprinzen, den Ertrag seiner gr

nemerworbenen polnischen Besitzungen durch Besiedelung mit Tagelöhnern und Kleinbauern aus seiner heimath zu erhöhen. (Bissenschaftl. Beilage zum Jahresbericht des Realprogymnasiums zu Ems, Oftern 1898.)

Einen kurzen Abriß der Ministerthätigkeit Mollien's, des zweiten Schapministers Napoleon's I, im Anschluß an seine Memoiren publizirt der Correspondant vom 25. März 1898.

Über einen charafteristischen Zug der preußischen Resormgesetzgebung, Die periodische Wiederwahl der besoldeten Magistratsbeamten, speziell über Dumboldt's Eingreifen 1819 zu gunften dieses Princips, gibt L. Erhardt in den Forsch. z. brandenb. u. preuß. Gesch. Bd. 10 Mittheilungen aus ben Atten.

A. Pid veröffentlicht zehn hübiche Briefe Gneisenau's an die Gräfin Reden aus den Jahren 1817 und 1818. (Forschungen z. brandenb. u. Preuß, Gesch. 10. Bd.)

Die Erinnerung an die Märztage von 1848 hat außer dem hauptachlich burch feinen übrigens fehr intereffanten Bilberichmud wirfenden Buche von Sans Blum (Die beutsche Revolution 1848/50. Leipzig, Diederichs) und bem wiffenichaftlich werthlofen Reudrud von Bolff's befannter Berliner Revolutionschronit (Berlin, Dummler) eine Reibe von erwähnenswerthen fleineren Beitragen und Betrachtungen gebracht Die Spannung, mit der man des ehemaligen Merjeburger Regierungspräfidenten b. Dieft Brofcure "Meine Erlebniffe im Jahre 1848 und die Stellung bes Staatsminifters v. Bodelichwingh vor und an bem 18. Marg 1848" (Berlin, Mittler. 79 G.) in die Sand nimmt, wird freilich enttäuscht. Die an fich febr werthvollen Bobelichwingh'ichen Papiere, die er gibt, find, mas ibm gang entgangen ift, faft alle icon 1889, theils in ber Roln. Zeitung, theils auszugsweise in den Breug. Jahrbuchern Bb. 63 mitgetheilt und bon Sybel in feiner Untersuchung über die Margtage verwerthet worden. Unter den Gffans nennen wir bor allem ben bon Leng in den Breug. Sahrbuchern, Margheft; er betont in theilweifer Bolemit gegen Sybel und auch Treitichte auf's icharifte ben Drud ber europäischen Ronftellation, der eine unitarifche Politit Breugens in jenen Jahren von bornherein gelähmt habe, und baneben die mannigfaltige Brechung ber revolutionaren Rrafte und ber 3bee ber nationalen Converanetat durch die ftarfen partifulariftifchen Bewalten. Much E. Mards' "1848" (Belhagen u. Rlafing's Monatshefte 12, 2) meint, daß Preugen und Deutschland damals noch nicht reif gewefen feien gur nationalen Ginigung, aber vermeidet ben u. G. übertriebenen Objettibismus von Leng durch die Bemerfung, dag eine Berfonlichteit vom Schlage Friedrich's des Großen auf dem preußischen Throne auch eine gang andere Lage ber Dinge mohl hatte heraufführen fonnen. Intereffant und ohne grobe Berallgemeinerung ichildert er baneben den logialen Untergrund ber politischen Barteiungen und Doftrinen. - Etwas von der alten 1848 er Luft weht in dem Auffaße Karl Frenzel (Deutsche Aundschau, Märzheft), eines Berliner Augenzeugen. "Bir sie alle wie Nachtwandler von einer dunklen Macht vorwärts getrieben in it Märzwoche getaumelt." Richts von Berschwörung, von planmäßiger Bebereitung habe er bemerkt. — In demjelben Hefte gibt A. Buch ho eine nüpliche Übersicht über die zeitgeschichtliche Literatur des Jahr 1848. — Ein anderer alter 48 er, Karl Biedermann, vertheidigt i Bersammlung der Kaulskirche gegen die Borwürse der Unfruchtbarkeit u des Dottrinarismus. Er charakteristrt ihre Thätigkeit etwa in derselb Weise, wie in seinen Dreißig Jahren deutscher Geschichte. (Nord u. Si 1898, Januarheft.)

In der Deutschen Rundschau (April) gibt B. D. Fischer Auszüge a ben Memoiren des sardinischen Generals Enrico della Rocca, der in nah Beziehungen zu Karl Albert und Bittor Emanuel stand und nach i Schlacht von Novara das Kriegsministerium übernahm. Der Aufsat einät einige interessante Büge aus dem Leben des Turiner Hoses in Kriund Frieden. (Bgl. Bb. 80.)

In der Fortsetzung der Studien über Napoleon III. erört E. Ollivier die Verfassung vom Januar 1852, die er bis auf ein Bestimmungen sur ganz gut republikanisch hält, und die Anfänge ikalserlichen Regierung, wobei er auf Grund einiger aus dem Nach Baillant's herrührender Schreiben die eisersüchtige Selbstherrschaft kaisers betont. Für die auswärtige Politik sindet er den leitenden Chanken in dem Nationalitätenprincip, und zeigt in dem mit großem dip matischen Geschied eingeleiteten Krimkrieg nur die Borbereitung sür Besreiung (nicht die Einigung) Italiens, die von Ansang an Napoleo politisches Ziel bildete. Auch sür den Krimkrieg bringt er aus Baillan Papieren interessante Mittheilungen, namentlich über den Zwiespalt zwisch dem Kaiser und Belissier. (Revue des deux mondes, 15. Febru 1. März, 15. März 1898.)

Ausführliche Besprechungen von den Erinnerungen Th. v. Bernhart Bb. 7 und von Friedjung, Der Kampf um die Borberrichaft in Deut land, verbunden mit eigenen Betrachtungen veröffentlicht Emil Danie in den Breußischen Jahrbüchern 91, 3 u. 92, 1.

Die Fortsehung ber Bojchinger'ichen Stiggen über Bismard's bip matische Mitarbeiter bringt Charalteristifen des Freiherrn v. Berthe des Grafen Berchem und des Grafen hapfeldt. (Deutsche Revue 18: Marg, April.)

In der Deutschen Rebue (April 1898) veröffentlicht General v. Co raby persönliche Erinnerungen an Steinmey. Das wichtigste daraus die Mittheilung, Steinmey habe 1870 das Armeekommando nur unge übernommen und würde lieber einfacher Corpstommandant geblieben sein, ba ihn Anlage und Neigung viel mehr auf eine taltische als strategische Ebätigkeit verwiesen.

Die vierte, start vermehrte Auflage der Roon'schen Denkwürdigkeiten (Breslau, Trewendt. 3 Bde. je 7,20 M.) liegt jest fertig vor. Aufsemommen sind jest auch die neuveröffentlichten Stücke der Roon-Bismard's ichen Korrespondenz. Auch die Ausgabe der Reden Roon's ist durch den 3. Band (ebendaselbst) abgeschlossen.

Die Einmarichtämpfe ber beutschen Armeen im August 1870. Dit befonderer Berudfichtigung frangofifcher Quellen und nach perfonlichen Mittheilungen von hermann Granier. Berlin, A. Barth. 1896. Der Boethe'iche Spruch: "Bas im Großen verpfuicht, tann burch fleine Dagregeln nicht mehr gurechtgerudt werben", past auch auf militärische Dinge, gang besonders aber auf die total verfehlte Unlage des Feldzuges 1870 einichließlich mangelhafter organisatorischer Borbereitungen seitens der Frangofen. Unter biefem hoheren Gefichtspuntte muß man auch die "Gin= marichtampfe" ber beutiden Armeen 1870 auffaffen, und bann hat es auch weniger prattijd - ftrategisches aber mohl tattifches Interesse, jenen Ginmarichtampfen friegsgeschichtlich nabergutreten. Granier ift ein fehr Bemiffenhafter Forider und ein unparteificher Geschichtichreiber. Deshalb bilben feine "Ginmarichtampfe" einen recht brauchbaren Beitrag gur Renntmis der Geschehniffe, soweit fie von ihm ohne amtliches Material fest= Bestellt werden fonnten. Das eigentliche Webeimnis der Schlacht von Borth, d. h. die "Migverständniffe", welche bei diefer Schlacht erft fo ipat eine einheitliche Leitung berbeiführten, bat Granier in einem besonderen Exturs feiner Löfung naber ju bringen versucht. 3ch glaube, daß diefe - Digverftandniffe" überhaupt niemals authentisch aufgeflart werben durften, weil es fich in ber Sauptfache um mundliche Irrthumer ober Berfehlungen bandelt - und wer foll ober tann bierfur Beweismittel icha fien? A. v. M.

Im Correspondant (1898, 25. Febr. u. 10. März) berichtet Felig Klein über eine Unterredung zwischen Bazaine und dem Bischof Dupont dem W. September 1870. Der Marschall habe hier erklärt, er könne Met mit der Armee verlassen, wann er wolle, aber er ziehe es vor, mit den Deutschen zu verhandeln, um günstige Friedensbedingungen für Frankreich zu erlangen. Die Mittheilungen machen keineswegs einen zuverlässigen Einbrud.

Die Jugend des Papstes Leo's XIII. schildert im Anschluß an die Bublikation seiner Briefe Karl Göß in den Preußischen Jahrbüchern 91, 3. Der Papst erscheint als ein ehrgeiziger und intelligenter junger Priester; individuelle Züge treten aber außer einer leidenschaftlichen Liebe für die Jagd nicht hervor.

Reue Bucher: Willert, Mirabeau. (London, Macmillan & 2 s. 6 d.) — Lumbroso, Miscellanea Napoleonica. S. III-(Roma, Modes e Mendel. Duffelborf, Teubner.) - Ludwaldt, Oft reich u. b. Anfange d. Befreiungefrieges v. 1813. (Sift. Stud. S. (Berlin, Chering.) - Pons de l'Hérault, Souvenirs et anecdo de l'ile d'Elbe p. p. Pélissier. (Paris, Plon. 7,50 fr.) - Debidot Hist. des rapports de l'église et de l'état en France 1789-18 (Paris, Alcan. 12 fr.) - Lagemans, Recueil des traités et c ventions conclus par le royaume des Pays-bas . . depuis 1813. X (La Haye, Belinfante frères. 12.75 fr.) - S. Spaventa, Dal 1 al 1861. Lettere etc. pubbl. da B. Croce. (Napoli, Morano.) Philipps, The war of greek independance 1821-1833. (Lond Smith and Co. 7,6 sh.) - Saffel, Mus dem Leben bes Ronigs MI von Sachien. I. (Berlin, Mittler. 5 D.) - Bismard-Jahrbuch. V. (Leipzig, Gofchen. à 2 D.) - v. Bofchinger, Bismard = Bortefem II. (Stuttgart, Deutsche Berlageanftalt. 3 DR. geb.) - D. Berrman Julius v. Boje, preug. General ber Infanterie. (Berlin, Bath. 4 D. Graf Bartensteben = Carow, Feldzugsbriefe. (Berlin, Dit 3,60 Dt.) - Schultheg' Europ. Geschichtstalender. R. F. XIII (18 berausg. von Roloff. (Munchen, Bed. 8 D.)

#### Deutiche Sandichaften.

In der Zeitichr. d. Ges. für Besörd. d. Geschichtskunde von Fr burg i. B., Bd. 13, macht H. Mayer eingehende Mittheilungen aus beiden ältesten Matrifelbüchern der Universität (1460—1585). Es ist interessant zu sehen, wie wenig die Universität ihren Charakter in vi Beziehungen im großen und ganzen bis vor wenigen Jahrzehnten ändert hat. Die Frequenz war im 16. Jahrhundert annähernd dies wie in der ersten Hälfte des unsrigen, die Studentenschaft rekrutirte sichon damals überwiegend aus der Diözese Konstanz — die Eröffnung Ingolstadt ließ mit einem Schlag die Instriptionen aus der Diä Freising von 52 auf 1 herabsinken! — und gab der Universität das Liehen einer Landesanstalt, welches sie noch eiwa 1860 zeigte Zum Sc gibt Waper turze biographische Notizen über eine größere Unzahl her ragender alter Freiburger Studenten.

Reues Archiv für die Geschichte der Stadt heidelberg und rheinischen Pfalz, herausg. von der Kommission für die Gesch. d. St. Bd. 3, h. 2, S. 87—150. Karl Christ, der rührige Lokalhiston heidelbergs eröffnet dieses neue heft mit einem Beitrag zur Statistik Schloßbergs zu heidelberg um das Jahr 1700. Der Werth der Arruht wohl weniger in den mit großem Fleiß zusammengebrachten Rotizu den einzelnen Namen oder häusern, als vielmehr darin, daß dem

der letten Beit auffommenden Studium ber Gewerbeverhaltniffe der Stabte gebrudtes Material gur Berfügung geftellt wird. - Um werthvollften swei fleinere Auffage bon bem Genannten und von R. Gillib tann ich übergeben - ift eine Untersuchung von R. Obfer über die alteften Beitungen Babens. Aus den Aften bes Rarlsruher Generallandesardivs Dubligirt er einen Erlag des Rurfürften Rarl Ludwig, in bem er bem Regierungerath befiehlt, die einlaufenden politischen Rachrichten gu lefen, fie unter Beglaffung aller befreundete Staaten verlegenden Artifel gu fichten und ihm felbft bergeftalt bor bem Drude gur Genehmigung vorzulegen. Leider bat fich bisher noch fein Exemplar Diefer bochoffigiofen Zeitung ober ihrer Borgangerin - in ber Berordnung beißt es nämlich, bag bie Beiling "wiederumb getrudt" werden jolle - auffinden laffen; aber ficher ift auf jest badifchem Gebiete feine frühere Beitung erschienen. — Um Colug des heftes beginnt U. Thorbede einzelne Mittheilungen aus Deibelberger Rirchenbuchern. Alfred Winkelmann.

Uniprechenbe Bilber aus einem geiftlichen Staat im 18. Jahrhundert, namlich dem Fürstenthum Bruchfal, zeichnet 3. Bille im badifchen Renjahrsblatt 1897. Bir lernen in bem Gelben bes Buchleins, bem Guritbifchof von Speper, Rardinal Damian Sugo, aus bem Saufe Conborn, einen jener guten Saushalter aus dem beutichen Gurftenftande tennen, beren Typus ebenfo fehr Konig Friedrich Bilhelm I. ift, wie eine fpatere Generation seinen großen Cohn als bewußtes Borbild berehrte. Doch ichlug in dem tatholiichen Rirchenfürften, der wiederholt am Ronflave in Rom theilnahm und in feiner Jugend als Deutschorbenstomthur in ben Niederlanden refibirte, allerdings noch eine andere Aber. Sein Rame ift auf die Radwelt gefommen als des Erbauers eines ber iconften Barodpalafte, mit welchem nur die Burgburger Refideng und Schlof Schleißbeim bei München fich vergleichen laffen. Der Baugeschichte Des Brudfaler Schloffes ift benn auch ein großer Abichnitt von Bille's Erzählung gewibmet. Th. Ludwig.

Urfundliche Beiträge jur Geschichte Machens im 15. Jahrhundert gibt D. Red lich in der Zeitschr. des Nachener Geschichtsvereins 19, 18 ff.

Die altesten Münfterischen Schulgesetze vom Jahr 1574, welche A. Boiner in der Zeitschr. f. vaterland. Gesch. u. Alterthumst. Westfalens, Bd. 25, 103 ff., nach einem von ihm aufgefundenen Ginzeldruck herausgibt, enthalten eingehende padagogische und bisziplinarische Borschriften über Studien und Benehmen der Schüler.

In den Forsch. 3. brand. u. preuß. Gesch., Bb. 10, ergählt Feig die Begründung der Ludenwalder Bollenindustrie durch Friedrich Bilsbelm I. 1717 und deren Schickfale bis in unsere Zeit. Er glaubte im Gegenslap ju hinge's Auffassung der merkantilistischen Politik das Berdienst absidechen zu mussen, den Unternehmungsgeist geweckt zu haben, der vielmehr

erft eine Frucht der "Sonne der Gewerbefreiheit" fei. Doch hat der Befaffer einer überzeugenden Entgegnung hinge's gegenüber den Gegense ein wenig fünftlich, auf ein Minimum zurückzuführen versucht. Den Segader staatlichen Reglements für ihre Zeit erkennt auch Feig an.

Frhr. v. Schroetter beginnt in berselben Zeitschrift mit der Beössentlichung einer umfangreichen Darstellung der schlesischen Wolleninduste im 18. Jahrhundert. Er schilbert zunächst für die österreichische Zeit kommerzielle, gewerbepolizeiliche, technische und zunstversassungsmässeite der Entwicklung, die im ganzen troß unzureichender staatlicher Dustriepslege und ausländischer Konkurrenz nicht ungünstig abschloß. Deleich größere Erfolge erzielte freilich die preußische Berwaltung mit is planmäßig durchgeführten Handels-, Zoll- und Marktpolitik einerseits, Schuß und der Kontrolle des Gewerbebetriebes und des Absassanderschied durch zahlreiche statistische Belege veranschaulichte Untersuchung sied durch zahlreiche statistische Krieges. Angefügt ist ihr eine Austscher wichtigeren Archivalien.

Rachfahl stizzirt in derselben Zeitschrift kurz und präcise die wicklung des Bergregals in Schlesien, im Anschluß und mehrsche Berichtigung der neueren Arbeiten Butte's und Zivier's. Das land herrliche Bergregal verwandelt sich unter Matthias Corvinus in ein Zwecknäßigkeitsgründen eingeholtes Privileg, bis es hier, analog übrigen Gebieten der Verwaltung, Ferdinand I. gelingt, in logischer duktion das Bergbaurecht als böhmisches Kronrecht in Anspruch zu nehmssoweit nicht ausdrückliche Verleihungen vorgewiesen werden können. Ein anschaulichen Beleg für die zunehmende Erweiterung der Kronrechte brit Butte's Aufsatzur Geschichte des Bergbaues bei Kolbnis in der Zichrift des Vereins sür Gesch. u. Alterthum Schlesiens 32, 1898.

In der Zeitschr. des Bereins f. Gesch. u. Alterthum Schlesten Sichildert Grünhagen mit gewohnter Gründlichteit einen Sandwer aufstand im Jahre 1793. Der Berfasser entkräftet viele Borwürse, die diesem Anlaß gegen Hohm von held u. A. gerichtet worden sind; Haltung des Ministers ließ zwar an Festigkeit zu wünschen übrig, er wurde von dem Aufstand überrascht, und die Hauptschuld truger Polizeibehörden. — Ein unschuldiges Opfer dieser Revolte wurde Breslauer Polizeidirettor Berner, dessen Geschichte und Thätigkeit su Stadt Grünhagen ebenda ausführlich behandelt.

Battenbach's Thätigleit im ichlefischen Brovinzialarchiv und schichtsverein behandelt sein Umtsnachfolger Grünhagen in dem el hefte. Daselbst auch ein Netrolog für Pfotenhauer von Butte.

Eine lefenswerthe Schilberung ber Entwidlung ber Tuchmacheret Schonlante enthalt bie Beitidrift bes Bojener Geichichtsvereins 12,

ans der Feder Pietrtowsti's. Er schildert die relative Blüthe des Gewerbes in der polnischen Zeit und führt mit Recht den späteren nahezu vollftändigen Untergang auf die politische Ursache zurück, daß seit der Einverleibung in Preußen der große polnische Martt der Industrie versoren ging, sodann auch auf den Mangel an Kapital, der es unmöglich machte, den Fortschritten der Technik, zumal im 19. Jahrhundert, zu folgen.

In der Zeitschrift des Bosener Geschichtsvereins 12, 3/4 gibt Klein= wächter lotal= und tulturgeschichtlich interessante Mittheilungen über den Zustand der lutherischen Gemeinde in Posen während des 17. Jahr-hunderts auf Grund eines Taufregisters und eines Rechnungs= und Protosoll= buches.

Unter bem Titel: "Materialien zur Geschichtssorichung im Abler= gebirge" (Brag 1897), veröffentlicht Dr. E. Langer die erste Lieserung eines Sammelwertes, das in zwangloser Folge und ohne sustematische Unverdnung des Gebotenen an Quellenmaterial zur Geschichte dieses deutschböhmischen Gebietes enthalten soll, was der Herausgeber dafür eben zu erreichen vermag. Die erste Lieserung bringt Attenstüde aus den Jahren 1577—1719 zum Abdrud. Sie sind inhaltlich nicht ohne Interesse, auch ist auf die Erläuterung des Textes viel Fleiß verwendet. Bachmann.

In den Mittheilungen der Deutschen in Böhmen 36, 3 sest Balent. Schmidt seine Beiträge zur Agrar- und Kolonisationsgeschichte Südsböhmens fort (vgl. 78, 375), indem er die Befreiungen vom Todsall und die Lage der Freibauern in den beiden rosenbergischen herrschaften Grupen und Grummau untersucht.

Rene Bücker: Benerle, Die Konstanzer Rathslisten des Mittelsalters. (Heidelberg, Winter.) — Bär, Urkunden u. Aften z. Gesch. der Bersassung u. Berwaltung d. Stadt Koblenz d. 1500. (Bonn, Behrendt. 6 M.) — Hausrath, Forstgeschichte der rechtsrheinischen Theile des ehemaligen Bisthums Speyer. (Berlin, Springer. 4 M.) — Lau, Das Buch Weinsterg, Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahrh. III. (Bonn, Hanstein. 10 M.) — Krumbholz, Die Gewerbe der Stadt Münster dis z. J. 1661. Bublit. aus den preuß. Staatsarchiven 70. (Leipzig, Hirzel. 27 M.) — Regesta diplomat. necnon epistolaria historiae Thuringiae. 2. 1. (H. 1152—1210.) Herausg. von Dobeneder. (Jena, Fischer. 15 M.) — Wedlenburgisches Urkundenbuch. Herausg. vom Berein s. medlenburgische Geschichte u. Alterthumskunde. XVII. XVIII. 1371—1375. (Schwerin, Baerensprung.)

## Bermifchtes.

Bom 13. bis 45. April war in Nurnberg ber fünfte Deutiche Dift vritertag versammelt, aus Gubbeutschland und namentlich aus

Österreich sehr rege, aus Nordbeutschland nur schwach besucht. Der sammteindrud war wohl, daß weder die Borträge noch die sich anschließe ben Debatten das Niveau des Innsbruder Tages ganz erreichten. The sehlten einige berusene Bertreter der behandelten Themen, theils hem bie zu voll behandte Tagesordnung die ruhige Aussprache. Ein Felse bes Programmes, der manchen vom Besuch vielleicht abgehalten hat, res, daß ein jeht so umstrittenes Thema, wie die Entwicklung der neue beutschen Geschichtschreibung, von Lamprecht gleichsam ex cathe ohne daran sich schließende Debatte, behandelt werden konnte. (Der Lagerschien Tags darauf, 15. April, in der Beilage d. Allg. Zeitur um Für die Zukunst empsiehlt sich vielleicht eine Theilung in Settionen. Dragen der Organisation der wissenschaftlichen Arbeit und die pädagogischen Bragen würden dann, etwas in die zweite Linie zurückgedrängt, mehr Beit und Krast für die eigentlich historischen Fragen übrig lassen.

Dag es tropbem an fruchtbaren Unregungen nicht gefehlt bat, baß Bedanten, die une allen am Bergen liegen, fraftig und freimuthig gesprochen worden find, foll bantbar gejagt werden. Bir ermahnen von ehrlichem Bathos getragenen Bortrag Raufmann's über die E ehrfreiheit an ben beutschen Universitäten im 19. Jahrhundert und die örterungen über die Borbilbung der Beichichtslehrer (D. Jaeger u. Bo T gt), deren Ergebnis die richtige Mitte zwischen einseitiger Fachausbildung hiftorifers und einem gu weit gebenben Ginflug der Philologie auf Studium der alten Weichichte hielt. Die organisatorifchen Borichlage Sanfen's Forderung eines von den brei deutschen hiftorifden Infittaten in Rom gu bearbeitenden fummarifden Inventars der vatitanifden Archive und Meipen's Thefen über eine planmäßige Sammlung des Quellen materials für die oftdeutsche Rolonisation - friegen zwar auf das Bedertten, daß fie zu idealiftisch und optimiftisch feien, werden aber hoffentlich micht gang verloren geben. (Dag ber Sanfen'iche Blan leider nicht genügend vor bereitet war, ergibt fich aus einer eben veröffentlichten Erflärung ber D'et römischen Inftitute.) Beifällig aufgenommen wurde auch noch ber B Ian B. Steinhaufen's für eine große tulturgefchichtliche Quellenfammist #19. deren erfter Theil, deutsche Brivatbriefe des Mittelalters, icon im Drude ift.

Das größte sachliche Interesse boten die Gothein'schen Thesen is Der die Entstehung der Grundherrschaft in Deutschland, die in Abwesen seit Gothein's von Dr. Köhschles Zeipzig flar und verständig vertre en wurden. Sie wenden sich einerseits, indem sie ein Überwiegen der fre sen Bevölkerung bei den Germanen behaupten, gegen Wittich's und Knap de befannte Hypothese (vgl. H. B. 78, 39 st.), andrerseits, indem sie den Berang der quellenkritischen Methode vor den als Ergänzung natürlich ansentbehrlichen vergleichenden Methode betonen, gegen Konstruktionen water Ert der Hidebrand'schen (vgl. H. B. 79, 45 st. u. 292 st.). Der es sie

Sunt tam, da Bittich und Knapp fehlten, in der Debatte nicht zur vollen entwidlung; die methodologische Erörterung aber, an der sich namentlich eeliger, Lamprecht, v. Below und Hilbebrand betheiligten und die manche eteressante Momente hatte, endigte mit allgemeiner Berbeugung vor dem erinzipe der strengen philologischen Quelleninterpretation.

Aus den gleichzeitig stattsindenden Berhandlungen der Konferenz der undesgeschichtlichen Bublikationsinstitute sei noch erwähnt, daß der von se hier fürzlich gemachte Borschlag, die kirchliche Geographie Deutschsunds auf Grund des Menke'schen Nachlasses zu bearbeiten, angenommen und Schritte zur Aussührung gethan worden sind.

Alls Ort ber nächsten Bersammlung (Herbit 1899) wurde Halle oder affel in's Auge gefaßt. Bum Borfigenden des Berbandsausschuffes wurde brof. Kaufmann gewählt.

Um 1. September wird im Haag ein internationaler Historifertongreß tatifinden, auf dem auch eine deutsche Settion gebildet werden wird. Die Beschäfte derselben liegen zur Zeit in den Händen der Herren Prosessoren Erdmannsdoerffer in Heidelberg und v. Below in Marburg.

Am 24. März fand in Köln die 17. Generalversammlung der Gesellschaft für rheinische Geschichtlunde statt. Nach dem Jahresserichte sind erschienen: Lieserung 5 und 6 des geschichtlichen Atlas der Abeinprovinz; der 3. Band des Buches Weinsberg; die Urkunden und Kten zur Geschichte der Berfassung und Berwaltung der Stadt Koblenz is 1500; die Entwicklung der kommunalen Versassung und Berwaltung der kommunalen Berfassung und Berwaltung dins die 1396 (Preisschriften der Mevissenstitung I.). Unter der Presse esinden sich: der 1. Band der Weisthümer der Rheinprovinz und die rbare von St. Bantaleon in Köln. Die von Köpschke bearbeitete Aussabe des Berdener Urbars ist nahezu abgeschlossen. Als neues Unternehmen auf Antrag Dr. Sauerland's geplant eine Sammlung von Negesten ur Geschichte der Rheinlande aus dem vatikanischen Archiv von 1294—1431.

Die Afabemie des inscriptions et belles lettres stellt für bas laby 1900 zwei Breisaufgaben: 1. étudier la géographie de la Syrie, e la Mésopotamie et des régions voisines d'après les auteurs syriaues, en consultant de préférence les chroniques, les actes des Maryrs et ceux des Conciles nestoriens. 2. étude générale et classement les monuments de l'art dit gréco-bouddhique du nord-ouest de l'Inde, constater les influences occidentales qui s'y manifestent et leur relation avec les monuments de l'Inde intérieure.

Am 21. Februar starb in Philadelphia der deutsch-amerikanische Gechichtsorscher und Genealog Daniel Kolb Cassel, 78 Jahre alt. — Am 11 März starb in Elberseld im Alter von 85 Jahren der Kirchenhistoriker, Bastor em. D. Karl Krasst. — Am 12. März in Helsingsors der Nestor ber finländischen Dichter, Zacharias Topelius, der längere Zeit als Projesan der dortigen Universität sür die Geschichte, insbesondere seiner Hätig war. — Ende Februar starb in Berthelmingen der lothringis Geschichtschreiber Arthur Benoit, 60 Jahre alt. — Am 28. Februar staid in Linz im 68. Jahre der Kunsthistoriter Karl Obermüller. — Am 24. Arthur din Dublin der Prosesso der Kirchengeschichte, George Thomas Stadessen in Dublin der Prosesso der Kirchengeschichte, George Thomas Stadessen dessen der sich hauptsächlich mit der Geschichte der Kirchen in Itale beschäftigen. — Am 2. April starb in Tübingen der schwäbische Distor L. Schmid, 87 Jahre alt, bekannt durch seine Untersuchungen zur älter Geschichte der Hohenzollern; am 7. April ebendort Prosessor Berns v. Kugler, geb. 1837, dessen Arbeiten zur Geschichte der Kreuzzüge, Theil gegen Sphel gerichtet, der Forschung wichtige Anregungen gegehaben. — Die von uns 80, 568 gebrachte Rachricht vom Tode Sir Fred Pollod's beruht auf einer Berwechselung mit seinem Onkel Sir Charpollod's beruht auf einer Berwechselung mit seinem Onkel Sir Charpollod's beruht auf einer Berwechselung mit seinem Onkel Sir Charpollod's beruht auf einer Berwechselung mit seinem Onkel Sir Charpollod (vgl. Rev. hist. 67, 237).

# Die nene hiftorifche Methode.

Bon

## 6. v. Befow.

alt: Einleitung (S. 193). Lamprecht's System: I. Der Begriff flung (S. 196). II. Ranke's Joeen (S. 205). III. Freiheit und gleit (S. 209). IV. Die Frage der geseymäßigen Entwicklung im t (S. 230). V. Lamprecht's Deutsche Geschichte (S. 251). VI. Der recht durchgeführte Schematismus der Kulturzeitalter (S. 254); italistische Anschauung (S. 265). VII. Rejultate (S. 267).

r wird einseitige Bewunderer des abgeschlossen Melodiösen dn oder Mozart von der Schönheit und darum Berechtigung n Melodie Wagner's überzeugen wollen?"

Lamprecht in einem Referat über den zweiten Band von Jnama=Sternegg's Deutscher Wirthschaftsgeschichte, das im 1895<sup>1</sup>) erschien. Dies Reserat und das wenig ältere Borzweiten Auflage des ersten Bandes seiner Deutschen Geaden eine große Reihe methodologischer und geschichtsphilos Auslassungen Lamprecht's eröffnet. Durch sie hat er den semacht, die Principien der Forschung neu zu sundamentiren en ganzen Betrieb der Historie in andere Bahnen zu senken. dersuch ist auch nach seiner Meinung vollkommen geglückt. 1er, die gegen ihn austraten, konnten nichts Stichhaltiges vorzühr "Wissen" und ihr "geistiger Horizont" waren zu bewei ihrer "Unlust oder Unfähigkeit, überhaupt auf methodofragen einzugehen", vermochten sie nichts "gegen die Klarheit odologischen Position" Lamprecht's und die "Unansechtbarkeit

seines Standpunktes"1). Er hat bereits erklären können, daß er senunmehr zum letten Mal über seine principiellen Ansichten geäuße habe. Er ist dann freilich noch mehrmals zum allerletten Mal augetreten. Aber jedenfalls betrachtet er sich als vollkommenen Siegeseine Gegner liegen sämtlich erschlagen auf dem Schlachtfeld. Seenkritik" ist "einsach tötlich") gewesen.

Die Auffaffung, Die er bon feinen Erfolgen bat, weicht allerdin von der der wiffenschaftlichen Welt nicht unerheblich ab, Alle gejehenen Bertreter ber deutschen Beschichtswiffenschaft, die überhau ihm Beachtung geschenft haben, haben gegen ihn Stellung genommen Mehrere haben ihn ironisch behandelt. Wenn er ben Lorbeer errung ju haben meint, fo hat er ju viel Bewicht auf Stimmen gelegt, man fonft über wiffenschaftliche Fragen nicht entscheiden läßt. Beschichtswiffenschaft bat nächst ber Biffenschaft ber neueren Literat geschichte und ber Nationalotonomie die größte Bahl folder De arbeiter, die auf der Grenze der wiffenschaftlichen Thatigfeit des reinen Dilettantismus fteben. Mus beren Rreife ift Lampre der lautefte Beifall ju Theil geworden 4). Sierzu gefellen fich e zelne Bertreter ber Geschichtswiffenschaft aus dem Auslande, bei Autorität wir an fich burchaus nicht in Zweifel gieben, die aber bo wie es icheint, von der Bewegung der hiftorifchen Biffenichaft Deutschland teine ausreichende Renntnis haben. Gie meinen, De Lamprecht in Deutschland einen Rampf um hohe Guter zu führen g nöthigt fei. Endlich treten in Deutschland für ihn bestimmte Grupp von Philosophen und Nationalotonomen, namentlich Soziologen ein. handelt fich bier um alte miffenichaftliche Gegenfage. Bertreter ander

<sup>1)</sup> Lamprecht, Zwei Streitschriften (Berlin 1897), S. 3 f. 32. 58 Ans

<sup>2)</sup> Butunit vom 5. März 1898, G. 449.

<sup>\*)</sup> Mehrsach ist es so bargestellt worden, als ob die H. Z. die besonder Gegnerin Lamprecht's sei. Das trifft nicht zu. Auch die Deutsche Zeitsche seichsche Geschichtswissenschaft hat sich, soweit es sich wenigstens um Außerungedes Herausgebers, G. Seeliger's, handelt, deutlich gegen Lamprecht's Systemausgesprochen. Bgl. z. B. Wonatsblätter 2, 210; histor. Bierteljahrsschrift h. 1, S. 152.

<sup>4)</sup> Bgl. Mathieu Schwan, Zutunft vom 18. April 1896, S. 125: "Di Franzosen und Engländer, ja selbst die Amerikaner sind nahe daran, uns de Borsprung abzugewinnen. Wir blieben zu lange, viel zu lange, auf den selben Fleck und erst Lamprecht hat uns ein tüchtiges Stück vorwärts geführt.

Biffenschaften haben uns oft schon vorschreiben wollen, wie wir Geschichte treiben sollen. In Lamprecht glaubt man einen brauchsbaren Bortampfer für die eigenen Tendenzen und Interessen zu besitzen.

Es gibt auch, wenn ich so sagen darf, eine mittlere Schicht: man bekennt sich nicht gerade zu Lamprecht, aber man meint doch, daß manche seiner Behauptungen wohl richtig sein müßten. Er hat seine Sche so oft drucken lassen. Eine Schar von Jüngern, Anfänger und Dilettanten, haben sie eifrig wiederholt. Die Druckerschwärze besitzt auch heute noch eine gewisse Autorität. Aliquid haeret. Überdies sterben ja die Berehrer der goldenen Wittelstraße, die in jedem Falle glauben, daß die Wahrheit zwischen Kenntnis der neueren deutschen Sistoriographie auch in Deutschland verhältnismäßig wenig verbreitet ist. Wer etwas Unrichtiges über sie sagt, wird nicht leicht kontrollirt.

Nach unserer Weinung ist Lamprecht's Shstem ganz und gar verschroben. Es sind in ihm freilich mehrere Seiten zu unterscheiben. Zunächst ist es der alte Kamps der naturwissenschaftlichen Aufsassung vegen die Selbständigkeit der Geschichtswissenschaft, den er führt und dem gewisse Zeitrichtungen sehr zu statten kommen. Er sührt ihn in überaus ungeschickter Form; sie wird im Erfolg nur zur Diskreditirung der soon ihm vertretenen Sache beitragen; Trivialität und Oberstächlichkeit sind die Stützen des Baues, den er errichtet hat. Sosdann sucht er uns über den Gang der neueren deutschen Historiographie zu belehren. Das von ihm gezeichnete Bild, das seiner Gestalt als Folie dienen soll, beruht auf vollkommener und grober Unkenntnis der thatsächlichen Berhältnisse.

Benn auch jener Kampf der naturwissenschaftlichen Auffassung — der bei der Betrachtung des geschichtlichen Berlaufs, wie Wachsmuth<sup>1</sup>) iehr wahr sagt, "recht eigentlich das Beste, Feinste und Höchste der Kultur" entgeht — nie aushören wird, so wird doch Lamprecht's ivezielles System nicht von langer Dauer sein. Uhlirz<sup>2</sup>) hat gewiß Recht mit seinem Wort, daß uns bald "manches, was wir in den letzen Jahren lesen und erleben mußten, wie ein böser Traum erscheinen" wird. Allein der Baum, selbst wenn er morsch ist, fällt gemeinhin nicht von selbst, nicht ganz von selbst. Wan muß die Art gebrauchen. Deshalb habe

<sup>1)</sup> über Ziele und Methoden der griechischen Geschichtschreibung, Leipziger Reftvraturebe vom 31. Ottober 1897, S. 3.

<sup>2)</sup> Deutsche Literaturatg. 1897, Gp. 1979.

ich mich, obwohl widerstrebend, entschloffen, die Auslaffungen Lamprecht" im Bufammenhange einer fritischen Prüfung zu unterziehen. Dei Berfahren werde ich fo einrichten, daß ich mich nach Möglichfeit am Die von anerkannten Autoritäten festgestellten Thatsachen berufe, ihn Außerungen auch im Wortlaute anführe1). Es hat fich ja, Dant b fürchterlichen Beredfamteit Lamprecht's und ber Nachbeterei fein Trabanten, Dant ferner ber leiber nun einmal in weiten Rreifen von handenen Untenntnis der neueren beutschen Siftoriographie, über die bereits eine fleine Legende ausgebildet. Da muß man benn b Begenbeweis fehr bestimmt und fehr beutlich, auch etwas ausführ erbringen. Eben beshalb werde ich manches zu fagen haben, n eigentlich allen Siftoritern befannt fein follte, mas aber boch gef werden muß, da es offenbar nicht allen befannt ift. Undererfeits i ich gerade in dem, was meine Abhandlung in positiver Richtung com halt, die Befriedigung, die mir diefe Rritit gemahrt. 3ch hoffe jur Berbreitung mahrer Kenntnis der neueren deutschen Sifton graphie beitragen und eine Anschauung von den Aufgaben und 3me de ber Beschichtswiffenschaft geben zu fonnen.

T.

Jene furze Besprechung in den Jahrbüchern für Nationalökonomie beginnt bereits mit einem höchst merkwürdigen Urtheil. Lampre ste bietet da allerlei Deklamationen<sup>2</sup>) gegen die "juristische" Aussassung und behauptet in diesem Zusammenhang, die Methode von Baits ei "die staatsrechtliche", "spstematische"; seine Mittel die des "juristischen Denkens". Überhaupt habe man es disher nicht auf "die Darstellus seines permanenten Flusses", sondern auf die "juristische Methode" nder Bersassungs und Birtschaftsgeschichte abgesehen. Nun weiß jed Kind, daß es sich bei Baits gerade umgekehrt verhalten hat. Beie ost und wie heftig ist ihm der Borwurf gemacht worden, daß ih die juristische Methode mangle! Ich begnüge mich, Lamprecht eiganz neues Urteil von Hinde 3) gegenüberzustellen: "Leo, Dahlman Baits, Treitsche haben den Schwerpunkt ihrer Thätigkeit in des historischen, nicht in der systematischen Darstellung des Staatsleben

<sup>1)</sup> Auch Lamprecht's Ansichten werde ich möglichst im Wortlaut voführen, um sie in ihrer unmittelbaren Nachtheit wirfen zu lassen.

<sup>2)</sup> Uber ihre Urfache f. unten G. 272.

<sup>3)</sup> Jahrbuch f. Gesetzgebung 1897, G. 810.

gefunden." Doch dies Urtheil über Bait ift nur eine Folge der allgemeinen Anschauung Lamprecht's.

Bie er nämlich in jener Besprechung und im Borwort gur zweiten Auflage feiner Deutschen Geschichte und an vielen Stellen anderswo auseinanderfett, haben die bisherigen Siftorifer überhaupt ihre Aufgabe bon Grund aus bertehrt aufgefaßt. Gie haben nur immer Befragt: wie ift es gewesen? Bor allem Rante, bem als bem Mogart Lamprecht fich als den R. Wagner der Beschichtswiffenschaft gegen= uberftellt, bat nur gefragt, wie es in ber Bergangenheit gewesen fei. Dem gegenüber betont Lamprecht, man muffe fragen, wie es geworben lei. Der Siftorifer habe "genetisch" zu verfahren. "Das Beitalter einer außerlich beichreibenden Forichung muß durch bas Beitalter einer neuen Methode, die vom genetischen Standpuntte aus eindringt, ab-Beloft werben." "Ein nothwendiger, grundfaglicher Bechfel ber Beichichtswiffenschaftlichen Methode fällt mit großen und berechtigten Reigungen ber Nation zusammen." "Grundlegende Borgange in ber Entwicklung bes 19. Jahrhunderts treiben eben jest vorwärts aus Dem beffriptiven in ein entwidelndes Beitalter." Die neue, wie man fieht, einem Beltereignis gleichkommende Entbedung Lamprecht's ift auch ichon - gerade im Gafularjahr Rante's - Begenftand einer besonderen Feier gewesen: auf dem Siftoritertage in Frantfurt wurde ihre hohe Bedeutung in helles Licht geftellt.

Es ist nun zunächst ein ganz grobes Mißverständnis, wenn Lamprecht eine Außerung Kanke's so deutet, als ob er nicht habe darstellen wollen, wie die Dinge geworden seien. Bor allem aber: Lamprecht nimmt eine neue Methode für sich als Entdeckung in Anspruch, die thatsächlich seit einem Jahrhundert allgemein geübt worden ist. Man kann nur die Gegenfrage stellen: wer ist denn seit Gerder's Beiten nicht Evolutionist? Wer ist denn nicht von dem allgemeinen Grundsaß, daß Geschichte "Werden" ist, durchdrungen? Lamprecht lebt offenbar in der naiven Borstellung, daß die Idee der Entwicklung erst neuerdings in den Naturwissenschaften aufsekommen sei, daß es nur eine Entwicklungstheorie, die technisch so beseichnete Lehre Darwins, gebe. Er weiß gar nicht, daß der Entwicklungsgedanke sehr alt ist?) und daß er seit Herder in der Geschichts

<sup>1)</sup> Bgl. Mag Lenz, S. B. 77, 387 Mnm. 1.

<sup>\*)</sup> Bgl. L. Mariupolsty, Bur Geschichte des Entwidlungsbegriffs. Berner Dissertation von 1897. S. auch F. Eulenburg, Deutsche Literaturs zeitung 1894, Sp. 1554; H. Bäntig, Auguste Comte S. 30. 247. — Es fann

forschung Leben, überaus fraftiges Leben gefunden bat. Um b völlige Berkehrtheit der Tiraden Lamprecht's recht aufchaulich 3 machen, ftellen wir ihnen ein Wort Harnad's1) gegenüber. Er nenals diejenigen, welche "mit fteigender Rlarbeit" den Begriff ber "En wicklung" jur Geltung gebracht haben, Berber und die Romantite Begel und Ranke. Und Sasbach2) fagt von der nothwendigen Raftion gegen ben Rationalismus vor hundert Jahren: "Inftin Befühl, Phantafie mußten die ihnen zutommende Stellung gewinner bas hiftorifch Bewordene in Sprache, Sitte, Bewohnheit, Red Befellichaft und Staat Die Autorität erlangen, welche ihnen gebührt der Begriff der Entwidlung mußte in feiner Reinheit erfant bas Recht des Befondern und bes Nationalen im Gegenfaß gur Staatlich-Allgemeinen und jum Rosmopolitismus vertheidigt werben. Endlich Scherer3): "Man brang nicht vorschnell auf bas Befen ber Dinge los, fondern fuchte ihr Berben zu erforschen. Die Geschichte trat an die Stelle ber fonftruirenden Bernunft4). . . . Savigny verfolgte bas romifche Recht in feiner geschichtlichen Entwidlung; er wies Bererbung, Fortbildung und Entstellung nach. . . . Selbst die Begel'iche Philosophie verdanft ihre Erfolge jum Theil bem Um-

gar kein Zweisel sein (wie dies auch kürzlich D. Lorenz, Lehrbuch der Genealogie S. 26. 29 mit Recht hervorgehoben hat), daß die Anwendung des Entwidlungsbegriss in der Geschichtswissenschaft älter ist als die in der Naturwissenschaft. Wan darf sogar behaupten, daß Darwin in seiner Entwidlungslehre von Bertretern der Geisteswissenschaften abhängig ist. Bgl. Knapp, Jahrbücher f. Nat. Bd. 18 (Darwin und die Sozialwissenschaften), S. 236. 244; Bernheim, Lehrb. d. hist. Methode (zweite Aust.) S. 6. 113. Aber eben deshalb, weil die Historifer den Entwidlungsbegriff früher als die Natursorscher gehabt haben, brauchen sie ihn sich nicht erst heute von diesen zu holen und brauchen ihn auch nicht, wenn sie ihn haben wollen, in der trassen und einseitigen Ausbildung zu übernehmen, die er in der modernen Descendenztheorie, zumal in deren ertremer Formulirung, gesunden hat.

<sup>1)</sup> Das Chriftenthum und die Geschichte (vierte Auflage) G. 5.

<sup>2)</sup> Die allgemeinen philosophischen Grundlagen ber von F. Onesnau und Ab. Smith begründeten politischen Otonomie (Leipzig 1890) S. 175.

<sup>5)</sup> Gefch. b. beutschen Literatur S. 629. Ich eitire absichtlich vorzugsweise allgemein befannte Bücher, um barzuthun, bag Lamprecht sehr gut bas, was ich sage, auch hatte wissen können und mulfien.

<sup>4)</sup> Das lettere wurde etwa die Methode fein, die Lamprecht Bais porwirft.

ftande, baß fie den Drang nach Erfenntnis des Berdens auf dem fürzeften Bege gu befriedigen schien."

In der That, der "Drang nach Erfenntnis des Werdens" war damals sehr lebhaft und ganz allgemein. Bon verschiedenen Aussangspunkten und auf allen Gebieten der Geisteswissenschaften suchte man die Entwicklung der Dinge zu erforschen. Berweilen wir im Interesse der Jünger Lamprecht's etwas dabei.

Der Hauptsache nach gehen alle jene Anregungen auf Herber zurück. Nach ihm ist es in erster Linie die romantische Schule<sup>1</sup>) mit der großen Zahl der von ihr abhängigen oder ihr verwandten Richtungen, welche den Gedanken der Entwicklung vertritt. Dem 18. Jahrshundert, dem Rationalismus, "ist alles geschichtlich gewordene ein Unwesentliches, Zufälliges, ja sogar ein Störendes. Wertvoll ist allein, was jenes Zeitalter das "Natürliche" und die "Vernunst" nannte. Sie galten als ein sür allemal gegebene, unveränderliche Größen"2). Ihren schärssten Ausdruck sand dieser Mangel an Vershändnis sür die geschichtliche Entwicklung in den Theorien von der natürlichen Religion und dem Naturs, dem Vernunstrecht, dem Staatsvertrag. Aber in allen Beziehungen trat er hervor. "Die ältere pragmatische Geschichte geistiger Vewegungen erscheint" — sagt

<sup>1)</sup> Dag Lamprecht von dem Ginfluß ber Romantit nichts weiß, ift theil= weise wohl dadurch verschuldet worden, daß diese Berhaltniffe in der erften Muflage von Bernheim's Lehrbuch der hiftorischen Methode (S. 144) nicht richtig dargestellt waren. In ber zweiten Auflage (G. 170) hat Bernheim meinen in den Gött. Gel. Anzeigen 1892, G. 280 ff. gemachten Ausstellungen Rechnung getragen. Freilich will ich hiermit nicht behaupten, daß Lamprecht auch nur die erste Auflage von Bernheim gusammenhangend gelesen hat (f. unten). — über die Anregungen, die die Romantiter für die wissenschaftliche Forschung gaben, vgl. Dilthen, Leben Schleiermacher's 1, 206. 264 f. Huch Schloffer, der bon den großen Siftoritern des 19. Jahrhunders am meiften noch als ein Sohn bes 18. gelten tann (Erdmannsborffer, &. Ch. Schloffer 6. 18), fteht boch ichon theilweise unter dem Ginflug der Romantit. Er gefteht: "Daß ich ben früheren Arbeiten der Brüder Schlegel fehr viel, mehr ale allen meinen andern Lehrern verdante, halte ich für Pflicht öffentlich einzugesiehen". hierzu bemertt Dilthen, Breuß. Jahrbucher 9, 387: "Neben Die Radrichten über ben Ginfluß ber Schlegel auf Bodh und Savigny, auf Brimm und Raumer ftelle man bieje Augerung Schloffer's, um die Breite, in welcher diese beiben Manner in die beutsche Biffenschaft eingriffen, recht 3u ertennen." Bgl. ebenda G. 386. 396.

<sup>1)</sup> harnad G. 4.

Dilthen<sup>1</sup>) — "uns barum heute so fremd, so äußerlich und mechanisch, weil sie jeden Gedanken wie ein sestes Ding hinnimmt, aus der Übertragung durch einen überspringenden Inslux erklärt und so einem chaotischen Aufspüren von Kausalitäten verfällt, ohne von dem genestischen Aufbau und der Struktur unsrer Gedankenwelt etwas zu greisen." Unsere moderne, genetische Aussalien gelangte nun du ech die romantische Bewegung zur Herrschaft.

Die Theorie vom Naturrecht wurde durch die der Romantit felbrande fiehende hiftorische Rechtsschule überwunden.

Mertel hat in feiner Abhandlung "Uber ben Begriff ber Ent widlung in feiner Anwendung auf Recht und Gefellichaft" (Btich= Privat= und öffentl. Recht 3, 625 ff.; 4, 1 ff.) eine Parallele zwifchen Savigny und Darwin gezogen. Er findet, daß Savigny die Lebe formen, welche ben Wegenstand feiner Theorie bilben, in einem & 5 11: lichen Sinne als Entwicklungsprodutte betrachtet, wie die neue ven Naturforscher diejenigen, welche den Gegenftand ihrer Theorien bilden. Die charafteriftifchen Sauptmomente der Savigny'ichen Entwicklur theorie find nach ihm "wesentliche Bestandtheile des allgemeinen Gratwidlungsbegriffs, die fich als folche überall ertennen laffen, wo die fer Begriff eine wiffenschaftliche Unwendung erfährt. Uberall ent balt derfelbe das Element der Beränderlichfeit und der wirklichen UI Inwandlung - Element der Metamorphofe -, überall ferret bas Element ber Kontinuitat und, infofern er auf die Buftar be einander folgender Generationen angewendet wird, bas Moment Der Bererbung. Überall ichließt er bemgemäß innerhalb feiner De ichaftsfphare einerfeits ben Begriff ber Stabilitat, andererfeits Den des absoluten Anfangs, baw. ber Entstehung auf Grund fonvera mier Schöpfungsafte ober aus einem völlig Beterogenen aus." De fel fest weiter auseinander, worin die Berichiedenheit der beiden Sufte me beruht. Gie liegt im Befentlichen barin, daß bei Darwin as

<sup>1)</sup> Leben Schleiermacher's 1, 229. Ühnlich drückt Dilthey in seiner Abhandlung über Schlosser (Preuß. Jahrb. 9, 396) den Gegensat des A ten und des Neuen aus: "An die Stelle einer geistlosen Reproduktion der Schriften oder im besten Falle einer logischen Anordnung der Gedanken, wie sie die ältere historische Schule gab, soll Charakteristik, Reproduktion der inn ten Form, in welcher die Gedanken im Geiste verknüpft sind, treten, wie das die Schlegel gelehrt hatten." Ich erwähne diese Säße Dilthen's, weil sie echt anschaulich zeigen, daß der Gegensat, den Lamprecht sür die Gegenwart onsstruirt, vielmehr um die Wende des 18 Jahrhunderts vorhanden war.

Element der Metamorphose, bei Savigny das der Kontinuität und bow. Bererbung prävalirt. Diese Abweichungen werden hauptsächlich dadurch hervorgebracht, daß es verschiedene Gegensäße sind, denen die eine und die andere Theorie gegenübertreten. Merkel vergleicht dann noch mit der historischen Rechtsschule die neuere historische Schule der Nationalökonomen. "Die letztere kann als jüngere Schwester") der ersteren betrachtet werden. . . Auch sie betrachtet die Geschichte als den Beg zum Berständnis der Gegenwart, und wie sie den Busammenhang der Zeitalter beachtet, so die Abhängigkeit des Einzelnen vom Ganzen." Sie unterscheidet sich andrerseits von der historischen Rechtsschule dadurch, daß in ihren Anschauungen die Wetamorphose eine größere Kolle spielt.

Ebenso wie mit der Jurisprudenz verhielt es sich mit der Sprachwissenschaft. Süßmilch hatte im 18. Jahrhundert noch die Meinung
vorgetragen, daß die Sprache ein von Gott den Menschen sertig gegebenes Geschent sei. Man sah sie als ein starres, ein für allemal
sertiges Instrument, das die Grammatit beschreibt<sup>2</sup>), an. Allein
"die geschichtliche Betrachtungsweise, die um die Bende des 18. Jahrhunderts unter dem Einsluß des großen und allgemeinen Nückschlages
gegen den starren Rationalismus sich erhob und der auf dem Gebiet
der Sprachsorschung durch Männer wie B. v. Humboldt, Bopp, die
beiden Grimm, die Bahn gebrochen worden ist"3), hat gesehrt, daß
eine allmähliche Entwicklung und Umbildung der Sprachsormen statt=
gefunden hat.

Eine höchst umfassende Anwendung fand der Begriff der Entwicklung sodann in der Theologie und Kirchengeschichte. Wie unendlich oft ist hier z. B. gegenüber den Bertretern des kurialistischen Standpunktes einerseits und den Rationalisten andrerseits hervorgehoben worden, daß die kirchliche Bersassung, die theologischen Lehrmeinungen etwas historisch gewordenes seien! Wie unendlich ost hat man auf dem Gebiet der alttestamentlichen und der neutestamentlichen Theologie das Prinzip der Entwicklung vertheidigt! Man nehme etwa F. Ch. Baur's "Epochen der kirchlichen Geschicht-

<sup>&</sup>quot;) Bgl. auch L. Stein, Die foziale Frage im Lichte ber Philosophie (Stuttgart 1897), S. 419 (Unm.). 430.

<sup>3)</sup> Bgl. Lamprecht's "beftriptives" Berfahren.

<sup>3)</sup> Paulsen, Einleitung in die Philosophie (vierte Aust.) S. 201. Ich berweise auf dieses Buch, weil es Lamprecht, nach seinen Citaten zu schließen, bekannt sein mußte.

schreibung" (1852) zur Hand: durchweg ist hier als Maßstab deurtheilung in erster Linie die Frage aufgestellt, wie sich dieser od jener Historiker zu dem Begriff der Entwicklung verhält. Baur wend sich gegen die kurialistische Auffassung von der Stabilität der kath lischen Kirchenversassung und des katholischen Lehrbegriffs, konstati daß sich auch bei den altprotestantischen Theologen Anklänge an Anschauung von einer Stabilität der kirchlichen Berhältnisse sind polemisirt aber auch zugleich gegen den Rationalisten Hine pusinden" wußte, dem es so sehr "an dem Sinn und Interesse die Entwicklungsgeschichte des Dogmas sehlte".). Mit den Theologie haben die politischen Historiker des 19. Jahrhunderts gewetteis gegen die Ansicht von der Stabilität der Bersassungen den Entwillungsgebanken zur Geltung zu bringen.

Gerade die firchliche Geschichtschreibung, vor allem die Bau jedoch nicht sie allein, zeigt uns besonders den Einsluß der Phispophie der Beit, auf den wir schon kurz hinwiesen. Einige saus Harnack's Rede auf Neander2), die dies Berhältnis prägnant vorheben, mögen unsern Überblick schließen: "Hegel und seine Schlichen, mögen unsern Überblick schließen: "Hegel und seine Schlichen, jede einzelne Phase in ihr als nothwendig zu begreisen hinter dem Individuellen das Allgemeine zu ermitteln.... Ausgabe der genetischen Entwicklung, die Neander sich geschlichen Problemen gegenüber stets gestellt hat, und die Freigebig mit welcher er noch in seinen spätesten Schriften den Begriff geschichtlichen Gesels nicht hat entziehen können"3).

<sup>1)</sup> Lamprecht follte die hiftorischen Schriften von F. E. Baur eirt = studiren; er würde dann erkennen, daß Probleme, die ihm gang nen gu sicheinen, längst eifrig erörtert worden sind.

<sup>2)</sup> Breug. Jahrb. 63, 191.

<sup>3)</sup> Über die Herrichaft des Entwidlungsgedantens seit Ansang und Jahrhunderts j. auch M. Reischle, Christenthum und Entwidlungsged (1898) S. 7 f.; Dilthey, Schleiermacher S. 227. L. Stein, a. a. D. Summ. 1 bezeichnet als Bertreter der "evolutionistischen" Richtung der schichtswissenschaft Bernheim und Lamprecht. Hierzu ist erstens zu bemet daß Bernheim's Standpunkt von dem Lamprecht'schen himmelweit verschie der ist, zweitens, daß Bernheim die genetische Geschichtschreibung nicht erst seit, zweitens, daß Bernheim die genetische Geschichtschreibung nicht erst seit der jüngsten Zeit, gar erst seit Lamprecht datirt, sondern selbstverstän lich

So verhält es sich also mit Lamprecht's Behauptung, daß die beutsche Geschichtschreibung bis zu seiner Zeit von Entwicklung nichts gewußt hat, nur "bestriptiv" versahren ist.).

Gegenüber dieser haarsträubenden Behauptung hat es ein anderer Sistoriser der Leipziger Fakultät denn doch für seine Pflicht gehalten, Lamprecht sehr höslich, aber bestimmt daran zu erinnern, daß ja seit Derber die deutsche Geschichtschreibung gerade "entwickelnd" thätig gewesen sei?). Das war für Lamprecht peinlich; aber er merkte sich's und schrieb — wie das nun seine Art ist — eine Abhandlung über Derder"). Der Kern seiner Ausssührungen war, daß Herder's Ausstührung von der technisch sogenannten Entwickungstheorie Darwin's und von der Lamprecht's verschieden sei. Nun, das wußte man sreisich auch vorher; das Gegentheil hat niemand behauptet. Natürzlich vermied Lamprecht sorgsältig, zu konstatiren, daß sein Debut verunglückt, daß die deutsche Geschichtschreibung des ganzen 19. Jahrzhunderts von bloß "destriptiver" Geschichtschreibung weit entsernt Bewesen sei. Er wußte vielmehr auch ferner seine Anhänger in

feit der Wende des legten Jahrhunderts. Er jagt (S. 22): "Unsere hervorsagendsten Historiter bekennen sich gleichmäßig zu der genetischen Auffassung". Als jolche nennt er Ranke, Sybel, Droysen, Baip u. s. w.

1) Lamprecht hätte sich nur etwas in der Literatur umzusehen brauchen, um sich von dem zu überzeugen, was die deutschen Historiter als Aufgabe des Geschichtschreibers ansehen. Bgl. z. B. Ed. Meyer, Gesch. d. Alterthums 1. 18 f.: ..... den Zusammenhang der Entwicklung darzulegen . . . "

\*) Buchholz, Jur Lage der Geschichtswissenschaft, Atad. Rundschau Bb. 1 (Leipzig 1896), S. 238 ff. Er sagt: "Wir verwahren uns gegen die Bebauptung, daß die neue Richtung uns auch eine neue und höhere Methode beschert habe, und daß von dieser Entdeckung ein neues Zeitalter der geschichtslichen Bissenschaft zu erwarten sei." Übrigens hätte Lamprecht sich von seinem Irrthum schon aus einem älteren Aufsag von Buchholz (Quidde's Beitschrift 2, 17 ff.) unterrichten können.

9) herder und Kant als Theoretiter der Geschichtswiffenschaft, Jahrbücher 1- Nationalotonomie 69, 161 ff.

4) Köftlich ift die Art, wie Barge, Entwicklung der geschichtswissenschaftslichen Anschauungen in Deutschland S. 33 darüber reseriet. Statt einsach zu sagen, daß es Lamprecht's Pflicht gewesen wäre, die Geschichte der Historios graphie zu studiren, bevor er mit dem Anspruch auftrat, ein neues Zeitalter der Historiographie zu eröffnen, betont er, daß "durch herder Lamprecht taum beeinflußt, vielmehr erst später herder's Anschauung als eine der eignen derwandte von ihm wieder ausgedecht worden ist". Wir empsehlen dies Bersiahren allen höflingen zur Nachahmung.

der Meinung zu erhalten, als ob wirklich die hiftoriker bis jüngsten, bis zu seiner Zeit von "genetischer" Geschichtschreibung niegewußt hatten1).

Auch schon bevor er auf den Entwicklungsbegriff Herder's sewiesen wurde, scheinen ihm einige Bedenken — inwieweit sie außen her geweckt worden sind, mag dahingestellt bleiben — an Richtigkeit seiner ersten Behauptungen gekommen zu sein. Er hichlechthin behauptet, daß die Historiker bis zu seiner Zeit2) "deskriptiv" versahren seien. Das war doch ein zu abenteuerlissorwurf. Wir sehen jedensalls, daß er sehr bald, ohne seine gemeine Behauptung zurückzunehmen, sich mehr und mehr bem im einzelnen Unterschiede zwischen der bisherigen und seiner Geschichteibung zu konstruiren. Bei diesem Bersahren3) untersützte ebensosehr seine Unkenntnis der Geschichte der Historiographie der Umstand, daß er im Ansang über das Wesen der genetis Eschichtschreibung, die er begründen wollte, nichts gesagt hat te

<sup>1)</sup> Noch in seinen "Zwei Streitschriften" (S. 39), deren Inhalt er no heute (Zutunft vom 5. Märg 1898) volltommen aufrecht halt, sest er seine Auffassung die "destriptive" entgegen.

<sup>2)</sup> In der Rezension über den 2. Band von Inama-Sternegg hatz Lamprecht bemerkt, daß auch schon in diesem Buche (es ist 1891 erschienen einige Kapitel die genetische Methode zeigten. Sie müßte danach so gan jung nicht mehr sein. Im Jahre 1897 (Zwei Streitschriften S. 39) schein er die neue Zeit "seit einem Jahrsünst" zu datiren. Das würde auf ei Ereignis des Jahres 1892 weisen. Ich wüßte hier nur das Erscheinen de 2. Bandes von Lamprecht's Deutscher Geschichte zu nennen. In jem Recension hatte er serner nicht gesagt, wer der Richard Wagner der Zutunst historie sei. Inzwischen hat er es mit Trompetenstößen urdi et ordi verkündig

<sup>3)</sup> Lamprecht nennt es feine "historisch=methodologischen Studien" (Jah bücher f. Stat. 69, 161 Anm. 1).

<sup>4)</sup> Ein Mißgeschick ist G. Winter zugestoßen, der in der Zeitschr. Kulturgesch. (herausg. von Steinhausen) 1, 196 sf. ("Die Begründung ein sozialstatistischen Methode in der deutschen Geschichtschreibung durch C. Lan precht") Lamprecht's neue Entdedung pries, ehe dieser sein spezielles Pr gramm veröffentlicht hatte. Bon den spezisisch neuen Gedanken des Endeckers ersahren wir hier nun natürlich nichts. Da Winter etwas genauen über die neue Entdedung offendar nicht sagen kann, so konstruirt er ein höchst merkwürdigen Gegensaß der Lamprecht'schen Methode zu der bisherige 3. B. erzählt er, daß die Geschichtschreibung, so lange sie vorwiegend d großen politischen, diplomatischen und kriegerischen Begebenheiten erforscht

Bir haben das eigentümliche Schauspiel vor uns, daß zuerft die Phrase da ist und daß ihr erst im Lause der Zeit etwas Inhalt gegeben wird.

## II.

Etwas, was Lamprecht in seiner Theorie von dem nur "destriptiven" Charafter der bisherigen Geschichtschreibung sehr bald beunruhigen mußte, war die Thatsache, daß Ranke, ihr Haupt, den geichicklichen Berlauf nicht einsach beschrieb, sondern die Ideen in der Geschichte zu ersorschen suchte. Mit doppeltem Eiser hat er sich dann bemüht, Ranke's Ideen als etwas so vorweltliches hinzustellen, daß auch in dieser Beziehung an der Originalität seiner Theorie kein Bweisel bestehen könne. Er hat sich mit diesem Thema in einer besonderen Abhandlung: "Ranke's Ideenlehre und die Jungrankianer" 1), aber auch sonst noch sehr oft beschäftigt.

Rach ihm huldigt Rante einem "historischen Mystizismus". Seine historischen Anschauungen ruhen "vor allem auf einem Standpunkt versönlichen Glaubens und erst in zweiter Linie auf einem solchen wissenschusens und erst in zweiter Linie auf einem solchen wissenschuse Agens." "Die mystische Aussassium geht ohne weiteres, und zwar als allgemeinstes bestimmendes Ergebnis, in die Konsequenzen der Methode mit ein." "Die Kanke'sche Idenschere"— sast Lamprecht in einer anderen Abhandlung?) — "beruht darauf, daß mystisch=transcendentale geistige Kräste, die Ideen, vornehmlich und grundsählich in große Individuen einsließend und von ihnen im Sinne zu verwirklichender Zwecke ersast gedacht werden." Die "Transcendenz" der Ideen Kanke's ist ein Lieblingswort von ihm³). Sie erinnern "an die panpsychischen Naturlehren des 16. Jahr=hunderts", an die "aftralen und terrestrischen Kräste, die magischen

bie historischen Schriftsteller als Quellen "bevorzugte", nicht die Urtunden! Die Frage, welchen Zweden die Regestenwerte bisher gedient haben, hat sich Binter gewiß nie vorgelegt.

<sup>1)</sup> In der Schrift: "Alte und neue Richtungen in der Geschichtswissenschaft" (Berlin 1896). Selbstverständlich ist der geschmacklose Ausbruck "Jungs-Rantianer" von Lamprecht ersunden worden. Pirenne's Behauptung (Revue hist. 64, 54), daß Anhänger Rante's sich so genannt haben, ist unrichtig. Wan sollte dies Wort überhaupt nicht gebrauchen.

<sup>\*) \$. 3. 77, 257.</sup> 

<sup>3)</sup> Butunft, 14. Nov. 1896, G. 303.

und astrologischen Borstellungen". "Die mystischen Ingredienzien — ber lutherischen Resormationszeit und der Zeit der idealistischen Phisophie treten in Ranke's Ideen zu Tage" (alte und neue Richtun S. 43). "Ranke ist in jeder Faser seines Denkens, in jedem Zeum seines langen Lebens den kosmopolitischen Tendenzen seiner auf der Grundlage der lutherischen Resormation sich erheben Identitätsphilosophie. Aus beiden Onellen her floß seine historischen Auffassung" (S. 38).

Wir wollen uns nun nicht mit Lamprecht's Unficht von D Bufammenhang der Identitätsphilojophie mit ber lutherifchen Refe mation auseinanderfegen, auch nicht mit der Behauptung, De Rante bem Rosmopolitismus gehuldigt habe — er verwechfelt Rosma politismus mit Universalismus ber Betrachtung (Ranfe's Jugendze fcheint nach ihm vor dem Erwachen der nationalen Idee in Deutsch land ihren vollständigen Abichluß gefunden zu haben). Die Saupt fache ift: er hat von Ranke's Ibeen gar feine Ahnung. Ranke ha mit aller munichenswerten Deutlichfeit ausgesprochen, mas er unter "Ibeen" verfteht. Er fagt (Beltgeschichte 9, G. 7): "3ch fann unter leitenden Ideen nichts anderes verfteben, als daß fie die berrichenden Tendengen in jedem Jahrhundert find." Riemand beftreitet, baf Rante gang bestimmte und zwar lebendige religiofe Unschauunger gehabt hat. Allein er hat die Aufgabe bes Siftorifers ftets bari gesehen, menschliches aus menschlichen Motiven zu erflaren. Er glaubt an die göttliche Beltregierung. Allein er hat fich nicht für befug gehalten, jur Erflärung bes Laufes ber Dinge ein übernatürliche Eingreifen beranzuziehen1). Er nahm die Ideen nicht irgendwie boi auswärts ber, fondern er fuchte fie aus den Borgangen gu ermitteln "Die geschichtliche Ideenlehre" - fagt Loreng2) mit Recht - "thu den Ginzelheiten bes geschichtlichen Lebens nirgends einen Zwang an." Es find ferner zwar Berührungspuntte zwischen ber Auffaffun Rante's und ber Philosophie feiner Beit borhanden. Er fieht gan gewiß unter ihrem Einfluß. Und auch wo ein folder nicht bon handen ift, gelangt er von andern Ausgangspuntten aus boch theil

<sup>1)</sup> Was man allenfalls zugeben tann, darüber f. Fester, Quidde's Besichrift 6, 253; Meinede, S. B. 77, 262.

<sup>2)</sup> Die Geschichtswissenschaft in hauptrichtungen und Aufgaben 2, 51 F

weise zu benselben Bielen<sup>1</sup>). Allein, wenn man Ranke's Stellung zur Philosophie präcifiren will, so muß man doch in erster Linie bervorheben, daß er gegenüber den konstruirenden Philosophen der empirische Historiker ift.

Rach Lamprecht mußte man fich Rante's Darftellung fo bor-Mellen, daß er überall hervorhebt, dies und das fei eine "Manifestation Sottes"; Dieje ober jene Berfon werbe in ihrem Thun burch "gott= Liche Emanation"2) unterftutt; daß er überall auf die Ordnung der Dinge burch ben Finger Gottes hinweift. Gin folches Berfahren aber bat Rante ja gerade abgelehnt. In feiner erften Schrift (vom Sahre 1824) fagt er S. 214: "Die innere Entwicklung einer mensch= lichen Geele ift uns verborgen, Die wir blobe Mugen haben. Die Theilnahme bes lebendigen Gottes an folder Entwidlung, feine Barnung, feine Gulfe fann felbft ber nicht ohne Taufchung unter= deiden, der fie erfährt; noch viel weniger ein Anderer." In dem letten "Beitraum feines langen Lebens" ftand er noch burchaus auf demfelben Standpunft: allbefannt find ja feine Borte über die Stellung bes Beichichtichreibers gur Erforschung ber Entftehung bes Chriftenthums (Beltgeich. 3, G. 160). Er bat gelegentlich feine religioje Uberzeugung durchschimmern laffen, die Arbeit des Forschers aber immer barauf beschränft, "bie Greigniffe allein aus menschlichen Motiven zu erflären"3). Die Burudhaltung, die er übte, war fo groß, daß ein fleritaler Autor ihm falles Ernftes vorwerfen tonnte, er leugne bie Borfehung 4). Go verhalt es fich freilich feineswegs. Indeffen der fleritale Autor zeigt fdamit doch noch immerhin etwas mehr Renntnis von Rante's Auffaffung, als Lamprecht mit ben Tiraben über feinen "Myftigismus"5).

<sup>1)</sup> S. B. 75, 399 f.

<sup>\*)</sup> Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswiffenschaft R. F. 1, 108.

<sup>5)</sup> Fefter, Quidde's Beitichr. 6, 253.

<sup>\*)</sup> Ungeführt bon Gefter G. 252.

Die Aussührungen von Lorenz und Fester zu verweisen. Gegen Lamprecht's Ausschüftungen von Lorenz und Fester zu verweisen. Gegen Lamprecht's Ausschaftung haben sich Buchhold (a. a. D.), Meinede (H. Z. 77, 262), Hinhe (H. Z. 78, 60 ff.), am eingehendsten Rachfahl (zulet Jahrbücher f. Nat. 68, 676 ff.) ausgesprochen. Was Lamprecht in den Jahrb. f. Nat. 68, 893 gegen Rachfahl bemerkt, beruht, wie dieser ebenda S. 901 sessent, auf einem argen Misverständnis. In welcher Weise Lamprecht seine Siege zu erkämpfen bliegt, dassit liefert seine Polemit gerade in diesem Punkte einen interessanten

Lamprecht's Borwurf aber, daß Rante's Anschauungen " allem auf einem Standpunft perfonlichen Blaubens" ruben, fällt ihn felbst gurud. Er operirt seinerfeits mit bem Begriff ber "Ri tungen des pfnchifchen Gefammtorganismus", ber "fozialpfnchifc Entwicklungsflufen". Bon Diefen haben nun feine Rritifer (nament Rachfahl)1) bemerkt, daß fie eine auffallende Uhnlichkeit mit Ran Ideen befäßen. Diefe Bemerfung trifft volltommen gu, foweit m jenen Begriff in wiffenschaftlichem Ginne faffen fann. Lampr . verfnüpft damit freilich eine Bedeutung, Die den Rante'ichen 30 nicht eigen ift. Er führt2) nämlich als unterscheibendes Mert feiner fogialpfuchifchen Entwidlungsftufen an: "Innerhalb berfel Nation geht infolge bes beständigen Bachsthums ber pfpchifc Energie des nationalen Wirkens immer die eine taufal aus anderen hervor . . . . " "Die fogialpfpchifchen Entwidlungsftufen die Entwicklungsftufen des geschichtlichen Lebens im Berlaufe nationalen Beschichte überhaupt: fie find typisch." "Sie find

Singe hatte ben transcendentalen und muftischen Charafter Beleg. Rante'ichen Ideen beftritten. Dazu bemertt Lamprecht (Butunft 18, S "Bir find damit nun hoffentlich über die transcendente Auffaffung der De wendigfeiten hinweg", Dies "nun . . . hinweg" ift tlaffifch. Lamprecht mie aus Rante's Auffaffung einen Bopang, ben man befampfen muffe. seine Kritifer erklären, dieser Popang existire nicht, ruft er aus: "nun b ich hoffentlich für immer gefiegt!" - 218 Beweis für ben mpftifchen Chara! der Auffaffung Rante's, fpeziell dafür, daß er nicht feststellen will, "wie Ideen aus Gott hervorgeben", daß "ichon in den geschichtlichen Anfang jeder 3bee für ihn das Geheimnis beginnt", beruft fich Lamprecht (Alte neue Richtungen G. 44) auf Loreng 1, 268; 2, 59 Unm. 2. hier aber bet Rante nur, daß der Siftoriter etwas weiteres als die Ideen durch fe Forschung nicht herauszubringen vermöge. Er ertlärt damit, daß a weiteren Unichauungen jenseits bes empirischen Beweises lagen. Dieje Bo find ein icones Beugnis fur die tritifche Burudhaltung Rante's; fie zeig ihn als mahren Empiriter. Sie beweisen gerade gegen Lamprecht's Mi faffung, daß Rante überall "hinter feinen 3deen Gott fieht". Bgl. Rachfal a. a. D. G. 679. Bon einem "Bervorgeben der Ideen aus Gott" ift bi natürlich gar nicht die Rede. - Leiber bet Lamprecht's Schilberung b Ibeen Rante's bei 2. D. hartmann Glauben gefunden (Ration, 26. Ger 1896, ©. 786).

<sup>1)</sup> Rachfahl, a. a. D. S. 686 nennt die sozialpsphischen Fattoren Lam recht's "eine erneuerte und verfälschte Auflage der Ranke'ichen Ideenlehre

<sup>3)</sup> Deutsche Zeitschr. f. Gesch.=Wissensch. R. F. 1, 109 f.; Zufunft 18, 30

nothwendigen Jugredienzien der Geschichte." Das sind Behauptungen, die über die Ergebnisse wissenschaftlicher historischer Untersuchung hinausgehen. Hier besinden wir uns auf dem Felde des Blaubens, im Mystizismus im schlimmen Sinne des Wortes. Doch tun diese Anschauungen Lamprecht's zu erläutern, müssen wir auf eine Ansicht von dem Berhältnis von Freiheit und Nothwendigkeit 1 der Geschichte näher eingehen.

## III.

Den Kern seiner neuen Entdeckungen sieht Lamprecht gerade eben bem Gewinn einer neuen Erkenntnis bes Berhältniffes zwischen reiheit und Nothwendigkeit.

hierbei machen wir nun wiederum die Beobachtung, daß ihm de Kenntnis der Stellung der bisherigen Geschichtsschreibung fehlt, ber daß er von ihr nichts wiffen will. Einige Proben werden enugen.

Lamprecht ergahlt einmal,1) die Romantit fei "ein abfoluter Gubfrivismus" gemejen. 23. v. Sumboldt "hatte mit biefer Stromung ühlung"; er "war mithin zum absoluten Individualisten geschaffen". agegen Boethe, als Schüler und Anhanger Berbers, habe gu beffen eichichtlichen Anschauungen (von einem unbewußten Geelenleben amentlich) den Gedanten gefügt, daß "bem großen Individuum anerhalb ber Schranten bes geschichtlich Rothwendigen immerhin er Spielraum einer für unfer Denten anscheinend unauflöslichen ind darum frei erscheinenden Thätigkeit bleibe." Go mar er gum Bropheten ber Weltanschauung unserer Tage geworben: fein Bunder, Daß die Goethe-Gemeinde feit einem Menschenalter in rafchem Flor mporbluht, ja fich eigentlich ichon jum Rreise ber Gebilbeten ber Ration erweitert hat. Gegenüber Herber und Goethe nun vertritt Dumboldt ben Gedanken ber Romantif: "das Individuum allein, und war ber Zwed jedes einzelnen Individuums für fich, nicht ber Ge= ammtheiten, bewegt bie geschichtliche Welt, und Die großen Individuen eberrichen fie." Singunehmen muß man, daß nach Lamprecht alle Disherigen" Siftorifer ben von ihm fonftruirten Sumboldt'ichen tandpunft einnehmen.

Die Komit diefer Ausführungen wollen wir durch fein Urtheil ceinträchtigen. Wir ftellen ihnen nur einige Thatsachen gegenüber.

<sup>1)</sup> Jahrb. f. Nat. 68, 898.

Schleiermacher, ber mit ber Romantit boch noch mehr "Fühlun " hat als humboldt, meint gelegentlich,1) gegenüber ber pragmatifd en Auffaffung: "ber eigentliche Grund großer Begebenheiten ift immerer ber allgemeine Buftand ber Beit". Die Anficht ber Romantiler (i- 13besondere die bon Satob Grimm) über die Entstehung des Bol to liedes ift von Subjeftivismus, Individualismus befanntlich bimn elweit verschieden?). Wie fich die - romantische - hiftorische Red to ichule die Entwicklung bes Rechts dachte, haben wir ichon gefel en. Sumboldt fonnte von diefen Rreifen mahrlich nicht den von Lorns precht stigmatifirten Subjektivismus lernen. Und besaß er ihn bern überhaupt? humboldt wird - fagt Fester3) - lange vor der hist or iichen Rechtsichule und bor Schelling und Begel der Berfunder der tiefen politischen Bahrheit, daß "fich Staatsverfaffungen nicht and Menichen, wie Schöflinge auf Baume pfropfen laffen". Denn, "w Beit und Natur nicht vorgearbeitet haben, ba ift's, als bindet mas Bluten mit Faben an. Die erfte Mittagfonne verfengt fie." Dar hat mit Recht das Lebensibeal Sumbold's ein "individualiftifches" genannt, bor allem in ber Sinficht, daß er ein Begner bes bevormunbenden Absolutismus war. Allein Diefer Standpunkt hat an fich noch nichts mit ber Auffaffung zu thun, daß die Berfonlichfeit alles im geschichtlichen Berlaufe mache; er tann fie fogar ausschließen. 3m übrigen ift es überfluffig, bier über bie Stellung Sumboldt's ju Rationalismus und Romantit zu ftreiten, ba er jedenfalls nicht den umfaffenden Ginfluß auf die Geschichtschreibung gehabt hat, ben Lamprecht fonftruirt. - Wenn Lamprecht von dem Gubjeftivismus ber Romantifer fpricht, fo hat er vielleicht - vielleicht auch nicht! eine dunfle Reminifceng an etwas anderes. Er hat vielleicht einmal gehort, daß Schleiermacher "ber Berfunder ber großen Lehre von ber Individualität"4) fei. Das ift jedoch wiederum noch nicht identisch mit der Theorie, daß im geschichtlichen Berlauf das Individuum alles bedeute. Man fann der Pflege ber Eigenthumlichfeit der Berfonlichfeit, ber freien Bilbung ber Individualität bas Bort reben und braucht deshalb boch nicht, wie gerade bas Beifpiel Schleier-

<sup>1)</sup> Dilthen, Schleiermacher Bb. 1, Dentmale S. 64.

<sup>3)</sup> Bgs. 3. B. Scherer S. 628. Neuerdings hat darüber aussihrlichm John Meier, Allg. Zeitung, Beilage vom 7. und 8. März 1898, gehandelt—Die Lettüre von Meier's Abhandlung wird Lamprecht sehr nühlich sein.

<sup>\*)</sup> Fefter, Rouffeau und die deutsche Weschichtsphilosophie S. 296.

<sup>4)</sup> Dilthen, a. a. D. G. 239.

macher's beweift, zu behaupten, daß "das Individuum allein die geichichtliche Welt bewegt". Erst neuerdings hat z. B. Bolkelt als sittlides Ziel Belebung, Pflege, Ausbau, Steigerung der eigenen Indidie die Belebung, Pflege, Ausbau, Steigerung der eigenen nur
einen ebenbürtigen Faktor" genannt: "ihre Originalität hält sich
imerhalb gewisser durch die jeweilige Entwicklungsstufe des Bolkes
des Bebener Grenzen".). Das wäre also ungefähr der Standpunkt, den
mprecht Goethe im Gegensaß zu den Romantikern zuschreibt!

Bei den Romantifern aber trägt die Achtung der Individualität

dein ganz besonderes Gepräge. Sie beruht zugleich auf der Berschung in die fremde Individualität, dem Berständnis derselben, überschupt dem Berständnis des inneren Lebens, dem Glauben an die Belt des Gemüts, namentlich auch der Bertiefung in die Individualität des Bolkes, des fremden Bolkes, dem Berständnis der verschiedensten Spochen der Bölker. Dies indessen ist gerade eine Seite des "Individualismus" der Romantik, die Lamprecht, wie wir noch sehen werden, völlig unbekannt ist.

Sein ganzes Syftem leibet, wie wir auch noch weiterhin beobachten werben, darunter, daß er sich nicht klar gemacht hat, in welchen verichiedenen Bedeutungen man das Wort "individualistisch" gebraucht.

Daß bie bisherigen Siftorifer Individualiften find, die Grunde bes hiftorifchen Geschehens hauptfächlich und pringipiell in ben fingularen und fonfreten Breden ber einzelnen (großen) Individuen fuchen, Diefe Behauptung ift Lamprecht's Stedenpferd. Meinede hat ibn dem gegenüber darauf aufmertfam gemacht, daß ichon ein hinweis auf Rante's Ideenlehre und die hiftorifche Rechtsichule genüge, um Die Binjälligfeit jener Behauptung barguthun; die "altere Richtung" tede wirklich nicht fo tief in ben Rinderschuhen einer rationaliftisch= teleologischen Methode (S. B. 76, 530 f.). Er entgegnete darauf mit feiner wunderlichen Definition ber Rante'ichen Ideen und mit iolgendem flaffischen Cape (S. 8. 77, 257): "Meiner Anficht nach find die alteren jest berrichenden politischen Richtungen ber Beidichtswiffenschaft gerabe bem nichtrationaliftifchen Gebanten ber alteren hiftorischen Rechtsschule, daß fich im Rechte der Boltsgeift ausbrude, ein Gedante, ber bie Grimm's mit Berber verband, traftig entgegengetreten." Es ift febr gut, bag er bier bon "Unficht" lbricht; Renntnis fpricht er fich felbst nicht zu. Das Bestreben, etwas

<sup>1)</sup> Boltelt, Zeitschr. f. Philos. und philos. Kritit 111, 9. 20 f.

Gelehrsamfeit durch den Relativiag über "die Brimm's" und "Berder" ju zeigen, ift nur zu verratherisch. Bas er fich wohl unter einer "jungeren" hiftorifchen Rechtsschule bentt? Bielleicht theilt er mit, welcher "rationaliftifche" Bebante in bem Spftem Savigny's fte-te. Er bringt es auch fertig, nachher noch zu erflaren, "bie von mir aufgeworfene und nach meinen Unschauungen beantwortete Frage - ach bem eigentlichen Charafter ber alteren Richtungen" muffe noch " eingehender behandelt werden" (sc. bon feinen Gegnern; ber "bloge Sinmeis" Meinede's genüge nicht). Ach, ber große Fragefteller hatte die Frage gar nicht aufzuwerfen und auch gar nicht feine UI ichauungen vorzutragen brauchen. Er hatte bas Buch auffchlag en follen, das in einem folden Falle jeder normale Student gur Same nimmt, nämlich Sybel's Rleine Schriften, Bb. 1, ber ben Auffale: "Aber den Stand der neuern deutschen Beschichtschreibung" enthat Sier ift zu lefen (G. 347): "Man lernte die fonft getrennten G biete bes Rechtes und ber Sprache, der Religion und ber Sitte, be= Staates und der Rirche, als jufammengehörige Augerungen Diefe einen großen Bolfslebens begreifen". Der Berbienfte Cavigny's un Eichhorn's (auch der Lamprecht'ichen Gebrüder Grimm, allerdings nicht beim Recht!) wird ohne Ginschränfung gedacht (G. 348). 3a, es heißt fogar (S. 357): "die Grundbegriffe der Rulturgeschichte werden noch in gleichem Ginne gehandhabt, wie fie Gichhorn und Savigny . . . feststellten" 1). Richt gang vergeffen wird auch Gervinus Beschichte bes 19. Jahrhunderts fein. Diefer, ber noch vielleicht einiges von bem "rationaliftifchen Gedanken" befitt, ift doch weit entfernt davon, die Sauptthefe ber hiftorifden Rechtsichule ju beftreiten. Er bemerkt über Niebuhr (8, 42): "In traft feiner hiftori= ichen Einficht mar er allem Pragmatismus natürlich entgegengeset gleichwohl verfiel er in ben feltfamen Biderfpruch, bag er, wo er auf biefen bewegten Buntt in der neuesten Beschichte, Die Revolution. ftieß, immer zum platteften Pragmatiter warb". "Bei all diefentonfervativen Gigenfinne mar es dem Siftoriter indeffen febr mob bewußt, daß bas Recht bes Berbens ebenjo viele Berudfichtigung erheischt, wie das Recht bes Bestehens" (G. 44). Gervinus mach alfo Riebuhr nur ben Borwurf, ber in der That die hiftorifche Rechts ichule trifft: daß fie nämlich, indem fie das Werden des Rechts lehrte

<sup>1)</sup> Bgl. noch heute S. v. Treitschte, Politik S. 4; Barrentrapp, Sif-

bon einem Werden in der Gegenwart weniger wissen wollte. Ahnlich Lautet sein Urtheil über Savigny (S. 45 st.). Im übrigen erklärt er sich gegen die "rationalistischen Aufklärungszeiten" (S. 48) und hebt (S. 49) hervor, daß "der Grundzug der deutschen Romantik, jene Sabe der Entäußerung, in die eigenste Natur jedes Nationalwesens jeder Geschichtsepoche in lebensvoller Anschauung einzudringen, derschehd aller Art von Wissenschaft, durch die historische Schule

Dan tann außer bem, mas Gervinus gegen bie hiftorifche Rechts= Toule bemerft hat, noch einiges andere geltend machen1). Der Be= Dante der Entwidlung, den fie vertritt, loft ja noch feineswegs bas Beltrathfel gang. Das Naturrecht hatte ben Gingelnen aus bem Bu-Tammenhange feines Bolfes, feiner Gemeinschaft losgeloft und ben gemeinfamen Ginrichtungen und Lebensformen als fouveranen Autor Begenübergestellt. Dem gegenüber bedeutet die Lehre ber hiftorifden Rechtsschule einen wichtigen wiffenschaftlichen Fortschritt. Allein fie erwiderte die Einseitigfeit des Naturrechts mit einer andern Gin= feitigfeit. Sie betrachtete ben Einzelnen lediglich als abhangigen Erager von Funftionen, welche ihr Befet aus dem Gangen heraus empfangen. "Dabei blieb unbeachtet, daß die Ginzelperfonlichfeit in diefem funttionellen Berhältnis nicht aufgebe, daß fie nicht bloß Blied eines hoheren Organismus fei"2). Die beutsche Beichichtschreibung ift in ber Pragis im allgemeinen nicht fo einseitig gewesen. Allein borauf es hier antommt - jene Sauptthese ber historischen Rechts= dule ift in ihrem berechtigten Inhalt von feinem beutschen Siftorifer, der auf wiffenschaftliche Bedeutung Anspruch erheben fann, bestritten Dorben. Und soweit die beutsche Geschichtschreibung ihre Ubertreibungen abgelehnt hat, ift es mehr in der Praxis als durch theoretiichen Biderfpruch, mehr unbewußt als bewußt geschehen. Lamprecht's Behauptung von bem "fraftigen Entgegentreten" ift nicht nur materiell unrichtig, fondern es ift auch der Ausdruck fo unglücklich wie nur möglich erfunden.

Die Lefer werden die Proben Lamprecht'icher Ignoranz, die ich hier vorgeführt habe, entseplich finden. Indeffen ich bin noch nicht am Ende angelangt. Ich muß noch ichrecklichere Enthüllungen machen.

fer, Bur Kritit der hiftorifden Rechtsichule vgl. aus neuester Beit Stamms Birthichaft und Recht S. 170 ff.; Ortmann, Deutsche Literaturzeitung 1894. Ep. 974 ff.

<sup>3)</sup> Mertel, a. a. D. 4, 10.

In feinem Auffat : "Bas ift Rulturgeschichte? Beitrag ju ein empirifchen Siftorif" (Deutsche Btichr. f. G. B., N. F. Bd. 1), b fein Programm am eingehendften barlegt, ichilbert Lamprecht (G. 77 die Anschauungen des Rationalismus des 18. Jahrhunderts, fein Individualismus, feine Individualpfnchologie. "Die Pfnchologie Rationalismus", wie er fchlechthin fagt,1) tannte nicht ben Begg ber natürlichen Befellichaft, nicht ben ber Ration als ber vollendet Art aller natürlichen Gefellschaften, behandelte die gefellschaftlichen S richtungen als willfürliche, durch die Einzelperfonen vom Rüglichtei ftandpuntte aus geschaffene Inftitute. Ihr Sauptcharatteriftitum ift Behre bom Staatsvertrag. Jenfeits ber Bertragsgenoffenschaften tan fie nur noch den Begriff der Menschheit. "Dieje Individualpincholo ift nun" — fährt Lamprecht fort — "die Bafis unserer Geschich fchreibung gewefen in ben Beiten Schloffer's, Bervinus' und Rante und fie ift auch heute noch, wenn auch vielfach unbewußt, pringipi Die Bafis unferer alteren hiftorifchen Schulen." Gine Anderung Auffaffung hat erft die neuere psphologische Forschung angebah "Eine jungere Beneration von Forschern, als beren Reprajenta etwa Bernheim gelten barf," hat fich ber Anderung icon etwo "attommodirt", halt aber boch "immer noch an bem Gebanten be alten individualistischen Schule fest" (S. 83). Bolltommen moder ift nur - muffen wir ergangen - Lamprecht.

Die Leser werden starr sein. Wir haben es hier mit der aber teuersichsten Behauptung zu thun, die im ganzen 19. Jahrhunder aufgestellt worden ist. Also Kante der Sohn des Rationalismus Anhänger der Lehre vom Staatsbertrag?). Nicht einmal für Schlosse und Gervinus trisst Lamprecht's Schilderung zu: Beide stehen schosunter dem Ginsluß der romantischen Bewegung. Aber Ranke! Un auch noch dessen Nachfolger dis "heute"! Sie würden alle noch zur 18. Jahrhundert zu rechnen sein! Die Hauptmarkseine in der Enwicklung der Historiographie wären danach also etwa die Werke vollsoliere (als dem Repräsentanten des Rationalismus), Bernheim

<sup>1)</sup> Es gehört zu der renommistischen Art Lamprecht's, daß er da, wandere schlicht von Anschauungen sprechen, das Wort "Psychologie" zu wbrauchen liebt.

<sup>\*)</sup> Lamprecht schreibt thatsächlich Ranke die Lehre vom Staatsverts zu, wie schon Rachsahl (a. a. D. S. 664 Anm. 1), ohne daß Lamprecht widersprechen wagte, seftgestellt hat!

<sup>5)</sup> über Schloffer f. oben S. 199 Anm. 1.

Lamprecht. Doch wir dürfen uns nicht wundern: wir haben ja gesehen, daß Lamprecht von der romantischen und der historischen Rechtsschule schlechterdings nichts weiß. Er meint wohl, am Ende des
18. Jahrhunderts zu leben und den Drachen des Rationalismus bekampsen zu müssen. Mit Berlaub: das haben schon andere gethan:
die Romantiter, Savigny, Cichhorn, die Herrn Lamprecht doch sonst
bekannten Brüder Grimm, Hegel, Schelling u. s. w.

Bon hier aus wird Lamprecht's System erst verständlich. Er bestamirt beständig gegen Ranke und seine Schüler und die "Junkstantianer", weil er sie für — Rationalisten hält! Er ist in allem um ein Jahrhundert zurück!

1) Lamprecht glaubt zuerft den Begriff ber Ration in die Befdichtswiffenschaft eingeführt gu haben. Bie findlich! Bas ruhmt doch Scherer an B. v. humboldt? "Philologie in humboldt's Ginn ift die Biffenschaft ber Nationalität : fie durchforscht fammtliche Lebensgebiete eines Bolfes und weift in allen die unterscheibende Gigen= thumlichfeit desfelben nach" (S. 631). "Die Biffenschaft ber Natio= nalitat, wie fie 28. v. humboldt vorschwebte, hat niemand fo energisch und vielseitig auf bas beimische Bejen angewendet" wie die Bruder Brimm (S. 637). Der hiftorifchen Rechtsschule - jagt Mertel1) ericeint das Bolt nicht als eine Gumme von Gingeleriftengen, fondern als ein felbständiges Banges und als Subjett einer eigentum= lichen Entwidlung". Gie vertritt bas Nationalitätspringip fogar "ein= leitig". Am Anfang bes 19. Jahrhunderts "erhob fich" — bemerkt Subel (Rt. Schriften 1, 346) - "Bergangenheit und Gegenwart verbindend, die Borftellung ber nationalität, als einer großen, die ein= Beluen Menichen umfaffenden, durch die Beitalter hindurch machfenden Berfonlichfeit. Dan lernte, die fonft getrennten Gebiete des Rechtes und ber Sprache, ber Religion und ber Sitte, bes Staates und ber Rirche, als zusammengehörige Außerungen Diefes einen großen Bolts= lebens begreifen".

Lamprecht jammert beständig, daß "die älteren historischen Schulen" (d. h. so ziemlich alle deutschen Historiker des 19. Jahrhunderts außer ihm) von der Lehre vom Gesammtwillen, Gesammtbewußtsein der sozialen Bildungen, von dem "Generischen", den sozialpsychischen

<sup>1)</sup> Mertel, a. a. D. S. 9. 14. Bu bem "Gebanten des Ariftoteles" bei Lamprecht S. 78 vgl. Mertel S. 10!

Strömungen, den Rollettivfraften nichts verftanden, daß alle Indie bualiften, nicht "Rolleftiviften" feien. Dun ift er aber, trogdem von ber Romantit und ber hiftorifchen Rechtsschule nichts weiß, be manchmal in der "bisherigen" Beschichtschreibung auf Außerung geftogen, die ihm Schmerzen machen. Wie er fich mit ben ihm bequemen Ideen Rante's abgefunden hat, wiffen wir bereits. Be i ift er bei Dropfen über ben Sat geftolpert: "In ber Bemeinich ber Familie, bes Staates, bes Bolfes u. f. w. hat ber Gingelne it bie enge Schrante feines ephemeren 3ch hinaus fich erhoben, II wenn ich fo fagen barf, aus dem Ich der Familie, des Bolfes, D Staates zu benten und zu handeln." Bas nun? Das ift follektiviftifch! Lamprecht hilft fich, indem er Dropfen in der bis herigen Beschichtsmiffenschaft eine Sonderstellung guweift: er "ftell aus ber gangen Gruppe ber Individualiften tollettiviftifchen Unichais ungen weitaus am nächften"! Rach diefem Dagftabe gemeffen, fonnt fich Lamprecht noch recht viele "Individualiften" beschaffen, die feinen Standpunfte "weitaus am nächften fteben"! Er braucht nur 3. B. Sybel 1), ber boch ein Ergindividualift fein foll, zu lefen, etwa bie Befchichte bes erften Rreuggugs, die Abschnitte "Motive und Anlag" und "die Asteje": da findet er genug Dinge, die ein nach maffenpinchischen Borgangen burftendes Berg erfreuen muffen. Da begegnet fogar ber Sat (zweite Auflage, S. 159): "In Diefem Bufammenhange ericheint benn das Bilger- und Ballfahrtenwesen als eine hochft natürliche Außerung wesentlicher Gefammtrichtungen." Wie berrlich "follettiviftifch"! Much bei Rante braucht Lamprecht nur zu blattern, um fehr bald etwas ju finden. Wenn berfelbe von dem "eingeborenen Sinn der Nation" fpricht, aus bem eine Sache gu ertlaren fei (S 28. 51/52, 158), fo handelt es fich ja hier um etwas "Generifches" Und wenn er einmal ausführt (Reform. 4, 4), bag Tendenzen, "längfi in ber Tiefe wirtfam und nun durch die gewaltige Erichütterung

<sup>1)</sup> Sybel hat sich auch programmatisch hierüber ausgesprochen und die Aussachung, die Lamprecht ihm andichtet, als die veraltete bezeichnet. Er tadelt (Kl. Schriften 1, 348) die Beschräntung der historischen Darstellung auf "die großen Hose und Staatse und Kriegsattionen, wobei überall die herrschenden Persönlichkeiten im Bordergrunde der Aussalfung standen" Sein Grundsat ist es, "die Beschaffenheit des gesammten Kulturzustandes eines Boltes zum Ausgangse und Bielpunkt der Betrachtung zu nehmen" Man muß solche Stellen ansühren, um der Gemeinde Lamprecht's klazu machen, daß sie einem Don Duizote nachläuft.

ploblich entbunden", fich erhoben, jo zeigt er, daß er allen Chikanen ber von Lamprecht empfohlenen "Methode" gewachsen ift.).

Es verhält fich eben jo, daß das, was Lamprecht als erfter für Die beutsche Biffenichaft leiften gu muffen meint, von den beutschen Delehrten längit ichon gethan worden ift. Auf Die Unterftrömungen, auf die Rollettivfrafte ift man langft aufmertfam geworben. Bundt bebt in feinem Grundrig der Binchologie (zweite Auflage) G. 362 bervor, daß man früher geneigt war, alle geiftigen Erzeugniffe ber Semeinschaften fo viel wie möglich als willfürliche, von Unfang an auf bestimmte Ruglichfeitszwede gerichtete Erfindungen zu behandeln. -Ihren hauptfächlichften philosophischen Ausbruck fand Diefe Anschauung in ber Lehre bom Staatsvertrag, nach welcher die geiftige Bemeinichaft überhaupt nichts ursprüngliches und natürliches fein follte, tonbern auf die willfürliche Bereinigung einer Summe von Individuen Burudgeführt murbe." Aber wer aus ber Schule Rante's ichwort benn auf den Staatsvertrag? Wenn Lamprecht es noch für nothwendig balt, die Nationaliften und Naturrechtslehrer des vorigen Jahrhunderts zu fritifiren, fo mag er feine Beit barauf verwenden. Allein er darf mit ihnen nicht die deutschen Siftorifer des 19. Jahr= umberts verwechseln; benn diefe faffen gerade die geiftige Bemeinicajt bes Bolfes als etwas "urfprüngliches und natürliches". Man dari behaupten, daß die Geschichtsforschung in diefer Beziehung ruber ju richtigen Erfenntniffen burchgebrungen ift als die Schul= vin hologie.

Man stellt uns oft Taine als Muster hin. Indessen was in seinem System richtig ist, hatte die deutsche Geschichtschreibung lange vor ihm erkannt. Gegen seine Übertreibungen jedoch hat sie sich mit Recht ablehnend verhalten. Benn er als einen Bendepunkt in seiner Entwicklung die Beobachtung bezeichnet, daß "die plöpliche Ersindung einer völlig neuen, zugleich zweckmäßigen und dauerhaften Berfassung ein Unternehmen ist, welches die Kräfte des menschlichen Geistes übersteigt, daß die politische und soziale Form, die sich ein Bolk bleibend Beben kann, keine Sache seiner Billfür, sondern bestimmt ist durch seinen Charakter und seine Bergangenheit"2), so war dieser Gedanke den Deutschen wahrlich nicht sremd; man hatte ihn seit Savigny oft

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Lamprecht, Zwei Streitschriften S. 40 ff.; Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswiffensch. R. F. 1, 95 Unm. 3.

<sup>2)</sup> Bgl. S. v. Sybel, Rl. Schriften 3, 233.

genug wiederholt! Taine's Nachweis, daß die Lehre vom contrasocial irrig sei, brachte uns nichts neues. Die übrigen Teile seiner Systems aber haben nicht deshalb in der deutschen Geschichtschreibung teinen Eingang gefunden, weil man für sie nicht Berständnis besassondern weil man sie klar als unrichtig erkannte<sup>2</sup>).

2. Den Individualismus der Rationaliften läßt Lamprecht fern namentlich in ber Beife die beutsche Beschichtschreibung bes 19. 3ab hunderts beherrichen, daß fie die Bedeutung der Berfonlichfeit geschichtlichen Berlaufe einseitig betone. Mit Rante - ber na Lamprecht ja Unhänger ber "Pfychologie bes Rationalismus" ift ober genauer: "mit dem Emporfteigen ber Sterne Rante's fiegte D individualiftifche Auffaffung auf faft zwei Generationen, um neue bings von der fozialpfuchologischen abgeloft zu werden 3)." Es von vornherein fehr munderlich, die übertriebene Wertschätzung D Perfonlichfeit an ben Namen Rante's zu fnüpfen. Man weiß, be er nie einseitig bie Freiheit der Perfonlichfeit, fondern immer Berflechtung von Freiheit und Notwendigkeit betont hat. 3m Sau der Jahre hebt er die lettere fogar etwas mehr hervor. Indeff auch icon früher thut er gelegentlich eine Augerung, Die felbit eine Unhanger des "Milieu" erfreuen muß (g. B. an der citirten Stel S. B. 51/52, 158)4). Aber es läßt fich überhaupt ber beutsche

<sup>1)</sup> Benigftens in der politischen Geschichtschreibung haben fie teines Eingang gefunden. Es ift ein schones Zeichen für fie, daß fie fie abgelehnt ham

<sup>2)</sup> M. Ritter bemerkt, nachdem er Sphel und Taine gegenübergestell (Allg. Zeitung, Beilage 21. Sept. 1893): "Hoffentlich wird die Geschichtsforschung auf den Begen Sphel's weitergehen."

<sup>3)</sup> So Lamprecht in dem Borwort zu der Geschichte Rußlands von A. Brüdner, durch das er die Übernahme der Redattion der "Geschichte de europäischen Staaten" feierlich verfündete.

<sup>4)</sup> Hinneberg (H. B. 63, 40 Anm. 1) ist der diametral entgegengeseter Ansicht wie Lamprecht. Er rechnet Rante, um den Lamprecht'schen Ausdruzu gebrauchen, zu den "Kollektivisten" oder "Universalisten". Jrrig ist dies Ausstalien auch. Aber es steckt in ihr doch noch etwas mehr Bahrheit all in den Lamprecht'schen Tiraden. Bgl. auch noch Rante, S. W. 49/50, 194. "Wäre es möglich, die politischen Parteien durch eine geistige Anatomie bein ihre geheimsten Bestandtheile zu zerlegen, so würde man, glaube is zuleht auf ein irrationales Element stoßen". An diesem Sape mag schapprecht einmal klar machen, wie himmelweit Ranke von der "rationalissichen Psychologie" entsernt ist. Bgl. Laas, Idealismus und Positivism

Geschichtschreibung durchaus nicht der Borwurf machen, daß sie das Moment der Freiheit übertrieben habe. Lamprecht phantasirt sich hier wie überall ein Trugbild vor. Die Täuschung ist gerade in diesem Fache so start, daß jene komische Annahme, die Schule Ranke's sei ein Kind des Rationalismus, nicht als einzige Erklärung gelten kann. Ratürlich hat sich Lamprecht nicht im Entserntesten bemüht, seine Behauptungen zu beweisen. Er titulirt lustig darauf los diesen und benen, besonders seine Gegner, "Individualisten"). Es wäre seine Psticht gewesen, sich etwas zu orientiren. Wir besihen außer der

3. 243: "Ein Grundzug alles erkenntnistheoretischen Rationalismus ift die Boraussehung, daß sich alles bis auf den Grund rationalisiren lasse, oder das Bedürsnis, alles rationalisirt, d. h. durchsichtig, verständlich, vernunstenecht, begreiflich gemacht zu sehen . . Für uns ist die absolute Durchssichtigkeit, welche der Rationalist sucht, nur in Beziehung auf die logische Seite unserer Gedanten, in Beziehung auf die sormale oder hypothetische Wahrheit zu erreichen. Überall, wo über die selbstverständlichen Geset der Biderspruchslosigteit hinausgegangen wird, kommen starre Thatsachen oder zu ihrer Erktärung in's Spiel gesette Denkgewohnheiten, Bedürsnisse, hypothesen zur Geltung . . Immer ist Unauflösbares übrig geblieben. Wir sonnten immer nur unsere Berwunderung und Unwissenheit um einige Stusen zurückschen."

1) So 3. B. fpricht er (Deutsche Zeitschr. f. Weschichtsw. R. F. 1, 109) Don Lorens' "ausschließlich individualiftischer Haltung". Auf Grund welcher Ehatsachen? Nach Lamprecht (a. a. D. S. 78) hulbigt natürlich auch Gervinus der rationalistischen Individualpsychologie. Dagegen vgl. beffen Einleitung in die Gefch. bes 19. Jahrhunderts (vierte Aufl.) G. 168 f. In "Bwei Streitschriften" G. 41 ff. wird Leng als extremer Individualift geschilbert. G. 51 begegnet das unten zu ermähnende elende Argument. Dt. Lehmann ift "ber Begabtefte ber Gruppe ber Individualiften", Leng "fein Gefinnungegenoffe" (Butunft, 5. Marg 1898). Besonders ftart ift Lamprecht in ber Bildung bon "Bruppen" unter seinen Gegnern. Wer wird fich aber noch über grundlose Behauptungen bei ihm munbern? Benn er ein Urtheil über die Stellung Don Beng abgeben wollte, jo hatte er zuvor beffen Untersuchungen, g. B. bie auch andere feiner Außerungen beweisen, offenbar unbefannt. Gein Urtheil über D. Schäfer (Deutsche Beitschr. f. Geschichtsw., a. a. D. G. 79) wird durch die Borte desfelben, die er felbst mittheilt, widerlegt. - Ripsch ton-Matirt in feiner Deutschen Geschichte (1, 4), daß die Bedeutung der Berfonlichteit im 19. Jahrhundert weniger geschäpt werde. Er will nicht seine Ansicht über ihre Stellung jum Musbrud bringen, fondern ben Stand ber Unfichten andeuten. Ripfc follte boch Lamprecht nicht unbefannt fein.

großen Bahl ber Darftellungen auch fustematische Erörterungen ber Brobleme ber Beschichtswiffenschaft. Dieje miberlegen feine Behauptungen von Grund aus. Lamprecht findet fich mit ihnen freilich feine Beife ab. Bie er fich gu Dropfen ftellt, haben wir icon feben. Bernheim fucht er badurch beifeite ju ichaffen, daß er ihre als einen relativen Reformator hinftellt, mahrend derfelbe thatfachlich ben gegenwärtigen Stand ber Forichung und geschichtlichen Auffa Tung wiebergeben will. Ganglich unbefannt icheint Lamprecht Die Drogrammatifche Ginleitung in Ebuard Meyer's Beschichte bes Altert ums (Bb. 1) ju fein. Und boch hatte er fich aus diefer, bie erfreulicher Beife nicht bloß von Bertretern ber flaffifchen Altertumswiffenicaft gelefen worden ift, fehr bequem informiren fonnen. Gelbftverftandli betont Meger - ebenfo wie Rante und überhaupt fo ziemlich jed normale beutsche Siftorifer - bas Moment ber Freiheit; aber berudfichtigt ebenfalls bie Abhängigfeit bes Menfchen. Bon eine einseitigen Individualismus ift da feine Rede. Ubrigens hatte Lampred aus Meyer's Erörterungen auch in anderer Beziehung entnehme tonnen, daß feine Lieblingefragen von ber gelehrten Belt ichon lang distutirt worden find.

Ich könnte nun noch einzelne gelegentliche Aussprüche beutscher Hiftoriker anführen, die Lamprecht's Urtheil widersprechen. So sag z. B. Erdmannsdörffer 1): "So wichtig und vieles erklärend die kollektiven Wirkungen von historischen Ständen, von kirchlichen und politischen Parteien, von sozialen Gruppen u. s. s. sein mögen, alles vermögen sie nicht zu erklären, und in den großen Wendungen der Geschicke tritt underechendar und vorläufig unerklärdar die autonom Wachtwirkung der entscheidenden geschichtlichen Persönlichkeiten herein. Doch die Beweislast fällt Lamprecht zu, der die Behauptung von den einseitigen Individualismus ausgestellt, aber nichts weniger als begründet hat.

Bie gänzlich falsch Lamprecht sich die Ansichten der von ihr betämpsten historiker vorstellt oder vorstellen will, dafür ist ein vor ihm wiederholt vorgebrachtes Argument charafteristisch. Mit Emphastruft er aus?): "Niemand kann in einem Bolke von voller typische Entwicklung ein Beitalter der Naturalwirthschaft allein durch sein persönliche Initiative umwandeln in ein Beitalter der Geldwirtschaft.

<sup>1)</sup> Breug. 3ahrbücher 81, 376.

<sup>3)</sup> Jahrb. f. Nat. 68, 885.

Ber hat denn das Gegentheil behauptet? Hat irgend ein "Individualist" eine solche Behauptung ausgestellt? Wir verlangen dringend
einen Beweis. Einstweilen bestreiten wir, daß es überhaupt Individualisten in jenem Lamprecht'schen Sinne gibt. Nicht viel besser
ist es, wenn er es für notwendig hält, zu versichern, daß "eine geschichtliche Disposition, welche allen Thatsachen des Geschehens gerecht
werden und für das Werden jeglicher Art von Entwicklung anwendbar sein soll, niemals von den Thaten einzelner Personen als Warksteinen ausgehen dars!)." Hat denn irgend jemand, der von dem
Beitalter Friedrich's des Großen sprach, dabei diesen nur als einzelne
Berson genommen, oder hat er nicht vielmehr zugleich gewisse typische
Büge seines Zeitalters in ihm gesehen? Wir haben es eben bei
Lamprecht auf Schritt und Tritt mit der Trivialität jener muthigen
Männer zu thun, die im tollsten Siegesjubel offene Thüren ein-

Bon extremem Individualismus dürfte Lamprecht sprechen, wenn iemand behauptet hatte, daß es dem Einzelnen möglich sei, Utopien durchzusühren. Das ist ja aber nie geschehen; es ist von den gesichmähten "Individualisten" gerade hervorgehoben worden, daß es eine Grenze des Erreichbaren gibt 2).

<sup>1)</sup> a. a. D. G. 886.

<sup>\*)</sup> Eb. Meyer 3. B., der im Liter. Centralblatt 1894, Gp. 113 die Be-Deutung bes Individuums in ber Beschichte hervorhebt, unterläßt nicht gu bemerten, daß es fich barum handelt, dasjenige zu erfaffen, "was in ben ge-Begebenen Berhaltniffen erreichbar ift". - In ber D. B. 77, 258 (und fonft noch febr oft) behauptet Lamprecht, daß von den Bertretern ber "alteren Richtungen" neuerdings nur Dag Lehmann eine Darftellung ber Principien Begeben habe. Das ift wieder echt Lamprecht'iche Polemit. Ift benn Bernbeim nicht "neuerdings" erichienen? Freilich, ihn ichiebt Lamprecht als Telativen Reformator bei Geite! Erörtert benn aber Loreng nicht Principien? 31 es entschuldbar, daß Lamprecht von Meyer's Darftellung nichts weiß? Finden wir nicht bei Dropfen die Hauptsache unserer Ansichten noch heute wieder? - Über die Rede von M. Lehmann, auf die Lamprecht anspielt, ift ebenso wie über eine Lamprecht'iche Gegenrede im "Leipziger Tageblatt" und daraus in der Zeitschr. f. Kulturgesch., Jahrgang 1894, ein Referat erschienen. Db es zuverläffig ift, muß babingestellt bleiben. Berichiedenes, was Lehmann betont, ift mit Recht nicht blog bon hiftorifern, fondern erfreulicherweise oft auch bon nationalotonomen nachbrudlich herborgehoben worben. Benn er 8. B. bemerft, daß "Unalogien bem Raturforfcher erlaubt, bem Siftoriter Derboten find, weil fie die Uberlieferung vergewaltigen", fo hat &. Bucher,

3. Lamprecht befist unverkennbar philosophische Interessen. Er hat nämlich in Paulsen's "Einleitung in die Philosophie" die Abschnitte über teleologisch-theistische Naturerklärung gelesen. Nur hat er leider nicht oder nicht mit dem gleichen Giser die beiden folgenden

Bevölferung von Frantfurt a. DR. 1, 589 f., fich ebenfalls gegen ben "nicht mehr ungewöhnlichen Beg" der Beweisführung durch die hiftorifche Unalogie erflärt und bemerkt: "Daß hiftorische Thatsachen nicht durch Analogie eruirt werden fonnen, braucht wohl nicht gejagt zu werden". Indeffen, warum follen wir über Lehmann's Rede ftreiten? Das Referat ift ohne fein Biffen erichienen, von ihm nie ausbrudlich gebilligt worden; niemand ift alfo berechtigt, es zur Grundlage der Diskuffion zu nehmen. Wir haben ja auch - was freilich Lamprecht unangenehm zu fein scheint - genug andere Brogramme (von Dronfen, Rümelin, Ed. Mener, Bernheim u. f. m.), über die wir ftreiten tonnen. Rur auf eine Stelle in Lamprecht's (von ibm approbirter) Gegenrede muß ich binweisen, weil fie ben Ausgangspunft für feine fpateren zahllofen Butunfts-Urtitel, für feine gefammte maglofe Polemit gegen die "Individualisten" bilbet. Er fagt: "Bare Lehmann wirklich, wie es nach feiner Rede ben Unfchein erweden fonnte, ein extremer Individualift, fo" u. f. w. hier tonftatirt er alfo, daß Lehmann ein extremer Individualift thatfachlich nicht ift. Geine Rebe tonnte nur "ben Unschein erweden". Bir wollen hinzufügen, daß fie in Wahrheit auch nicht einmal "ben Anfchein" erwedt. Nirgends behauptet Lehmann, daß es feine Grenze des Erreichbaren für ben Gingelnen gibt; nirgends thut er eine Augerung wie bie, die Lamp= recht fpater ben "Individualisten" unterschiebt; er lagt vielmehr feine Uberzeugung von der Begrenzung der menichlichen Freiheit deutlich genug durch= bliden. Go fteht es also mit dem Fundament der Antlagen, die Lamprech fpater erhoben hat! Mitunter fonnte der, der ihn nicht tennt, fich veranlage fühlen, ju glauben, bag er feine Lefer jum beften halt. In ber Deutschem Beitschr. f. Geschichtsw. D. F. 1, 106 tonftatirt er, daß "felbst auf individualiftischer Seite das Birfen ber geschichtlichen Einzelpersonlichfeit ichlieglich mertwürdig gering angeschlagen" wirb. In der modernen Biographie, "wo wir die besondere Betonung des Perfonlichen erwarten durfen, finden wir felbit bei extremen Individualiften trop allem eine weitgebende Betonung bes Milieus" u. f. w. Man fieht: Lamprecht weiß fehr gut, daß auch die pon ihm angegriffenen "extremen Individualiften" das Milieu nicht etwa ignoriren, fondern "weitgebend betonen". "Mertwürdig" tann es ihm mur fein, weil er den Charafter der "extremen Individualisten" a priori frei erfunden bat; hinterher fieht er zu feiner Aberrafchung, daß fein Phantafiebild nicht ftimmt. Aber er revogirt nun nicht etwa, fondern balt feine abrioriftifde Konstruttion aufrecht! Als Kuriosum sei noch erwähnt, daß Lamprecht (Zutunft 17, 255) ertfart, ber (individualiftifche) Standpuntt Lehmann's "führ Abichnitte, in benen über die Lehre von ber Entwicklung gesprochen wird, ftubirt. Go ift es ihm entgangen, bag im 19. Jahrhundert die teleologische Erklärung durchaus nicht mehr die herrschende ift. Daber feine endlofen Deflamationen gegen die Thorheit der Teleologie bei der Ranke'ichen Schule. Daber feine horrende Behauptung, daß Rante die Theorie vom Staatsvertrag vertritt. Aus den gangbarften Lehrbuchern, wie eben aus Paulfen, hatte er fich von feinem Jrrthum überzeugen fonnen. Scherer (S. 630) ftellt die Siftorifer bes 18. und die des 19. Jahrhunderts in folgender Beise gegenüber: "Jene forichten zwar nach ben Urfachen ber Ereigniffe, fanden fie aber nur in den handelnden Individuen und fchrieben ihnen Absichten und Bline aus ihrem eigenen fleinen Borftellungstreife gu; Diefe wollten ben verschiedenartigften Personen und Zeiten gerecht werden und beren eigenthumliches Scelenleben verfteben." Und von Rante fagt Loreng (2, 67): "Es ift ber größte, ber muthigfte, ber erhabenfte Bedante, daß die Beschichtswiffenschaft ben Busammenhang ber Dinge im

Dolltifd, tonfequent burchgebacht, jum Anarchismus". Leiber find feine Auslaffungen über die bisherige deutsche Siftoriographie von dem Philosophen Barth in beffen Buche "Die Philosophie der Geschichte als Soziologie" 18. 1 (Leipzig 1897) volltommen ernit genommen und auch geglaubt worden. Diefer zeigt alfo biefelbe Untenntnis unferer Gefchichtschreiber wie Lamprecht. auch er frügt fich in den betreffenden Abschnitten gang auf den angeblichen Inhalt von Lehmann's Rebe. Es ift febr amiljant, ju feben, wie G. 201 ff. die "erzählende" Geschichtschreibung (nach Art des herodot) und D. Leh= Mann jufammengeftellt werben. Cavigny, überhaupt die hiftorifche Rechtebule, die romantische Schule, von Reueren Mertel, Schmoller, Eb. Meyer, Dinneberg, Buchholz, werden gar nicht erwähnt, Sybel nur als herausgeber feiner Zeitschrift, Droufen gang ungenügend. Rante's Ideen werden nach Lamprecht's Rezept dargestellt. Lorenz wird wohl citirt, aber nicht gemurdigt. Bie tann nur ein Philosoph bei Lamprecht in die Schule geben! Ruf er nicht ichon durch die Abwesenheit aller Logit bei Lamprecht ab-Beitogen werben? Lamprecht freilich ift über Barth auf's bochfte entzudt. Er nennt es ein "prächtiges" Buch (Zutunft, 31. Juli 1897) und hat minbeftens funf Dal folgendes Urtheil von Barth (G. 216) bruden laffen : - amprecht's Ansicht hat fo fehr die Kraft ber Bahrheit für fich, daß ihre Begner taum noch fich zu vertheibigen vermögen, bagegen Unnaberungen an he fid unwillfürlich aufdrängen." Dit diefen angeblichen "Unnäherungen" berhält es sich fo, daß die Kritif oft darauf aufmerksam gemacht hat, daß Dinge, die Lamprecht als feine neue Entdedung retlamirt, langft Eigenthum der deutschen Biffenschaft find.

Großen und Ganzen begreifen foll und kann, daß sie sich mit Sicherheit in der Erkenntnis des wirklich Geschehenen hoch üb bloße Aneinanderhäufung von Thatsachen emporhebt und dabi die elenden Krüden des eingebildeten Zweckbegriffs hinwegw das teleologische Princip ein für allemal entbehrlich macht."

Schmoller<sup>1</sup>) hat schon bagegen protestirt, daß Lamprecht als nach teleologischer Methode versahrend bezeichne; Ranke nenne alle Welt psychologische Erklärung; und diese virtuos ghabt zu haben, ein Menschenkenner ersten Ranges gewesen ziei nicht bloß ein Ruhmestitel Ranke's, sondern er gehöre dam in die Reihe der kausal erklärenden Historiker.

Es war wirklich ein starkes Stück, Ranke die Methode der logischen Erklärung abzusprechen, und Schmoller's Protest ist berechtigt. Wenn wir etwas an seiner Kritik auszusehen hal ist es, daß er, wie auch einige andere Kritiker, Lamprecht ernst nimmt. Lamprecht kann erst dann völlig verstanden i wenn man seine Auslassungen als Produkte unsreiwilliger betrachtet. Wan muß ihm die Ungeheuerlichkeit zutrauen, im 18. Jahrhundert zu sehen.

Ift es ber Mühe werth, noch weiter auf seine Clabore zugehen? Wenn wir es thun, so geschieht es um seiner Ge willen. Wir können uns aber fortan kurzer fassen; wir he jeht ben Schlüffel zu ben Räthseln seines Systems.

Lamprecht's endlose Deklamationen gegen die Teleolog nicht bloß deshalb unberechtigt, weil in der deutschen Geschichtsche feineswegs ein Zuviel von teleologischer Erklärung existirt, auch deshalb, weil er selbst zugestehen muß, daß auch er, auch der auf sehr "modernem" Standpunkt steht, ganz ohne Tenicht auskommt<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Sitzungsberichte der historischen Gesellschaft zu Berlin, über die vom 8. Juni 1896. Bgl. auch Schmoller's Bemerkungen in dem über den historitertag zu Innsbrud vom 11. bis 14. Septemb (Leipzig 1897) S. 42 ff. Bährend Lamprecht sonst in Erwiderun erschöpslich ift, hat er Schmoller's Kritik unberücksichtigt gelassen.

<sup>\*)</sup> Bgl. L. Stein, a. a. D. S. 41 Anm. 1. Siehe ferner Keller, Bierteljahrsschrift 1897, S. 499. Her sei auch daran erinnert, daß L. (Deutsche Gesch. 1, 140) diesenige Aufsassung von den Landtheilun Germanen vertritt, die Knapp (Grundherrschaft und Rittergut S. 1 "rationalistisch" (d. h. eminent teleologisch-rationalistisch) verwirft.

Ahnlich verhält es sich mit seinen unaufhörlichen Protesten gegen ben "Dualismus". Er rebet ja selbst einer dualistischen Geschichtsauffassung das Wort 1).

Dies führt uns zu einigen Bemerfungen allgemeiner Natur. Bir haben gesehen, daß das Princip ber Entwicklung feineswegs, wie Lamprecht fich einbildet, bisher ben Siftoritern unbefannt gewesen ift. Allein fie find auch nicht - wie Lamprecht - bei bemfelben fteben geblieben. Es erhebt fich die Frage: liefert uns die Entwicklungstheorie die Löjung aller Beltrathfel? Sat die hiftorifche Rechtsichule die Bahr= beit völlig erichopft? Die beutiche Geschichtschreibung hat barauf in ber Brazis fast übereinstimmend eine Antwort gegeben, die ein Philosoph füglich in folgenden Worten formuliert hat2): "Die geschichtliche Ent= widlung und Bandlung ber fittlichen Ideale und Berthurtheile ift mit ber Unnahme einer überempirifchen, metaphyfifchen Ratur bes Sittlichen feineswegs unvereinbar. Man fann gang wohl ber Belt in ihrem Rern und Ginn moralischen Charafter zuerkennen und Gut und Boje für metaphyfifche Rategorien halten und bennoch bie fitt= lichen Berthe bem geschichtlichen Berben unterwerfen." Die beutsche Geschichtschreibung bat den berechtigten Rern des Entwicklungs= Bebantens fich früh angeeignet, ift aber nie in die Ginfeitigfeiten ber Teinen Entwicklungstheoretifer verfallen, wie fie fich auch bei allem Entgegenkommen, bas fie ben Anregungen ber Romantit bewies, von Deren Ginseitigfeiten und Berfehrtheiten ftets fern gehalten hat.

Lamprecht bagegen ist hier, um einen seiner Lieblingsausdrücke 34 gebrauchen, start "rücktändig". Man stelle sich einen Studenten in jungen Semestern vor, der zum ersten Male von dem Entwicklungs= gedanken etwas vernimmt: er wird davon berauscht und glaubt nun alles damit erklären zu können. So ungefähr auch Lamprecht. Mehrere Jahre lang hatte er für jeden, der nicht unbeschränkt für "Entwicklung" schwärmte, nur ein Lächeln. Und was ist das Ende dom Liede? Lamprecht bekennt sich zu der Einschränkung der Entwicklungstheorie, die der gut katholische Gutberlet, Professor am Priestersieminar zu Fulda, macht3). Tant de bruit —! Das ist eben der

<sup>1)</sup> Bgl. Gulenburg, Deutsche Literaturgtg. 1897, Sp. 1864.

<sup>1)</sup> Bolfelt, a. a. D. G. 15.

<sup>9</sup> Zufunft, 31. Juli 1897, S. 208. In den "Monatsblättern" 1, 275 batte Lamprecht noch behauptet: "Das höhere Gebiet vorurtheilsloser genetischer Betrachtungsweise ist . . . jedem wahrhaft tlerikalen historiker naturgemäß verschlosien."

Fluch seiner schwellsertigen Art, daß er voreilig allerlei behat ohne die Schwierigkeiten zu berücksichtigen, in die er dadurch g Dies zeigt sich auch in dem, was er als sein hervorragendstes geis Eigenthum ansieht, in der Art, wie er das Problem des Widers von Freiheit und Nothwendigkeit im geschichtlichen Verlauf lösen

Lamprecht macht einen scharfen Unterschied zwischen dem G bes individuellen Handelns der eminenten Persönlichkeiten, dem G bes Singulären, auf dem die Freiheit, und dem Gebiet des kitvistischen Geschehens, dem Gebiet des Generellen, auf dem die Iwendigkeit herrscht. Er stellt so die "individualpsychischen" und "so psychischen" Kräfte schroff einander gegenüber. Er sucht dann zuweisen, daß die letzteren viel frärker als die ersteren sind, daß großen sozialpsychischen Kräfte schließlich die individualen beherrsch Ihr Übergewicht ist so bedeutend, die Freiheit des Individuum gering, daß die "Frage nach der Wöglichkeit gesetzmäßiger Ent lungsstusen der Kulturen" besacht werden muß1).

Die Lösung des Problems durch die Herstellung gesond Gebiete, auf denen hier die Freiheit, dort die Nothwendigkeit her ist nun zunächst nicht neu<sup>2</sup>). Sie ist aber vor allem auch nicht richt Es kann kein Zweisel bestehen, daß es sich dabei nicht sowohl eine wissenschaftliche Lösung, als vielmehr um den Bersuch aunststläch handelt. Daß Lamprecht's Bersuch völlig verunglück haben bereits Meinede (H. B. 77, 262 ff.), Hinhe (ebenda 78, 60 am eingehendsten Nachsahl (Jahrb. f. Nat. 68, 659 ff.) zur Gedargethan. "Lamprecht's Auffassung, welche die geschichtliche Meheit in zwei Theile zerreißt, eine kleine aristokratische Elite und große dumpse Masse, die sich blind von den "generischen" Molseiten läßt, ist unpsychologisch" (Meinecke). Wir brauchen uns mit Lamprecht's allgemeiner Theorie<sup>4</sup>) nicht lange aufzuhalten, dierstens eben schon gründlich genug widerlegt worden ist und zwei

<sup>1)</sup> Am übersichtlichsten setzt Lamprecht biese seine Ansichten in ber tunft 18, 23 ff. auseinander.

<sup>2)</sup> Uber ben Berfuch &. Schlegel's vgl. Dilthen, Schleiermacher 1,

<sup>3)</sup> Man tann Lamprecht's Theorie auch schon durch die Bemertu Rümelin's, Reden und Aufsäße, R. F., S. 127, als widerlegt ansehen.

<sup>\*)</sup> Befanntlich ist der Begriff des Sozialpsychischen schwierig zu stimmen. Bgl. darüber Bolkelt a. a. D., mit dem sich Lamprecht auseinan sehen sollte. Hartmann (Nation, 26. Sept. 1896, S. 786) stimmt mit Lamp (Jahrb. f. Nat. 68, 887—9) nicht überein.

die Prüfung der Konsequenzen, die er daraus zieht, uns ein Urtheil über ihre praktische Brauchbarkeit für den Historiker liesern wird.

Lamprecht thut fich febr viel barauf ju gut, bag er feineswegs die Bedeutung der Berfonlichfeit unterschäte. Deben bem Sandeln der Maffen und Rationen gebe es auch das Balten eminenter Berfonlichteiten. Daber habe in ber Biffenschaft fowohl eine "individua= liftige" wie eine "folleftiviftifche" Beschichtsauffaffung ihre Berech= tigung. Die Beschichtsauffaffung - ruft er aus - "muß beibe Elemente berichmelgen, indem fie ben gesammten Romplex hiftorifchen Lebens umfaßt; fie muß universalistisch fein" (Butunft, 31. Juli 1897). Die Bragung des Wortes universalistisch (bas er gesperrt druckt) hat ihm offenbar fehr imponirt. Es geht eben nichts über ein Fremdwort. Bem nun Lamprecht's Geschichtsauffaffung wirklich jenen Charafter batte, fo wurde fie fich (abgesehen von jener wunderlichen Urt ber Theilung ber Bewalten) von ber bisherigen Auffaffung nicht untericheiden; denn biefe hat ja ftets fowohl Freiheit wie Nothwendigkeit betont. Allein wir haben es hier offenbar nur mit bem Beftreben Lamprecht's zu thun, nach Möglichfeit ben allfeitigen barguftellen, der dem guten Rern aller Beftrebungen gerecht wird, mas bann freis lid nur auf einen Eflettigismus hinaustommt. Er ift eine Proteus= naur; er will allen Alles fein; alles foll in feinem Syftem Aufnahme finden - wenigstens dem Worte nach. Erhebliche prattifche Bedeutung hat jedenfalls die Freiheit, die er bem Individuum noch augesteht, nicht. Denn fie hindert, wie bemerft, nach feiner Meinung einen gesetmäßigen Berlauf ber Entwicklung nicht, und bas eben ift das Enticheidende.

Höchst charafteristisch ift nun die Art, wie er nachweist, daß "das lollestivistische Element" das unvergleichlich mächtigere ist, als "das individualistische". In der Hauptsache begegnet da nur wieder das elende Argument von der Umwandlung der Naturalwirthschaft (f. oben 220). Lamprecht ist klug genug, seine Behauptung vorsichtig zu verklausuliren. Bgl. namentlich die Einschränkung: "in einem Volke von voller thpischer Entwicklung". Denn er wird sich selbst sagen, daß sehr viel durch einen Einzelnen in Bezug auf die wirthschaftliche Entwicklung doch gethan werden kann. Die übrigen Argumente vaniren nur jenes. Da werden wir belehrt: "Karl d. Gr. hätte in seinem naturalwirthschaftlichen Zeitalter keine Geldwirthschaft aus dem Boden stampsen, Bismarck uns nicht in ein Hirtenleben zurückstüren, der Waler des Gottschaftevangeliars nicht in der zeichnerischen

Beife des 16. Jahrhunderts malen fonnen" (Butunft 18, 28). ( wefentliche Gigenschaft bes großen Staatsmannes fei es, "bag er Durchführung bes fozialpfnchisch Unmöglichen zu vermeiden wi (ebenda). Auf wen foll diefer Windmühlentampf Gindrud mad Lamprecht gefteht burch die Auswahl feiner Argumente indirett f ju, daß ihm thatfachlich ein lebhaftes Bewußtfein von der Bedeut ber Perfonlichfeit innewohnt; er will es nur, um feine "Gefe tonftruiren gu tonnen, nicht mahr haben. Mur Janffen'iche Manie es, wenn er fich barauf beruft, daß Bismard in feinen Reben b gefagt habe, fein Ginfluß auf Die Beftaltung ber Dinge fei ge (Butunft, 31. Juli 1897). Das ift das berühmte Princip: Quellen reben laffen". Belder fritifche Siftorifer wird fich benn folden Ausspruchen beruhigen? Dan weiß, wie oft ein Staaten Beranlaffung hat, einem Parlament, einer Bartei gegenüber gu tonen, daß er das, mas fie verlangt, nicht thun tonne. Bas mard in der geschichtlichen Entwidlung bedeutet, beurtheilen wir nach einzelnen feiner Worte, fondern wir feben uns ben gangen D und alle feine Thaten an. Übrigens find mehrere der bon Lamp angeführten Musipruche Bismard's fo gehalten, daß fie ichließlich jedem unterschrieben werben fonnen. Die gange Berfehrtheit b Beweisführung hangt wiederum mit jener unglücklichen Theilung beiben Bebiete gufammen. Daburch gelangt Lamprecht gu einer falichen Fragestellung. Er glaubt nur fragen gu muffen, ob Einzelner ftarfer fei als die Umwelt, oder, wie er fich munderlich brudt, "die machtigften guftandlichen fogialpfnchifchen Ericheinung Darum handelt es fich natürlich gar nicht. Die Frage lautet mehr: find alle einzelnen Menichen fo gebunden, daß fich ein ni gefetlicher Bang ber Entwidlung voraussehen lägt? Richt blof eine "eminente" Perfonlichfeit bat auf die Entwidlung Ginfluß, fon jeder an feinem Theile1).

Der Auriosität wegen fügen wir hinzu, daß Lamprecht Beweisführung "ben Weg möglichst intensiver geschichtlicher Erfahrenennt. Als den "Empirifer" gibt er sich stets und überall. Er m gegenüber der nach seiner Ausicht noch in der Geschichtschreit

<sup>1)</sup> Die Art, wie Barth, a. a. D. S. 216 ff., die "individualistische" schichtsauffassung bekampst, wird ihm und Lamprecht wenig Anhanger winnen. Interessant ist es, daß er sich veransaßt sieht, mehr für als g die Bedeutung der Personlichkeit im geschichtlichen Berlauf zu sprechen.

herrichenden philosophischen Spekulation die empirische Auffassung begründen zu müffen. Er weiß wiederum nicht, daß diese Arbeit längst gethan, daß Ranke der große Empiriker ist, der die Herrichaft der Spekulation gebrochen hat.

Thatsächlich besteht seine ganze Empirie in der Behauptung, daß die Arbeit des Historikers von seiner Weltanschauung unabhängig sei, rejp. sein könne<sup>1</sup>). Dies aber ist eine These, welche allen Resultaten der empirischen Forschung direkt widerstreitet<sup>2</sup>). Sie ist echt "rücktiondig". "Alle Geschichtschreibung" — bemerkt Ed. Meyer (S. 19) — "ist nothwendig subjektiv . . . Nur aus einem in der Gegenwart möglichen Ideenkreise können die Gesichtspunkte genommen werden, welche der Darstellung zu Grunde liegen. Unsere kritische Zeit unter-

<sup>1)</sup> Bgl. die Erörterung mit Meinede, S. 3. 77, 257 ff.

<sup>1)</sup> Da Lamprecht überall unbestimmt ift, so setze ich mich hier mit den Praziseren Ausführungen L. M. Hartmann's (Nation, a. a. D.) auseinander: 34 behaupte, bag gerade wir hiftorifer im Stande und verpflichtet find, uns eine Beltanschauung ju bilben, . . . daß fich uns dieselbe aber nicht aus irgend welchen transcendentalen Unnahmen, fondern aus ber Induttion gu ergeben hat, welche wir aus den mannigfachen Entwidlungen der Mensch= beitsgeschichte gieben. 3ch muß es aber als unwissenschaftlich bezeichnen, benn bieje Weltanichauung nicht bas Produtt egatter Forschung, sondern tines Glaubens ift, beffen Berechtigung ein armer Empiriter, ber beffen Burgeln nicht tennt, allerdings nicht begreifen tann." Es ift zweifellos bas Biel ber hiftorifden Foridung, nach Möglichfeit aus ben mannigfachen Ent= widlungen ber Menschheitsgeschichte eine Unschauung zu gewinnen, und zwar in ernfter Bemühung, bon allen allgemeinen Borausfegungen fich thunlichft frei ju halten. 3ch werde fpater Gelegenheit haben, mit aller Beftimmtheit für die Unabhangigfeit ber hiftorifchen Methode einzutreten. Allein ber Difforifer hat fich auch die Grengen des hiftorifchen Ertennens gegenwärtig bulten. Go fehr er banach ftrebt, von allen vorgefaßten Meinungen bei ber Beurtheilung ber historischen Dinge frei zu fein, fo febr bedarf er bes Bewußtfeins, daß es volltommene Borausfepungelofigfeit in biftorifchen Dingen nicht gibt. Uberdies lehrt die Erfahrung, bag die Unregungen, die Die Geschichtsforschung von außen ber erhalten hat, oft nicht die schlechteften Bewefen find. Ber fich aber bes Bewußtfeins unferer Abhangigfeit von all-Bemeinen Borausjegungen entichlagen gu tonnen meint, ber wird leicht ber Beijudung erliegen, dies und bas für ein hiftorifches Fattum gu halten, mas thatiatlich nur fein subjettiver Eindrud ift. Und vielleicht erflart fich bieraus mit die Phantaftif der Konftruttionen, die ben Arbeiten Lamprecht's eigen ift; nicht blog daraus, benn es tommt im geschichtlichen Berlauf febr Diel auch auf die Berjonlichteit an!

scheibet sich nur badurch von früheren Epochen, daß ihr die hängigkeit klarer bewußt ist; aber voraussezungslos kann kein Sif sein." In Übereinstimmung damit hebt Meinecke (H. B. 80, 27 einen Fortschritt unserer Zeit die Erkenntnis hervor, "daß au einem Gebiete mit denkbar reichstem und bestem Duellenstof jektive Ansichten und Berthurtheile jede allgemeinere, zusau hängende Auffassung auf's tiefste beeinstussen."

Beben wir auf die Gingelheiten bes Lamprecht'ichen Gy ein, fo entpuppen fich überall feine Gabe, die er als Refulta pirifcher Beobachtung ausgibt, als metaphyfifche Spetulatic Bir haben Beispiele bereits fennen gelernt und werben weitere lernen. Mit einer Urt von Chnismus aber haben wir es of icon ju thun, wenn biefer angebliche reine Empiriter feine kommene Gleichgiltigkeit gegen bas Detail ber Thatfachen offer fpricht, wenn er einen langen Beitraum ber politifchen Bef über den er fich nur höchft oberflächlich informirt hat, von oben als blog "accefforifch" erflart2), wenn er alle "Detailfritit "ebenso unlogisch wie unredlich" bezeichnet, nur die Rritifer laffen will, die die "allgemeinen Bufammenhänge" feines Buches und "ihre eigenen principiellen Anschauungen fuftematifch borl Die ift ein größerer Begenfat zwischen theoretischem und prafi Empirismus borhanden gemejen als bei Lamprecht. Rieman ben Empirismus mehr disfreditirt als er.

Geradezu als ein Hohn auf die geschichtliche Empirie stel benn auch seine Theorie von der gesehmäßigen Entwicklung di ber wir uns nunmehr wenden.

## IV.

Die Ansicht von bem gesetymäßigen Berlauf der geschich Entwicklung ift von verschiedenen Seiten aufgestellt worden. ! forscher, Philosophen, Nationalökonomen3), Juriften, theilweif

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu namentlich Rachfahl.

<sup>2)</sup> Lamprecht, Zwei Streitschriften S. 32 ff.; Zukunft, 31. Juli S. 199; Onden S. 39 ff. Bgl. auch die geringschähige Art, mit d. Lamprecht über die unmittelbaren Aussagen der Quellen äußert (Zweischriften S. 41 ff.).

<sup>3)</sup> Unter ben beutschen Rationalotonomen wird mohl bie Be Gegner ber Annahme einer gesehmäßigen Entwidlung größer fein als

Theologen, haben von geschichtlichen Gesetzen gesprochen. Dagegen haben die Historiker sich sast ausnahmsloß gegen eine solche Annahme ablehnend verhalten. Und zwar sind aus ihren Kreisen um so lebbastere Proteste gegen die Annahme eines gesetzmäßigen Berlaußs
ersolgt, je größere Fortschritte die historische Methode gemacht hat,
je intimer die Kenntnis wurde, die man von dem historischen Stoss
gewann, je mehr man in das Wesen der Dinge eindrang. Es hat
wohl jemand, der von philosophischen Studien herkam, oder jemand,
der noch in den Borbereitungen zur historischen Darstellung stand,
eine gesetzmäßige Entwicklung behauptet. Allein niemand, der schon
einige Jahre geschichtswissenschaftlicher Arbeit hinter sich hatte, hat
darin eingestimmt; wenigstens von Deutschland gilt dies 1). Die einzige
Ausnahme macht wohl Lamprecht.

Butheidiger. Gerade ein Nationalofonom hat wohl in der glanzendsten Beije jene Theorie widerlegt: Rümelin, Reden und Auffape (1875) S. 1 ff.; Reden und Auffage R. F. (1881) G. 118 ff. - In der Bufunft, 5. Marg 1898, S. 453 fagt M. Harben: "Ich bewundere in ihm (Lamprecht) den Mann, ber, nach Taine und neben Schmoller, die Lehren des ötonomischen Determinismus und das Gefet ber Raufalität in ber allgulange bon individualiftifchen und teleologischen (vgl. oben G. 224 Unm. 1) Epigonen Rante's einseitig beeinflußten beutschen Geschichtschreibung gur Geltung gebracht bat." Schmoller jagt (Handwört. d. Staatsw. 6, 558 ff.): "Man bangt durch bas Mäntelchen bes "Gesetes" Behauptungen einen Schein ber Rothwendigfeit um, ben fie nicht befigen, ober gibt niedriger ftebenben Bahr= beiten ben Rang höberer und täuscht badurch benjenigen, der fie weiter ans wendet . . . Man hat überhaupt gezweifelt, ob es nicht richtig sei, auf bem Boben des vollswirtschaftlichen und staatswirtschaftlichen Geschehens, noch mehr auf dem der hiftorifchen Ereigniffe, den Begriff bes Gefetes, wie ihn Die Raturwiffenschaften formulirt haben, gang fallen gu laffen. Und bas ift ledenfalls richtig . . . Das, was man etwas voreilig Gefete ber Geschichte Benannt hat, waren entweber berartige, oft febr zweifelhafte Generalisationen, ober es waren einsache, uralte psychologische Wahrheiten, aus denen man Stanbte, große Reihen bes geschichtlichen Geschehens ertlaren ju tonnen. Und daber ift der Zweifel ein fo berechtigter, ob wir heute ichon von historischen Wejegen iprechen tonnen und follen."

1) Im Austande ist die Neigung, eine gesesmäßige Entwicklung anzunehmen, auch bei manchem bewährten historiker vorhanden. Aber bemerkenswerth ist es doch, daß Taine, der Hauptvertreter der Lehre vom Milieu,
nicht von Haus aus historiker ist, sondern Philosoph. Er saßt die Geschichte
immer vom Standpunkt des — überdies naturwissenschaftlichen — Psychologen
auf. Dies ist jedoch keine reine historische Betrachtung.

Es tommt noch etwas weiteres hingu. Auch innerhalb fpitematifchen Facher icheint fich mehr und mehr die Uberzeugu Bahn zu brechen, daß fich hiftorifche Wefete nicht nachweisen laff Much aus den Biffenichaften, beren Bertreter uns fonft oft über naturgefeslichen Berlauf ber menichlichen Dinge aufflaren wollt erheben fich jest in fteigenber Bahl Stimmen im entgegengefes Sinne. Der Nationalofonom Diehl1) erflart: "Es gibt feine fogia Maturgefete; benn die fozialen Ericheinungen find bem Billen Menichen unterworfen; baber tann bon naturgefetlicher Regelmäß feit feine Rede fein. Go einseitig es ift, alle geschichtlichen Ereigni auf die Billfur einzelner Berfonlichfeiten gurudzuführen, fo einfei ift es, fie einer unbedingten, naturgefeglichen, vorausbestimmbar Macht, die fogialen Gruppen, Bolfern, Staaten, Standen u. f. f. in wohne, gugufdreiben." Der Staaterechtslehrer Bernagif 2) fpottet ill ben "rafchen Berbrauch von ,Maturgefegen' feitens ber Gogiologe und bemerft ironisch (binfichtlich ber Theorien über die Entwidlu ber Che): "Das alte , Naturgefet wird allem Unicheine nach b entfernt und durch ein neues (fin de siècle) erfest fein, weld gerabe bas Wegentheil von bem ausfagt, mas bas alte bisher ju glauben vorgeftellt hatte." Aber auch der Soziologe und Philoje Simmel3) weift die Ronftruttionen feiner Fachgenoffen gurud: " ift wohl heute fein Zweifel mehr, daß , Gefete ber Beichichte' n auffindbar find; benn die Beschichte ift einerseits in fich ein fo geheuer fompleges Gebilbe, andrerfeits ein fo unficher und fubje begrengter Ausschnitt aus bem fosmifchen Gefchehen, bag es fe einheitliche Formel für ihre Entwidlung als Banges geben tann."

In der That vollzieht sich der "Berbrauch von Naturgesetziehr rasch. Gerade die letzten Jahre zeichnen sich durch eine waltige Erschütterung des Glaubens an Gesetze und Entwicklumstusen, der lange selfensest zu stehen schien, aus. Wie viele schwich heute noch auf das einst allgemein geglaubte Dogma von den wirthschaftlichen Entwicklungsstusen der Jagd, Biehzucht und Boldestellung, die überall in dieser Reihensolge auseinander gesolgt seit Diese Lehre gehört nach dem Urtheil eines modernen Ethe

<sup>1) 3</sup>ahrb. f. Nat. 62, 765.

<sup>2)</sup> Schmoller's Jahrbuch 1894, S. 645.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 1307. Bgl. auch Simmel's altere Schrift: "Brobl ber Geschichtsphilosophie" (1892) und dazu Meinede, S. B. 72, 71 ff.

graphen 1) "zu denjenigen Dingen, die ihr Fortbestehen mehr der Gebankenlosigkeit als der inneren Überzeugung verdanken." Und wie steht es mit der früher mit so großer Sicherheit verkündigten Theorie, daß "überall" das Gemeineigenthum am Ackerlande mit periodisicher Bertheilung desselben ein Durchgangsstadium gebildet habe?" Sollen wir serner an die Theorien von der Entwicklung der Chesormen erinnern? Heute hat man erkannt, daß die eine Zeit lang sehr beliebten Theorien von "den bei allen Bölkern nachweissbaren Durchgangsstadien" mit viel Phantasie und wenig Kritik fabrizirt worden sind").

Andrerseits sind die Stimmen aus jenen Lagern, welche einen gesehmäßigen Berlauf behaupten, freilich noch keineswegs verstummt. Gumplowicz, der Bola der Soziologen, wie man ihn genannt hat, poltert noch sehr eifrig für jene Theorie, und er nicht allein. Wer in dem Bolaismus nicht bloß eine vorübergehende Bewegung, sondern die Kunft und die Wissenschaft der Zukunft sieht, der wird auch ferner für historische Gesehe schwärmen.

Bie follen wir nun Lamprecht's Stellung auffassen? Er selbst ift nicht im Zweisel darüber (Zufunst, 31. Juli 1897, S. 204), daß er der Mann des Fortschritts, der Repräsentant der Zufunst, daß der Sat von der gesehmäßigen Entwicklung "der Fundamentalsah der neuen Geschichtsauffassung" ist, daß er mit der Aufstellung diese Sates eine "Revolution" der Geschichtswissenschaft vollzieht.

<sup>1)</sup> Bierkandt, H. Z. 80, 95 (in der Anzeige von Ed. Hahn's "Haussthiere"). Bgl. E. v. Schwind, Mitth. des Instituts 1897, S. 373: "Auf dem Gebiete des deutschen Bermögensrechts führt eine sorgsältige Untersuchung mehr als einmal zu dem Ergebnisse, daß manche der als absolut hinskrommenen Formen, jener "Typen einheitlicher Rechtsentwicklung", mit denen man gerne wie mit etwas selbstverständlichem rechnet, doch jenes absoluten Charatters entbehren."

<sup>&</sup>quot;det den gegenwärtigen Stand der Forschung s. meinen Artikel "Feldgemeinschaft" im Börterbuch der Bolkswirthschaft Bb. 1. — Lamprecht's Darstellung (Deutsche Gesch. 1, 86) läßt gar nicht erkennen, auf wie unsicherer Grundlage der Glaube an "die allgemeinsten, fast gleichmäßig bei allen Bölkern wiederkehrenden Umrisse der Entwicklung" ruht.

<sup>3)</sup> Lamprecht gehört auch zu denen, die damals die Orgien der Muttertechtstheorie feierten. Er übertrifft durch sein unmethodisches Berfahren noch die meisten andern Bertreter derselben. Gegen ihn ganz besonders hat sich die Kritik B Delbrück's gerichtet. H. B. 71, 463 ff. 489 ff. Bgl. auch meinen Art. "Familie" im Wörterbuch der Boltswirthschaft 1, 684 ff.

Rach dem eben Befagten icheint es fich boch anders zu verhalten: e icheint, wenigstens unter ben Siftorifern, ifolirt gu fteben und ftar "rudftandig" gu fein. Richt die Empirie bringt die Borliebe fu hiftorifche Befege hervor, fondern ein Erbftud aus dem philosophische Beitalter ift die Reigung, um jeden Breis Entwidlungsftufen gu for ftruiren und fie mit ichnell fertigen Ramen gu belegen. Gerabe bes halb wird man veranlaßt, die Frage aufzuwerfen, ob Lampred wirflich zu ben Siftorifern im ftrengen wiffenschaftlichen Ginne ge rechnet werden barf - eine Frage, die, wenn man fich feine gang wiffenschaftliche Art vergegenwärtigt, feineswegs unbedingt bejah werben wird. Budle rechnet man auch nicht im ftrengen Ginne g ben Beschichtsforschern, und er mar boch erheblich gelehrter, zuver läffiger und felbständiger als Lamprecht. Sollte es fich aus ber dargelegten Umftande erflären, daß Lamprecht Anfichten vertritt, Di von der deutschen Beschichtswiffenschaft nicht getheilt werden? In formellen Ginne ift er ja allerdings Siftorifer, und bas Greignie daß ein beutscher Geschichtsprofeffor bie naturwiffenschaftliche Muj faffung auf die Wefchichte übertragen will, hat es mohl hauptfächlic bewirft, daß man bon feinen "methodologifchen" Auslaffungen jo bis Aufhebens gemacht hat1).

Wir find gegen die Annahme historischer Gesetze aus dem ein fachen Grunde, weil sie nicht nachweisbar find 2). Wir halten es me Harnack (Christenthum und Geschichte S. 7): "Rur in der Beblendung kann man behaupten, daß, weil alle Geschichte Entwicklung geschichte ist, sie als Prozeß naturhaften Geschehens dargestellt werdmüsse und könne. Die Versuche, die in dieser Richtung gemassen

<sup>2)</sup> Es ist eine bekannte Erscheinung — ist es auch ein "Geset"? — daß die Bertreter einer bestimmten wissenschaftlichen Richtung oft diesenig die ihren Standpunkt theilen oder gar vertheidigen, auch dann schüßen owenigstens nicht kritisiren zu müssen glauben, wenn sie den Pfad der wisschaftlichen Erörterung durchaus verlassen. Daraus erklärt es sich wohl, aus den wissenschaftlichen Kreisen, deren Anschauungen Lamprecht nahe siedischer noch kein Protest gegen seine unwissenschaftliche, ihr System im Grudoch nur diskreditirende Art ersolgt ist.

Distoriter haben sich oft ausdrücklich gegen die Annahme historische Gesetze ausgesprochen, z. B. Bernheim (Lehrbuch der historischen Meth daselbst weitere Literatur), Lorenz, neuerdings, im Zusammenhang mit an Lamprecht's Auslassungen geübten Kritik, Meinede, hinge, Rass (z. B. S. 666).

worden sind und noch gemacht werden, tragen bisher ihre Widerslegung in sich selber 1)." Dabei nehmen wir den denkbar unbesangensken Standpunkt ein: wir machen immer wieder den Bersuch, ob sich nicht vielleicht ein Gesetz aufspüren lasse. Aber es ist eben bisher noch nie gelungen.

In feinen fürglich veröffentlichten Borlefungen über Bolitit ftellt Treitschle (1, 2) diefer Biffenschaft eine dreifache Aufgabe, als dritte (wohlgemertt: nicht als einzige): "es wird ihr gelingen, einige hiftorische Gefete zu finden und moralifche Imperative aufzuftellen." Dann erflart er (G. 6 ff.) fich jedoch fehr energisch gegen die Abertragung ber naturwiffenschaftlichen Dethobe auf die Beichichtswiffenschaft. "Bare bie Beschichte eine exatte Biffenschaft, fo mußten wir im Stande fein, die Bufunft ber Staaten gu enthullen. Das tonnen wir aber nicht, benn überall ftogt die Beichichtsmiffenschaft auf das Rathiel ber Berfonlichfeit. Berfonen, Manner find es, welche die Geschichte machen." "Das Wefentliche ift bas Element bes Berfonlichen in ber Beschichte." "Mit feinem Borte foll ber Siftoriter fo vorfichtig fein wie mit bem Borte Rothwendig. . . . Er barf fich nicht anmagen, Die Geschichte zu tonftruiren. Die Bahl ber hiftorischen Befete, Die wir aufzustellen im Stande find, ift eine fehr beschränfte und ihre Richtigfeit eine nur annahernde. Die Beifteswiffenschaften tonnen nur ethische Gefete finden" u. f. w. Wie man fieht, gebraucht Treitschfe Das Bort Befet nicht in dem Ginne, in bem es Diejenigen anwenden, Die fonft von hiftorischen Befegen fprechen. Das wird noch flarer, wenn wir weiter (S. 11) boren: "Ift nach Alledem der Siftorifer im Gangen barauf beschränft, nur relative Bahrheiten gu finden, fo Itehen glüdlicherweise boch auch einige absolute Bahrheiten fest. Go Dedugirt er aus bem Leben und ber Beichichte ber Staaten, bag ber

<sup>1)</sup> Harnad fährt fort: "Höchstens in der Wirthschaftsgeschichte läßt sich eine gewisse Stringenz der Erscheinungen nachweisen, wo der Kampf um das materielle Dasein regiert; aber auch dort ist er immer wieder durchbrochen durch ideelle Momente, die in frästiger Weise eingreisen. In der Geschichte der Ideen und sittlichen Maximen aber kommt man mit dem plumpen Schema der Berursachung durch die Umstände vollends nicht aus." Ich glaube, da ich auf wirthschaftsgeschichtlichem Gebiet gearbeitet habe, hier mitschen zu können und möchte meine Beobachtungen dahin zusammensassen, das man, je mehr man in's einzelne eindringt, auch in der wirthschaftlichen Entwidlung noch weniger Gebundenheit wahrnimmt, als selbst Harnad anzunehmen scheint.

Staat Macht ist, daß alle bürgerliche Gesellschaft Klassenordnu. s. f. "Hier handelt es sich natürlich nicht um Gesetze, sonde schlichte Thatsachen, Beobachtungen. Lamprecht's Bersahren unter solgendes Urtheil Treitschfe's (S. 9) fallen: "Halbphilos gebildete Köpse haben (aus statistischen Berechnungen) eine wirkende Naturnothwendigkeit für den Menschen ableiten w Bon Lamprecht würde er gesagt haben, er "maße sich an, d schichte zu konstruiren" (s. vorhin).

Gehr inftruftiv fur die Entscheidung ber Frage nach einer lichen Entwicklung ift ein Auffag von D. Singe: "Rofcher's po Entwidlungstheorie" (Schmoller's Jahrbuch 1897 S. 767 ff. weift bier nach, daß die Berfaffungsformen nicht in gefegmäßige wicklung aufeinander folgen. 2118 Sinderniffe einer folden (we uns fo ausbruden durfen) hebt er hervor: Die verschiedene geogra Lage (S. 783), "ben höheren und niedrigeren Drud fogujag gesammten politifchen Atmosphäre, das, was Rante die großer verhältniffe nennt" (G. 784). "Die Durchbrechung ober Abl einer partitularen Entwicklung burch eine universale Macht obe eine Tendeng, Die aus der weltgeschichtlichen Entwidlung ftamt ift eine reguläre, immer wiederfehrende Ericheinung" (@ 786). regulare, topifche Entwidlung" zeigen die Bolfer nur in ihrer geit und auch nur "meiftentheils". Db Singe in Diefer lettere ficht ber naturwiffenschaftlichen Auffaffung noch etwas zu t gestanden hat, mag dahingestellt bleiben. Es mag nur baran e werben, daß die Berfaffung ber Bolfer in ihrer Frühzeit fo fontrovers ift und daß wir oft auch febr "junge" Bolfer unter von außen ber tommenden Ginfluß fteben feben. Sinte gla bann (G. 791) eine burchgehende Tendeng gur Bergrößerm Staaten, ju umfaffenderer und ausgebehnterer Staatenbildu Lauf ber weltgeschichtlichen Entwidlung fonftatiren gu fonne läßt fich viel bafür, aber auch manches bagegen fagen. Es git Propheten, welche auf Grund Diefer auch von ihnen angenor Tendeng die balbige Auffaugung Bohmens durch die Deutschen t fagen zu muffen glauben. Go optimiftifch find jedoch nicht all Ubrigen wurde noch ju untersuchen fein, ob jene Tendeng ben Ch eines Wefetes hat.

Gerade die verunglüdten Bersuche, auf Grund der Ar durchgehender Tendenzen oder Gesethe die Zukunft vorauszizeigt uns, wie verkehrt die Anwendung der naturwiffenscha

Methobe auf Die hiftorifche Forichung ift. Treitichte's Bemerfung, daß biefelbe uns zu Propheten machen mußte, trifft bollfommen gu. Und die meiften Soziologen geberben fich auch als folche. Gumplowicz 1. B. als "jogiologisch" geschulter Politifer jagt ben Bang ber fünftigen politifden Entwicklung voraus 1). 2118 Refultat feiner Beobachtungen ergibt fich ihm "die größte Unwahricheinlichfeit eines beutich=frangofi= iden Krieges". Es läßt fich "aus fogiologifchen Berechnungen beinabe mit mathematischer Bewißheit" entnehmen, daß "ber Trieb der Gelbst= erhaltung einft Deutschland bagu bringen wird, in feinem Often Bolen als eine ber Schutzwehren gegen ben Anfturm des ruffifchen Belt= reiches aufzurichten." Bismard's Entlaffung war eine Nothwendigfeit; Gumplowicz beweift mit ihr feinen Cab, daß die perfonlichen Momente bedeutungslos find. Golde Behauptungen haben den Ubelftand, daß ihnen fehr viele wiberfprechen und zwar nicht wenige eben beshalb, weil ihre fogiologifchen Berechnungen ein anderes Refultat ergeben. Der eine Theil der fogiologischen Bropheten muß fich alfo aus falfchen Bropheten gufammenfegen. Wenn man ben 3wed ber gefchichts= wiffenschaftlichen Arbeit in ber Erforschung ber Butunft fieht, fo ift Das Bort, daß bie Beichichte nur lehrt, bag man aus ihr gar nichts lernen fann, durchaus wahr.

Singe meint (S. 3. 78, 66), daß "die natürliche Tendeng zu einer regulären Entwidlung unzweifelhaft vorhanden ift, daß fie aber, wie es icheint, nirgende über Unfage hinausgeführt bat, die im Befent= lichen ber Fruhzeit ber Bölfer angehören, ber Beit, wo fie noch nicht in ben Strom ber weltgeschichtlichen Entwidlung eingemundet find." Abgesehen von Bedeuten, Die wir gegen das Bort "natürlich" und Begen bie Anficht haben, daß zu irgend einer Beit ein Bolf gang unabhängig von ber allgemeinen Entwicklung, bzw. von auswärtigen Berhaltniffen gewesen sei, tonnen wir fehr wohl zugeben, daß eine Zendeng zu einer regularen Entwicklung vorhanden ift. Diefer Be-Danle liegt auch Ed. Meyer's (G. 14 f.) Worten zu Grunde: "In ben Grundzügen ber Entwicklung erfennen wir die allgemeinen Gefete, in der Gestaltung bes Gingelnen die Wirfung ber Individualität bes Bolles und der handelnden Personen, welche die gegebenen Umftande richtig ober unrichtig verwerthen. . . . Die Biffenschaft der Geschicht= ichreibung hat die Aufgabe, die allgemeinen Gefete und Formen biftorifchen Lebens zu erforichen und die Berfettung von Urfache und

<sup>1)</sup> Bgl. Gumplowicz, Soziologie und Politif (Leipzig 1892) S. 120. 125.

Wirtung im Ginzelvorgang nachzuweisen. Aber ihr eigentlicher Bern ift, in's Detail hinabzufteigen, Die Entwicklung im Ginzelnen zu ber folgen; fie beschäftigt fich givar auch mit ben typischen Formen, aber vorwiegend und in erfter Linie mit den Barietaten." Die Beob achtungen ber meiften Siftoriter werden fie wohl babinführen, bas Moment der Nothwendigkeit noch etwas geringer anzuschlagen, als es Meyer thut1). Er gebraucht übrigens ben Ausbrud "allgemein Befege und Formen" offenbar auch in einem anderen Ginne als dem mit dem wir es hier zu thun haben. Jedenfalls aber geben wir ihm wie Singe gu; daß eine Tendeng gu einer bestimmten Entwicklung borhanden ift. Bir wollen barum auch durchaus nicht den Siftoriter abmahnen, nach folden "hiftorifden Befegen" gu fuchen. Er fol vielmehr fein Augenmert barauf gerichtet behalten. Diefes Streber fann ihm nur nüglich fein. Allein wir beginnen ja nicht heute bie hiftorische Forschung. Eine stattliche Reihe von Generationen hat fid fcon ber Wefchichtichreibung gewidmet. Wir haben bereits ein rech beträchtliches Beobachtungsmaterial aufgespeichert. Und wenn nur heute jemand nicht blog erflart, der Siftoriter habe in erfter Linu Befege zu erforichen, fondern fogar, es feien ichon Befege nachgewiesen benen der geschichtliche Berlauf unabanderlich unterliege, dann befit er entweder nicht die Unbefangenheit, die die hiftorifche Betrachtum erfordert, ober er hat nur einen fehr oberflächlichen Blick in die ge schichtliche Entwicklung gethan. Wie fann jemand ein Dugend Bande hiftorifder Darftellung verfaffen und dann noch an hiftorifde Gefet glauben, bann noch die Sauptaufgabe bes Beschichtschreibers in ber Feststellung seben! Er verzichte barauf, fich weiter als Sistoriter produziren. Er fuche die Befriedigung feines wiffenschaftlichen B burfniffes in den Naturwiffenschaften ober in ber Bhilosophie, obmo

<sup>1)</sup> Bgl. Meyer S. 15: "Daß die Entwicklung der deutschen Geschickein diesem Jahrhundert zu einer Einigung der Nation sühren mußte, erschei uns als geschichtliche Nothwendigkeit; daß sie sich in den Jahren 1866 um 1871 in der Form eines Bundesstaates mit 25 Mitgliedern vollzogen heberuht auf der Individualität der geschichtlich wirkenden Faktoren." Deman aber wirklich die Einigung unserer Nation auch nur ganz im allgemeine abgesehen von den bestimmten Formen, als nothwendig im strengen Sinansehen? Hätte es nicht auch anders kommen können? In der Geschicksift eine Kombination oft der Berwirklichung sehr nahe; im septen Augend jedoch tritt etwas dazwischen.

<sup>2)</sup> Go viel ungefähr gable ich bei Lamprecht.

auch diese ihm theilweise ihre Pforten verschließen wird. Wenn die geschickliche Betrachtung irgend etwas gelehrt hat, so ist es die Wahrsbeit, daß der eigentliche Berus des Historikers darin liegt, "in's Detail hinabzusteigen", daß er sich "vorwiegend und in erster Linie mit den Barietäten" zu beschäftigen hat. Denn nicht nur, daß bestimmte Gessehe sich nicht nachweisen lassen; wir haben genügende Beobachtungen gemacht, um zu wissen, daß ein anderer Zweck als die Ausspürung von allgemeinen Gesehen viel höher zu stellen ist. "Was bleibt" — rust Windelband (Geschichte und Naturwissenschaft S. 21) aus — "bei einer Induktion von Gesehen des Boltslebens schließlich übrig? Es sind ein paar triviale Allgemeinheiten, die sich nur mit der sorgsätzigen Zergliederung ihrer zahlreichen Ausnahmen entschuldigen lassen."

Selbstverständlich ift es, wenn wir "in's Detail hinabsteigen", nicht unfre Absicht und nicht unser Berhängnis, in den Einzelheiten nach Art eines antiquarischen Forschers steden zu bleiben. Aber die menschliche Entwicklung enthüllt sich uns nur im "Detail". Jene Grundthatsache, die Berssechtung von Freiheit und Nothwendigkeit, wird gerade im Detail anschaulich. Wenn wir das wirkliche historische Leben sehen wollen, wenn das, was der Historiser über allgemeine Busammenhänge, über die Kräfte in der Geschichte sagen zu können glaubt, von echter Lebensanschauung gesättigt sein soll, so wäre hierssür die Stimmung, welche das Detail als minderwerthig ansieht, eine höchst ungeeignete Boraussehung.

Ich möchte in der That die Behauptung ausstellen: der Nugen der geschichtlichen Betrachtung liegt weit mehr in der Erkenntnis, daß seine historischen Gesetze.) gibt, als in der, daß hier und da etwas Besetähnliches bemerkdar ist. Einige allgemeine Wahrheiten, die in der geschichtlichen Entwicklung hervortreten, kann man ja wohl ersmitteln. Eine der bemerkenswerthesten ist die Thatsache, daß ein Busammenhang zwischen Bersassung und Umsang des Staates erkennster ist.), einmal in dem Sinne, daß in großen Staaten eine Neigung

<sup>1)</sup> Ich mache natürlich die Einschränkung: teine wahrnehmbaren Gesetze. Denn es läßt sich ja nicht beweisen, daß der Charakter der Nothwendigkeit bei den geschichtlichen Ereignissen absolut ausgeschlossen ist. Bgl. H. 329, 347 f.

<sup>\*)</sup> Bgl. Hinge, Jahrb. f. Gesetzgebung 1897, S. 786 ff. Er macht (S. 801) darauf aufmerklam, daß wohl Schleiermacher zuerst auf den inneren Busammenhang zwischen der Größe der Staaten und der Form ihrer Berfassung hingewiesen hat.

gur Monarchie, in fleinen gur Republit befteht, fobann in bem, bag auf einer gemiffen Stufe ber wirthichaftlichen Kultur bie Regierungen großer Staaten oft ben wirthichaftlichen Intereffen bes Landes wenig Aufmertfamfeit entgegenbringen. Peur murbe es fcmer fein, Diefe Beobachtung in die Form eines allgemeinen Gefetes zu bringen. Und zweitens befteht gegen die Unnahme eines Befetes die materielle Schwierigfeit, daß ber Sat nicht ausnahmslos gilt. Noch intereffanter ift eine andere allgemeine Bahrheit: Die Erkenntnis, Die wir Ranke verdanten, daß bas innere Leben ber Staaten gum großen Theil ab= hangig ift von bem Berhaltnis ber Staaten unter einander, von ber Beltverhaltniffen. Dies ift, mag man fich auf ben Standpuntt be-Utilität ftellen oder nach bem inneren Biffenswerth fragen, ein wiffenschaftliche Entbedung allererften Ranges, Die alle Entbedunge der Nationalöfonomen und Soziologen, von den modernen Geschicht flitterern gar nicht gu reben, bei weitem hinter fich lagt. Und ift gewiß nicht Bufall, daß wir diefe Bahrheit einem ber viel belafterten "politifchen" Siftorifer verdanten. Denn nur der, ber . nicht verschmähte, auch bie verspotteten "Saupt= und Staatsaftionen Die biplomatischen Berhandlungen, Die Rriegsgeschichte ju ftubire= fonnte einen vollständigen Uberblid über bas Spiel ber Rrafte ge winnen. Run haben wir es aber hier mit einer Bahrheit zu thim beren Bedeutung gerade barin liegt, bag fie die Annahme hiftorifde Gefete für die Entwidlung ber einzelnen Bolfer unmöglich mad Und tann benn bies Refultat hiftorifder Beobachtung befrember Stimmt es nicht vielmehr mit bem vollfommen überein, was m überhaupt von der Forderung unferer Erfenntnis durch die hiftorif-Forschung miffen? Jeder wird, wenn er nach dem Erfolg der Arb bes hiftorifchen Sahrhunderts gefragt wird, in erfter Linie auf Uberwindung des ftarren Dogmatismus — auch des rationaliftifd Dogmatismus -, ber ftarren juriftifchen und nationalotonomifd Spfteme, Die flaffifch fein, für alle Beiten und Bolter gelten wollt binweisen. Gben bier bat ja bie Beschichtschreibung bas Brincip Entwidlung geltend gemacht (f. oben S. 201). Es ift aber boch eine andere Seite derfelben Thatigfeit, wenn die Siftorifer mit gleic Energie die Ronftruftion einer feft bestimmten Stufenfolge ablehn in ber die hiftorische Entwidlung verlaufen foll und muß. Ur bem Aushangeschild ber Aufzeigung einer naturgemäßen Entwichter theilweise freilich auch in berechtigtem Gegensat ju einem ftar bogmatifchen Spftem bat man im Laufe bes 19. Jahrhunderts De historisern bereits eine ganze Anzahl von Theorien über den Entwidlungsgang, den die Menschheit oder die Bölker durchzumachen haben sollen, aufdrängen wollen — Theorien, die im Grunde nur metaphysischen oder praktischen Ursprungs waren. Man hat jedoch außerordentlich wenig Entgegenkommen gesunden. Die historiser haben mit ganz geringen Ausnahmen das hegel'sche Entwicklungssichema ebenso verworfen wie irgend ein starres dogmatisches System. Sie beweisen in der Gegenwart mit ganz geringen Ausnahmen dem moterialistischen Entwicklungsschema gleichsalls keine Zuneigung.

Man hat oft erflart, daß ber Begriff ber Entwicklung ben einer Befehlichen Entwicklung einschließe. Die Frage ift ichwierig gu er= Ortern. Der Siftoriter tann jedenfalls einen Entwicklungsbegriff von Bu positivem Inhalt nicht gebrauchen. Er fühlt fich oft versucht, Begen Die Monftruftion bestimmter Entwicklungsftufen gerade ben Ent= widlungsbegriff geltend ju machen. Er wird immer wieder in die Lage tommen, fonftatiren zu muffen, daß die Entwicklung nicht fo Derlaufen ift und nicht fo verläuft, wie Menschenwit fie fich ton= Itruirt. 3m Siftoriter ftedt zweifellos ein Stud Steptifer. Wenn es ber 3med ber Biffenichaften ift, eine Befammtertenntnis hervor-Bubringen, fo fallt ber Siftorie babei gunachft die Rolle gu, auf die Relativität aller ber Behauptungen hinguweisen, die die fuftematischen Biffenschaften aufftellen. Die Philosophie, die Theologie (nicht bloß eine, jondern alle theologischen Barteien), die Jurisprudenz, die Ratur= wiffenichaft1) haben immer bie Tendenz, allgemeine Spfteme, fertige Begriffe ju bieten. Auch in ber Nationalotonomie ift fie borhanden; The hat fich fogar in die "hiftorifche Schule" berfelben theilweife hinüber= gerettet. Die Beschichtswiffenschaft beftreitet immer die Allgemein= gilligfeit ber Sufteme, ber Begriffe2). Gie lehrt erfennen, bag bie

<sup>1)</sup> Auch die evolutionistische Naturwissenschaft ist hiervon nicht ausdenehmen. Denn erstens sucht auch sie nur Gesetze. Zweitens ist sie — doch wohl nicht ganz mißbräuchlich, sondern vermöge eines in ihrem Wesen liegenden Momentes — sehr häusig mit einem trassen Dogmatismus verbunden.

<sup>&</sup>quot;) Erdmannsdörffer sagt über Schlosser (S. 20): "Aus seinem weltsumspannenden Blid über Bölker und Zeiten entsprang ihm vielmehr ein Gestühl von der Relativität aller dieser Fragen als die Überzeugung zu gunsten irgend einer einzelnen Lösung." Bgl. auch M. Lenz (Deutsche Rundschau 93, 361): "An der historischen Aufklärung nehmen wir zunächst nur die zerstebende Kraft wahr, und nicht die unwägbaren Güter, denen sie nun doch vielleicht Raum verschaffen möchte." Hinge, Jahrb. a. a. D. S. 809 weist nach, daß das

Dinge nicht ftabil sind, daß die starren Dogmen und Regeln, man aufstellt, zum mindesten bedeutenden Einschränkungen unterlieg zugleich auch, daß es unzulässig ist, für die menschliche Entwickt seste Naturgesetze zu dekretiren. Die Einseitigkeiten der historisc Rechtsschule sind großentheils gerade auf dem Wege der historisc Forschung ausgedeckt worden. Reine Wissenschaft vermittelt für allein eine vollständige Welterkenntnis; erst in ihrer Vereinigung zugegenseitigen Ausgleichung liesern die verschiedenen Wissenschung gegenseitigen Ausgleichung liesern die verschiedenen Wissenschung. Aber eben damit sie zu diesem Ziele füh

Rojcher'sche Schema (typische Reihe der Regierungssormen, die mit der sozie Entwicklung in Zusammenhang stehen) "einerseits so viele bedeutende A nahmen erleidet und sich andrerseits, um überhaupt anwenddar zu sein, si unbestimmten und inhaltarmen Begriffen (vgl. Bindelband: "ein paar triv Allgemeinheiten") bewegt, daß die wissenschaftliche Bedeutung, die ihm kommt, doch nur gering ist". Er sährt dann sort: "Berthvoller, scheint wist das negative Resultat", daß aus den Bersuchen, durch Bergleichung sozialen und politischen Entwicklung aller Zeiten und Bölker ein Entwicklungesetz des sozialen und politischen Lebens überhaupt abzuleiten, "ein gruwissenschaftlicher Gewinn nicht zu erwarten ist." — Aufgallend ist es, Bernheim S. 118 ss. gar nicht auf diesen Nuben der geschichtlichen Betwetung hinweist.

1) Stammler, Birthichaft und Recht (vgl. S. 3. 78, 78 ff.) gesteht Beidichtswiffenschaft nicht die Fabigfeit zu, die materialistische Beichis auffaffung zu wiberlegen. Dem gegenüber bemertt Reller (Rritifche Bie jahreichrift f. Gefetgebung und Rechtswiffenschaft 1897, G. 519) mit Re "Eine Biberlegung ber materialiftifchen Geschichtsauffaffung aus Einzelbe ber Beschichte ber menschlichen Befellschaft erscheint wohl bentbar". Ben bann fortfährt: "Nur würde fie ein langfameres, vorfichtigeres Borg ber Untersuchung erforbern, als es bie materialistische Beschichtsauffaf beobachtet hat; voreilige Generalisation ift bier eine ber größten Fehlerquell fo ftimmen wir ihm völlig ju (gang besonders auch mit Rudficht Lamprecht). Rach unferer Unficht wird ber Gindrud, den die unbefars hiftorifche Beobachtung der Ginzelheiten des geschichtlichen Berlaufs binter fogar das fraftigfte unter den wiffenschaftlichen Mitteln der Biderlegung materialijtifden Gefchichtsauffaffung abgeben. Boran liegt es benn, bag unter den wiffenschaftlichen Siftorifern fo gut wie gar teine Unbangen materialiftifchen Anschauung finden? Daran, daß diefelbe durch die bifter Betrachtung auf Schritt und Tritt widerlegt wird. Dabei wollen wir bon Stammler eingeschlagene Berjahren feineswegs gering ichagen. hier gilt die Bemertung, daß erft die Befammtheit der Biffenschaften Besammtertenntnis hervorbringt.

können, muß jeder die eigenthümliche Art ihrer Anschauung gesichert bleiben. Der Historiker darf, wenn er richtig sehen will, sich nicht der Brille des Natursorschers bedienen; er hat ja seine eigenen Augen. Und sein Beruf wird es eben voraussichtlich immer bleiben, gegen die Konstruktionen der Systematiker Einspruch zu erheben.

Es foll nun feineswegs behauptet werben, bag ber Rugen ber geicichtlichen Betrachtung fich darin erschöpft, zu Zweifeln anzuregen, Die Relativität aller Spfteme ertennen gu laffen. Er ift auch febr positiver Natur. Bergegenwärtigen wir uns, um ihn aufzuzeigen, Die wichtigften Beobachtungen, Die Die Beschichtsforschung gemacht bat. Bunachft durfte der Gedante der hiftorischen Rechtsschule gu nennen fein, daß das Recht Produtt bes Bolfsgeiftes fei. Bir tonnen biefer 3bee, namentlich im Sinblid auf die weitere Faffung, in der die große Bewegung der Romantit fie nimmt (ich erinnere nur an die fprachwiffenschaftlichen Studien), die Form geben, daß ber Einzelne in seinem Bolfe 1) fteht. Wie die romantische Bewegung überhaupt ben Rationalismus übermunden hat, fo ftellt jener Bedante peziell die Uberwindung feiner Beschichtsauffaffung bar. Die Un= Cauung, bag lediglich die Individuen (als folche) die Elemente der Beidichte find, aus beren bewußter, planmäßiger, berechnender Bechfel-Dirfung fich die fozialen Gebilde aufbauen2), ift damit endgiltig beleitigt worden. Rein Siftorifer bes 19. Jahrhunderts hat fie mehr Dertreten. Jene 3bee ift nun wohl geeignet, ber Konftruftion hifto= Tifder Entwicklungsgesehe Rahrung ju geben. Allein fie enthält noch micht die volle Bahrheit. Die Romantit ift die heilfame Reaktion Begen ben Rationalismus, aber wie jede Reaftion einseitig. Der Singelne ift Glied feines Boltes, jedoch nicht blog Glied feines Bolles3). Der Berwerthung jenes Gedantens für die Ronftruttion on Entwidlungsgejeben fteben andere hiftorifche Beobachtungen ent= Begen, die nicht weniger bedeutungsvoll find. Einmal die Ranke'sche

<sup>1)</sup> Auch die Abhängigfeit von allerlei "fozialen Gruppen", nicht bloß vom Bolte, hat man damals schon betont. Daher schreibt sich theilweise die Überschäung der Bedeutung der mittelalterlichen Gilben. Bgl. Jahrbücher 1. Rationalöfonomie 58, 56 Anm. 3.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Tröltsch, Realenchkl. f. protest. Theol. u. Kirche 2 (britte Aust.), 231.

<sup>2)</sup> Wir wollen hier nicht weiter auseinandersepen, daß so einseitig wie bie Bertreter der modernen Lehre vom "Milieu" die Romantiker doch noch keineswegs gewesen sind.

Entdedung von bem Ginflug ber auswärtigen Berhaltniffe auf inneren Borgange ber Staaten. Cobann die Bahrheit, die borhin (S. 235) mit ben Worten Treitschfe's hervorgehoben hal "Ohne die Rraft und die That eines Gingelnen, einer Berfonlich vermag fich nichts Großes und Forderndes durchzusegen . . . ( ftumpfe Pfpchologie fieht nicht, daß dies die eigentlichen Bebel Beschichte find . . . . Richt nur im Anfang war bas Bort, bas 29 bas zugleich That und Leben ift, fondern immerfort in ber Beichi hat in und über ber treibenden Roth das lebendige, muthige, t fraftige Bort, nämlich bie Perfon, gewaltet"1). Auch biefe Unichau bon ber tiefgreifenden Bedeutung der Berfonlichfeit durfen wir eine allgemeine hiftorische Beobachtung bezeichnen. Denn mit felte Abereinstimmung haben fich die Siftorifer zu ihr befannt. Und fe Diejenigen, Die, wie Lamprecht, an hiftorifche Befete glauben, fe fich zu einigen, in ihrem Suftem freilich intonfequenten, Rongeffio an jene Anschanung veranlagt (f. oben G. 226 ff.).

Hiernach dürfte klar sein, worin wir den positiven Werth geschichtlichen Betrachtung zu sehen haben. Einerseits betonen i daß, wer in das Kulturleben der Menschen zu lebendiger Mitwirk eintreten will, das Berständnis seiner Entwicklung haben muß (Win band S. 19). Andrerseits sehen wir, daß der Mensch in se Gattung, seinem Bolke, dem Zusammenhang, in dem er geboren w nicht ausgeht. Der höchste Werth, den das Leben für den Menschat, liegt darin, daß er sich selbständig weiter zu entwickln, das etwas zu erringen vermag, daß er eine Individualität ist. "L

<sup>1)</sup> Harnack, Christenthum und Geschichte S. 8 s. Feinsinnige Bet tungen über die Frage, ob der Mensch von den Zeitumständen abhängig bei Justi, Belasquez 1, 121 si. Natürlich entschebet er die Frage nick Lamprecht's Sinne. Interessant ist die Bemerkung Treitsche's über Car Hist. u. polit. Ausschlage 2 (vierte Aussch.), 254: "Es gibt Staaten, die Gese ihres Lebens nicht durch eine geographische Nothwendigseit, sor durch den freien Entschluß ihrer Leiter empfangen. ... Hierin, in der wußten Arbeit des Wenschenwillens, liegt der tiese Grund der oft geschild Berwandtschaft zwischen Preußen und Piemont." Er sieht also den Gerübereinstimmenden Züge zweier Staaten in der gleich gewaltigen En der leitenden Persönlichseiten. Bgl. gegen Lamprecht auch E. Marck, Seisen's Jahrbücher 1898, S. 213. — Ehrenberg, Zeitalter der Fugger, dich im Vorwort S. VII über die Bedeutung der Persönlichseit für die wischasstliche Entwicklung ähnlich wie Lamprecht aus, muß jedoch im Berl der Darstellung (1, 149 s.) konstatiren, daß auf sie auch hier sehr viel ankon

Intereffe und Beurtheilen, alle Berthbeftimmung bes Menichen be- . gieht fich auf bas Einzelne und bas Einmalige." "Unfer Gefühl itumpit fich ichnell ab, fobald fich fein Gegenstand vervielfältigt ober als ein Fall unter taufend gleichartigen erweift" (Windelband G. 21). Ber einem "fogialen 3beal"1), wer überhaupt einem 3beal bulbigt, Der proteftirt gegen den lahmenden Bedanten einer rein gefegmäßigen Entwidlung. Benn die Erfahrung lehrt, daß die Siftoriter fich regel= maßig durch das Berftandnis für die ethischen Fragen bes Lebens auszeichnen, wenn man der hiftorischen Betrachtung nachrühmt, daß fie eine erhebende Wirfung ausübt, fo hat diefe Ericheinung barin ihren Brund, daß in den Augen des Siftorifers das Gingelne und ber Einzelne etwas gelten, nicht blog Die Gattung . Begenüber bem niederdrückenden und abftumpfenden Befühl, das die von der Natur= fordung vorgetragene Lehre unferer Abhängigfeit von allgemeinen Befegen bei uns hervorbringen will, fuchen wir Starfung, außer in den Erjahrungen des eigenen inneren Lebens, in der geschichtlichen Betrachtung. Die naturwiffenschaftliche und die geschichtliche Unichauung bringen (foweit es ber Biffenschaft überhaupt möglich ift) bereint eine Befammterfenntnis des Beltgangen berbor; an fich fteben fie in unvereinbarem, in feindlichem Gegenfat zu einander.

Bedarf es nun noch einer weiteren Beweisführung, daß berienige, der dem Hiftorifer als erste und eigentliche Aufgabe die Aufindung allgemeiner Gesehe zuweist, das Wesen der Geschichte volltommen verkennt? Eine wahre Verslachung der historischen Betrachtung bewirtt die naturwissenschaftliche Ausfassung.

Bei Lamprecht ist es denn auch nichts weniger als eine historische Beobachtung, die ihn zu seiner Theorie bestimmt. Er geht von einem einsachen Postulat aus.

<sup>1)</sup> Stammler, a. a. D. S. 572 ff.: "fozialer Jbealismus". F. v. Catter, Bolitit als Wiffenschaft (1898), S. 13 bezeichnet die Ertlärung der Erscheinungen unter dem Gesichtspunkt der Kausalität als unsähig, ein allsemeines Berthurtheil über sie zu liesern. "Die soziologische Richtung ... muß entweder die Beurtheilung dem subjektiven Meinen des Einzelnen andeimgeben ... oder auf eine Beurtheilung im eigentlichen Sinn überhaupt Berzicht leisten, indem sie das Bestehende, da es ja kausal entstanden, als um deswillen auch berechtigt erklärt Bom Standpunkt der soziologischen Unichauung aus ist wohl das leptere ... konsequenter." Es ist daher völlig verkeht, wenn Barge S. 35 f. gerade von der "kausal-entwidlungsgeschichtslichen Aussassung" die Schaffung von Berthurtheilen in "methodischer Bewustkeit" (!) erwartet.

Er bemerkt einmal (Jahrb. f. Nat. 68, 897): "Für mich geht alles tiefere geschichtliche Berftandnis aus von der Ginficht in die Regelmäßigfeit fogialpfychifcher, wirthschaftlicher, rechtlicher, geiftiger u. f. w. Borgange." Man merft es ber Formulirung Diefes Capes icon an, bag wir es in bem Guftem Lamprecht's mit einer geschichtsphilosophischen Ronftruttion, nicht mit empirischer Ertenntnis zu thur haben1). Er gehört zu benen, welche bie Nachweisbarfeit historische Wefete behaupten und auch meinen, fie nachgewiesen zu haben, we fie an die unbedingte Bultigfeit bes Raufalitätsgesetes glauben Run wird jedoch biefer Glaube ftart angefochten. "Es ift" - fa-Stammler (S. 360 ff.) - "ein naiber Bebante, bag bie Begenftan in diefer Natur von absoluten Ursachen - ich weiß nicht, mas f Dingen? - getrieben murben; als ob eine Raufalität in allem ga bon felbft - man weiß nicht, wie? - Wirfungen ausübte und ihrem unabhängigen Dahinrollen die Objette auftiege . . . Raufalt ift weiter gar nichts als eine allgemein gultige formale Art m Beife, in welcher wir Erscheinungen, die uns in der Anschaus gegeben werben, gn einheitlicher Auffaffung ordnen . . . Raufal ift ein Denkelement . . . Die Meinung von einer abfoluten und fich rollenden Raufalität ift ebenfo untlar wie abfurd." Das Rau litätsgeset ift nicht "ein allmächtiges, irgendwie für fich besteben Ding ober Unbing, ... bas als unumschränfter Gelbitherricher gufunftigen Möglichfeiten jest ichon regierte". Diejenigen, welche unbedingte Beltung des Raufalitätsgesetes behaupten, ftugen fich (f al fie fich auf etwas ftugen) auf die Beobachtungen, die die Pfuchol-9 hinsichtlich ber Sinneswahrnehmungen gemacht bat ober gemacht haben glaubt. Allein bies find boch einseitige Beobachtungen. brauchen uns indeffen als Siftorifer mit ber Frage ber Beltung

<sup>1)</sup> Bgl. auch Zukunft 18, 30: "methodisches Postulat einer gesesmäß 2 Entwicklung". Die Art, wie Lamprecht hier Hinze eine Inkonsequenz rauweisen sucht, will ich nicht zergliedern, wie ich mich überhaupt der Düberhebe, seine Beweisssührung in allen Einzelheiten zu charatterisiren. auch Jahrb. f. Nat. 69, 202: "Die Kausalität, auf das Entwicklungsprängewandt, ergab auf dem Gebiete der Naturgeschichte die Lehre von Entwicklung der Arten, auf dem Gebiete der Geistesgeschichte die Lehre den Kulturzeitaltern." "Parallel der Ausstellung einer sausalen Entwicklung sing, sie auf geistesgeschichtlichem Gebiete erst vollkommen ermöglichend. Erweiterung der Individualpsychologie auf die sozialpsychischen Zusam von hänge."

Raufalitätsgesetze nicht aufzuhalten. Denn es ift noch nie gelungen, feine ausnahmslofe Geltung auf bem Gebiet ber Geifteswiffenschaften nadjuweisen, und es wird auch nie gelingen, bas Raufalitätsgeset bier felbft nur in annahernder Reinheit durchzuführen1), am wenigften auf dem Gebiet ber Geschichte. Mag man noch fo eifrig die un= bedingte Geltung des Raufalitätsgesetes als nothwendiges Boftulat bezeichnen, ber Siftorifer vermag damit nichts anzufangen. Er fieht fid überall genothigt, empirisch ben Individualismus der menfclichen Danblungen zu tonftatiren; biefer ichließt die Nachweisbarfeit ber Imbedingten Geltung jenes Gefetes aus. Wer an jenes Boftulat glauben zu muffen meint, ber mag bie Perfonlichfeit als eine bloge Refultante ber Birfung von Urfachen ansehen. Der Siftorifer fann ihm dahin nicht folgen. Er hat fich darauf zu beschränken, die That= fache biefer eigenthumlichen Konftellation - in feiner Sprache: Die-Thatfache einer Perfonlichfeit - festzustellen; auflosen fann er fie, mit jeinen Mitteln, nicht. Individuum est ineffabile. Bas Die Berjonlichfeit, die Individualität fei, fagt der Siftorifer nicht. Er braucht es nicht gu fagen, weil er es nicht fagen fann; die Mittel der hiftorifchen Methode reichen zu einer folden Bestimmung nicht bin. Er sucht, soweit es geht, die Motive bes Individuums zu er-Toriden; gang es zu erflären vermag er nicht. Das Urtheil bes Bhilojophen, bas Individuum fei nur eine Resultante der Birfung bon Urfachen, intereffirt ihn als Siftorifer nicht. Er rechnet mit dem Individuum als einer unzerlegbaren Thatfache 2). "Bahrend die

<sup>9</sup> über die Sprachwissenschaft vgl. Deutsche Lit.=Zeitung 1898, Sp. 464.

9 Bgl. Treitschle's Worte oben S. 235. Er bemerkt weiter (S. 6 f.):
Die es zugeht, daß diese Männer erscheinen, zur rechten Zeit der rechte Bann, das wird und Sterblichen immer ein Räthsel sein ... Das Bermen dieser Wahrheit führt zu so vielen Trugschlüssen, deren Thorheit sich Benige klar machen, weil sie schon sast demeinpläzen geworden sind."—
amprecht (Zukunst, 31. Jusi 1897, S. 205 f.) kann sich der Beodachtung micht verschließen, daß die Geschichtsforschung "nicht in der Lage der Naturwissenschaft ist, alles geschichtliche Geschehen thatsächlich in einen kausalen Nechanismus aufzulösen." Er muß also auch eine gewisse Freiheit der Beschichtet anerkennen. Aber, wie wir schon gesehen haben, schlägt er diese so gering an, daß sie in seinen Augen die Annahme einer rein gesehmäßigen Entwicklung gar nicht siört. "Für die universalistische (d. h. seine) Aussagen Entwicklung gar nicht siört. "Für die universalistische (d. h. seine) Aussagen ehen dieser Bersönlichseiten soch so geroß, auf Grund der Aussage eben dieser Bersönlichseiten selbst

Anthropologie" — fagt E. Meyer (S. 15) — "sich beschränft, de Geschmäßige und Allgemeine aufzuweisen, herrscht in der Geschicht daneben der Zusall und der freie Wille des Einzelnen. Dabei ist völlig gleichgültig, wie man philosophisch über beide Begriffe den Die Geschichtschreibung spricht nicht in einer philosophisch konstruirt Sprache, sondern in der des täglichen Lebens. Und diese verbind mit beiden völlig klare Anschauungen und seht sie überall a Fundamentalbegriffe voraus."

Ber Geschichte schreiben und auf das Lob unbefangener hist rischer Betrachtung Anspruch erheben will, wird sich zu diesem Stan punkt auch dann bekennen mussen, wenn ihn seine philosophischen ob naturwissenschaftlichen Überzeugungen zum Glauben an jenes Postuzwingen. Hier bleibt ebenfalls die Wahrheit bestehen, daß der Hiriker seine eigenen Augen hat, die geschichtliche Entwicklung nicht w der Brille ansehen dars, die ein Philosoph oder ein Natursorschich auszusehen für gut besunden hat. Er würde ja sonst auf Selbständigkeit seiner Wissenschaft verzichten.). Historische Erkennt

<sup>(</sup>vgl. über biefes famoje Argument oben S. 228), . . . eingeschloffen in Bannfreis der oberften empirifchen Rothwendigfeiten, die oberften gefch i lichen Buftande. Dieje Rothwendigfeiten aber, bas Balten der fogialpfnchif Rrafte, die andere nichtindividualistische Seite ber Beichichte, tann die 281 ichaft nun allerdings burch die Bermittlung bes Begriffes aufeinander fol ber Rulturzeitalter bindurch in Raufalreiben auflojen." Braftifch gelo Lamprecht alfo genau ju dem Standpuntt berjenigen, die bas Individu ale ungerlegbare Thatfache nicht anertennen. Und unfere obigen Bemertur treffen mithin auch ihn. Geine "universalistische" Auffaffung ift eben ein Ausbrud feines Eflettigismus, ber Salbheit feiner Unfichten. In Jahrbüchern f. Rat. 68, 884 bezeichnet er bie Deutung bes Romplexes fpeziellen Eigenschaften bes Einzelnen als "Berfonlichfeit" fur einen Ber gegen die Empirie. "Eine folche Auffaffung (ber Begriff ber Individua im pragnanten Sinne) überichreitet bie unmittelbare Erfahrung." muffen die Bildung des Begriffe Berfonlichfeit gerade umgefehrt als Produtt richtig verstandener Empirie anseben. Umgefehrt tonnen wir Berfahren, auf Grund einiger aus dem Bufammenbang geriffener Ausipr Bismard's über eines der wichtigften metaphpfifchen Brobleme abzuurthei nur für einen wahren Sohn auf alle Empirie erflaren. Es verftogt überhaupt gegen die gesunde Empirie, metaphpfifche Probleme auf ange b empirifdem Bege volltommen lojen gu wollen.

<sup>1)</sup> Getofiverftandlich foll hiermit nicht einer Geringschapung ber Ph jophie ober irgend einer andern Biffenichaft bas Bort gerebet werben.

tonn er nur aus historischen Quellen, mit den Mitteln der historischen Methode gewinnen. Die Bertreter anderer Bissenschaften mögen unsere Erkenntnis für beschränkt halten. Bir sind der Ansicht, daß die Natursorscher, die auch geschichtliche Dinge nur durch ihre Brille sehen und die Resultate der selbständigen historischen Forschung ignoriren, nicht zu einer vollen Erkenntnis des Weltganzen, sondern zu einem furchtbar einseitigen Bilde gelangen; daß ihre Anschauungen sehr dringend der Kontrolle durch die unbesangene historische Bestachtung bedürsen.

Erklären — sagt man uns — bedeutet: in einen gesetzlichen Busammenhang einreihen, auf Ursachen zurücksühren. Gut! Wir gestehen gern, daß wir nicht alles erklären können. Wir beanspruchen es gar nicht. Es erscheint uns im Gegentheil von der höchsten Bichtigkeit, daß wir die Unerklärbarkeit konstatiren müssen. Die Bersfönlichkeit ist in der That ein Räthsel. Unsern Ranke werden wir nie vollständig erklären, nie alles bei ihm auf Ursachen zurücksühren können.

Unser ceterum censeo aber lautet: unter dem Hinweis auf das Kausalitätsgeset eine gesetzmäßige Entwicklung zu behaupten ist dischantische Kühnheit.

ibiographischen Biffenschaften bedürfen auf Schritt und Tritt der allgemeinen Sape, welche fie in völlig torretter Begrundung nur ben nomothetischen Disziplinen entlehnen tonnen" (Bindelband G. 23). Der hiftoriter muß mit ber gangen, auch ber philosophischen Bilbung seines Jahrhunderts ausgestattet fein (5. 3. 78, 82). Bie mare es möglich, Berfaffungsgeschichte ohne juriftische Chulung zu ichreiben! (Das zu bestreiten liegt mir umfoferner, als ich wiederholt biefen Besichtspuntt gerade gegen - Lamprecht geltend gemacht Dabe.) Allein der hiftorifer muß, wenn anders die Geschichte einen felb= Manbigen Berth haben, felbständige Ertenntniffe vermitteln foll, fich die Unabhängigteit feiner Methobe zu mabren fuchen. Die Rollen werden bertaufcht, wem man von ihm die Arbeit des Philosophen oder des Naturforschers beilangt. Geine Burudhaltung argert freilich bie Bertreter anderer Biffen= ichaften; baber bie fo oft begegnenben geringschäpigen Urtheile über unsere Arbeit. Daß die Siftoriter gut thun, ihre Methode von der naturgeseplich begründeten Pfpchologie frei zu halten, beben auch die Philosophen Bindelband (S. 23) und Dilthen (Sigungsb. d. Berl. Atad. 1894, S. 1361) ber= bor. - Amiljant ift es, wenn Barge G. 25 es als ben Borzug von Lamprecht tuhmt, daß "er fich von jeglicher philosophischen, ethischen, politischen Bramiffe frei ju halten suchte und nur auf die Darlegung taufaler Bufammenhänge in der Geschichte bedacht war." Wie war er wohl darauf gekommen, nur taufale Bujammenhänge darlegen zu wollen? Dhne Philosophie?

Lamprecht begnügt fich freilich nicht mit der Aufstellung eine Poftulats. Er beansprucht den poftulirten Entwicklungsgang ausempirisch nachweisen zu können und glaubt dies in seiner "Deutsches Geschichte" gethan zu haben.

Das methodische Mittel, beffen er fich babei bedient, ift bo ftatiftifche Berfahren 1). Gegen beffen Unwendung beftehen gunad allgemeine Bebenten. Die hiftorische Forschung tann bon ber ftatift ichen Methode bloß einen fehr fparlichen Gebrauch machen, einm wegen ber Natur ber hiftorifchen Quellen, fodann weil die 3mec die fie berfolgt, nur ausnahmsweise auf bem Bege ber ftatiftisch Methode erreicht werben fonnen. Wenn man ftatt ber fpegifif hiftorischen in größerem Umfang die statistische Methode anwent wollte, fo wurde bas Dag unferer Erfenntnis einfach bermind werben2). Bir feben bier bie verhangnisvolle Birtung ber irric Unschauung Lamprecht's von den Aufgaben der Beschichtswiffenich feiner Anficht, daß nur das Regulare und Bergleichbare das Ber volle ift, nicht bas Singulare und Unvergleichbare. Es tommt bir daß die statistische Operation, deren er fich bedient, nicht bloß zahlenstatistische Induttion, fondern bornehmlich "ichagungsweise Induftion" ift. Durch beren Abertragung auf historische Forschung wird natürlich der Willfür Thor und Thu geöffnet3).

Doch wir können uns der principiellen Erwägungen entschlagen Machen wir die praktische Probe: prüfen wir, wie es sich mit Der thatsächlichen Entwicklungsgang, den Lamprecht aufstellt, verhält. Der selbe soll, wie bemerkt, in seiner "Deutschen Geschichte" niederge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Deutsche Zeitsche, f. Geschichtsw. 1, 133 ff.; Jahrb. f. Nat. 68, S. Lamprecht eitirt Bernheim's Bemerkungen über Statistik und Geschichtswiffelschaft. Als ob dieser nicht gegen das jeht von Lamprecht angewandte Sesahren lebhaft protestirte!

<sup>\*)</sup> B. Göß (Seeliger's histor. Bierteljahrsschrift 1, 136. 138) sprison der "Arbeit einer das Gewicht der einzelnen Zeugnisse, das Für Dier peinlich abwägenden, das Ganze dabei im Auge behaltenden historischen Methode" und stellt ihr gegenüber "das statistische Bersahren ohne genügerschwägen der Zuverlässisseit".

fein. Freilich gesteht er selbst, daß die ersten Bände noch nicht ganzuch seinem System versaßt sind. Und überhaupt ist dieses keineswegs rein empirisch aus der Ersorschung der Deutschen Geschichte heransgewachsen. Es ist eine überaus lustige "schähungsweise" Induktion, der sein System den Ursprung verdankt. Immerhin müssen wir bei dessen Prüfung die "Deutsche Geschichte" mit hinzunehmen. Bmächst ein Wort zu ihrer allgemeinen Charakteristik.

## V.

über den Werth von Lamprecht's Deutscher Geschichte herrscht in wisenschaftlichen Kreisen heute wohl nur eine Stimme 1). Der Berfasser besipt einen offenen Sinn, ein Talent der schnellen, aber, wie es scheint, nur der flüchtigen Orientirung. Der Borzug seines Buches liegt in der Berücksichtigung der verschiedensten Seiten der Kulturentwicklung. Ob die von ihm in dieser Hischt vorgenommene Stossertheilung zweckmäßig ist, darüber gehen die Ansichten auseinander. Nehmen wir an, es liege hierin ein Borzug, so würde es sich doch nur darum handeln, daß Lamprecht (ob als erster, lassen wir dahinsersellt) einen guten Plan für die Darstellung der Deutschen Geschichte (auch bloß im Rohen) entworsen habe. Die Aussührung ist so, daß sie geder Beschreibung spottet.

Es foll Lamprecht nicht jum Borwurf gemacht werden, daß er Die Darstellungen anderer benutt hat2). Bei der heutigen Spezialistung der Biffenschaft ift ja jeder, der ein größeres Gebiet, einen Broßeren Zeitraum schildern will, auf Berwertung fremder Arbeiten augewiesen. Eine Darstellung der deutschen Geschichte, die auf eigene

<sup>1)</sup> Bgl. die Besprechungen in der H. 3. 71, 465 ff. (von mir) und 77, 385 ff. (von Lenz), ferner die von Rachsahl, Finte, Onden, angeführt bei Onden, Preuß. Jahrb. 89, 83 ff. und in der Schrift: Lamprecht's Bersteidigung (Berlin 1898), S. 12 (daselbst find auch weitere tritische Stimmen, Daller, Fester, Dend u. s. w., verzeichnet). Es gehört zu den völlig in der Luit schwebenden Behauptungen Lamprecht's, daß seine Kritiser einer des stimmen, Clique" angehören. Dagegen s. Onden's Schrift S. 12 Unm. 1.

<sup>&</sup>quot;) Auf die Frage, ob er überall das geistige Eigenthum anderer Forscher Jenügend anerkannt hat, gehen wir hier nicht ein. Nur so viel mag bemerkt werden, daß es einen eigenthümlichen Eindruck hinterläßt, wenn er, der die bisherige Geschichtschreibung so ziemlich in Bausch und Bogen für rückständig erklänt, seine Darstellung ganz überwiegend auf sie stüßt.

Duellenstudien verzichtet, kann heute schon einen hohen Werth be spruchen, wenn sie nur auf präziser Zusammensassung des von bisherigen Forschung Festgestellten beruht. Hätete Lamprecht wenigst die vorliegenden Arbeiten gewissenhaft benutt! Allein gerade da mangelt es. Man darf wohl behaupten, daß nie ein deuts Universitätsprosessor ein Buch von größerer Flüchtigkeit verfaßt die vorhandene Literatur ist unglaublich schlecht verarbeitet; Lampr hat auch solche Bücher ausgeschrieben, die seder andere Beden tragen würde zu benußen. Ein Kritiker hat von einer Partie merkt, sie "enthalte sast so viel Frrthümer als Sähe". Dies Urt gilt (mit sehr geringen Ausnahmen) von dem ganzen Buch. Amit den Abschnitten über Bersassungs- und Wirthschaftsgeschichte, Lamprecht als seine eigentliche Domäne ansieht, steht es nicht besser Kanke verlangt von dem Historiker Kritik, Präzisson, Benetrat Lamprecht's Deutsche Geschichte stellt das schreiende Gegentheil

Was an dem Buche abstößt, ist aber feineswegs bloß der Istand, daß die Fakta überwiegend unrichtig angegeben sind, daß Urtheil äußerst selten zutrisst. Es ist in erster Linie der Mangel sauberer Durchführung im Denken und in der Form, den der Azeigt. Lamprecht besitzt entweder nicht die Besähigung oder schmäht es, einen Gedanken konsequent durchzudenken und reinlich Ausdruck zu bringen. Eine Unruhe, ein Abspringen, ein Hurche gaskertigen gaskertige Berslossenheit des Denkens; Borliebe für undgemeinheiten; verschwommen, verwaschen, verwischt; geschmack Wortbildungen?); geschmacklose Bilder; nirgends präzis, klar, rein das ist Lamprecht's Art Man hat überall die Empfindung, er entweder schmiert, um schnell sertig zu werden, oder mit Gedar

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. H. 3. 71, 467. Wendungen, wie "befonders aussauge gestaltetes Lehnswesen" (4, 155) find gang gewöhnlich.

spielt ober Advokatenkunste treibt. Diesen hetziagdstil wird man immer wiedererkennen. Aber es sehlt ihm, soviel Eigenthümlichkeiten er auch hat, ganz an Charafter. Wer erinnert sich, wenn er Lamprecht's Stil betrachtet, nicht an Buffon's Wort?

Bon Lamprecht, der die geschichtliche Entwicklung nach bestimmten Anschauungen konstruirt, sollte man erwarten, daß er diese Konstruktion wemigstens konsequent durchführt. Man sollte namentlich erwarten, daß er das "Wilieu", als dessen Produkt ihm die Personen erscheinen, mit Birtuosität zeichnet. Indessen nicht einmal seine Systematik bringt er mit Energie zur Geltung. Berwaschen ist auch hier alles. Die Bersonenschilderungen sind nie mit Liebe und Sorgsalt ausgearbeitet; ost wirken sie geradezu komisch.

Es ist bezeichnend — uns gewährt es Befriedigung —, daß das viel gerühmte Buch der "Moderne" in der Geschichtswissenschaft in vollendeter Häßlichkeit auftritt. Die Unfähigkeit zu fünstlerischer Darstellung ringt mit der Gleichgültigkeit gegen das Thatsächliche um den Breis.

G. Blondel 1) hat die schlechte Form von Lamprecht's Wirthschaftsleben als "deutsche" Art bezeichnet. Wir müssen den Franzosen den Borrang inbezug auf Sorgfalt der Form lassen. Aber so tief stehen die Deutschen in stillstischer Hinscht doch nicht, daß Lamprecht als ihr Repräsentant siguriren kann. Nur als Vertreter der deutschen Naturalisten, die im Gegensatz zu ihren französischen Brüdern sich duch Formlosigkeit auszeichnen, mag er vielleicht gelten. Ob sie ihn gelten lassen?

Die Menge des sachlich Berkehrten und die Schwammigkeit der Form in Lamprecht's Deutscher Geschichte mussen jeden mit gerechtem Unwillen erfüllen, der sich in der literarischen Berwilderung der Gegenwart noch etwas Geschmack bewahrt hat und der etwas Temperament besitzt. Daher zeigen viele Kritiken eine — ich möchte sagen — gereizte Stimmung, die vollkommen erklärlich ist, da Lamprecht's Buch den guten Geschmack zu sehr verletzt.

<sup>1)</sup> Revue historique 35, 380 (un style abstrus).

<sup>2)</sup> M. E. kann man die unmittelbare Außerung des lebhaften Unwillens über ein grundschlechtes Buch noch nicht persönliche Polemit nennen. Die bezisisch persönliche Polemit, d. h. die Hereinziehung des "moralischen" Moments in die wissenschaftliche Erörterung, ist das Wert Lamprechts gewesen. Er hat jogleich die erste (rein sachliche) Kritik seiner deutschen Geschichte mit einer

Dit ber unglücklichen Gabe ausgestattet, immer etwas fagen tonnen und zu muffen, bat Lamprecht eine Ungahl von Entgegnung veröffentlicht. Gie gehören zu bem elendeften, mas die literarife Polemit hervorgebracht bat. Theils bestehen fie in ber perfonlide Berunglimpfung feines Rritifers, theils in flaglichen Bemantelungdie eines plumpen Abvotaten würdig find, theils darin, daß er gegenüber ber Rritif feiner hiftorifchen Darftellung auf die angebla Brrthumslofigfeit feiner Dethode und Befchichtsphilofophie gurudgie Auf ben Rern ber Sache ift er nie eingegangen; widerlegt hat niemand. Gin Aritifer hat fein Berfahren milbe als die "Runft, e einfache Sache im Gifer Der Rechtfertigung gu entstellen", bezeich Lomprecht's ungludlichfter Schachzug war es, daß er erflarte, e aufammenfaffende Darftellung ber Deutschen Geschichte muffe fo a fallen, wie fein Buch ausgefallen fei; insbefondere feine Meth nothige bagu. Schlimm genug für die Methobe! Dag eine gufammen faffende Darftellung weit beffer ausfallen tann, lehrt nicht blog große und der fleine Beber, jedes Schulbuch liefert ben Beweis-

Dies also ist das flassische Bert der neuen Methode, das s jum ersten Mal ein befriedigendes Bild von der gesehmäßigen S willung eines Boltes geben soll!

## VI.

Der Kern der Theorie Lamprecht's ift in folgendem Sape e halten: Bie der biologische Prozeß des Einzelnen in bestimmen Stufen verläuft, fo laffen sich auch Entwicklungsstufen der Masi der Nationen feststellen, und diese folgen im Falle des vollen Lebens der Massen, wie im Falle des vollen Auslebens des Einzeln mit verwandter Regelmäßigkeit aufeinander (Jahrb. f. Nat. 68, 88

Wir haben es hier zunächst mit der Konstruktion einer biologisch Analogie zu thun. Lamprecht macht es denn auch Kant und Herizum Borwurf, daß sie den "biologischen Charakter der nationa Entwicklung" so sehr verkannt haben (a. a. D. 69, 199). Run sie biologischen Analogien aus den Bersuchen der organischen Staalehre<sup>1</sup>), die sich glücklich schäpte, einen Punkt im "Staakstörper" w

schen, wenn nicht Lamprecht und seine Unhanger wiederholt bas Begenten behandtet hatten.

<sup>1)</sup> Die Berdienste der Bertreter derfelben follen hiermit felbstverständ I nicht bestritten werden.

dem menschlichen Nabel vergleichen zu können, und neuerdings aus den Schwärmereien der Soziologie sattsam bekannt. Es ist nicht recht verständlich, wie sich ein Historiker heute noch auf diese Irrwege verslieren kann. Bergleiche zwischen dem Leben der Staaten und Bölker und dem der "Organismen" sind nur zulässig, wenn man ein bloßes Bild geben will. Statuirt man aber einen Parallelismus oder gar die Identität beider, so begibt man sich auf den Boden der Spekulation.). Die biologische Erklärung beruht aus einer petitio principii. Günstigen Falls ist das Spiel mit biologischen Analogien dann nichtsfagend und zwecklos.

Mit seiner biologischen Auffassung hängt es zusammen, daß Lamprecht von einem "vollen Ausleben" der Nationen spricht. Er nimmt eine "reguläre nationale Entwicklung" an (Jahrb. f. Nat. 68, 890). Nach ihm sind die Hauptobjekte der geschichtlichen Betrachtung die Bölker mit voller thpischer Entwicklung. Der "rein wissenschaftliche Standpunkt" sucht "abgeschlossene Entwicklungen" auf (Monatsblätter 2, 213). "In jedem normal entwicklen Bolke kehrt die Reihensolge der Kulturzeitalter in gleicher Auseinandersolge wieder" (Bulunft, 31. Juli 1897, S. 206).

Bas ift nun wohl ein "normal entwickeltes Bolk"? Wann Dirfen wir das "volle Ausleben" einer Nation konstatiren? Kennt man eine Nation, die wirklich "voll ausgelebt" hat? Ist schon ein Wolf nachweislich an Altersschwäche gestorben?

Lamprecht rühmt sich, wie wir bereits oben erwähnt haben, den Segriff der Nation zuerst in der geschichtlichen Auffassung zu rechter Seltung gebracht zu haben (vgl. Jahrb. f. Nat. 68, 890). Sein Srehum ist nur aus einer Berwechselung erklärlich: weil sein derselter Standpunkt heute nirgends mehr anerkannt wird, so glaubt er einen neuen Gedanken zu vertreten.

Die Anschauung von der isolirten Entwicklung der Nationen gehörte zu den Einseitigkeiten der historischen Rechtsschule. Darüber aber ist man längst hinausgegangen. Die Jurisprudenz hat erkannt, daß der nationale Ausgangspunkt und die beharrlichen Einflüffe der

<sup>1)</sup> Ein bezeichnendes Beispiel, wie die Anwendung biologischer Analogien auf die historische Darstellung direkt schädlich wirkt, s. bei hinze, Jahrb. f. Gesetzgebung 1897, S. 784. Bgl. auch L. Stein, Wesen und Aufgabe der Soziologie, eine Kritik der organischen Methode in der Soziologie, S.-A. aus d. Arch. f. jyst. Philos., Berlin 1898. Arnold, Kultur und Rechtsleben S. 8.

Bolfseigenthümlichkeit allein keine Erklärung geben (Merkel S. 15Die Geschichtschreibung hat bei aller Bürdigung, die sie der große Bedeutung der Nation zu Theil werden läßt, durch Ranke den Standpunkt der universalen Betrachtung gewonnen: die Bölker stehen unt dem Einsluß der großen Weltverhältnisse. Es gibt gar keine "regläre nationale Entwicklung" im Lamprecht'schen Sinne1). Wenn die Historiker sein Hauptaugenmerk vornehmlich nur auf "abgeschlosse Entwicklungen" richten wollte, so bliebe ihm wenig zu thun. Laprecht beschränkt sein Arbeitsseld ganz willkürlich. Nicht vornehmlas "abgeschlossen" darf der Historiker berücksichtigen; er hat Berkettung der Dinge, das, was die "Abschließung" hindert, mit deichen Eifer aufzuspüren.

Schon hiermit fällt die Lamprecht'sche Konstruktion der nation Entwicklungsstusen. Widmen wir ihr jedoch noch etwas Ausmerks feit, da Lamprecht sie für das Hauptresultat seines wissenschaftli strebens erklärt2).

Die Entwicklung bes deutschen Bolkes in geistiger Beziehung sich nach Lamprecht in folgenden Stufen vollzogen: es lösten eina ab die "Kulturzeitalter" des Animismus (Urzeit), Symbolismus zum 10. Jahrh.), Typismus (10.—13. Jahrh.), Konventionalismus (13.—15. Jahrh.), Individualismus (15.—18. Jahrh.), Subjektivis (19. Jahrh.). Die Zeitalter der geistigen Kulturentwicklung sind "mit der chronologischen Abgrenzung der Zeitalter der materi Stultur grundsählich identisch". Es besteht ein "innerer Zusamschang aller sozialpsychischen Faktoren" (D. Zisch. f. Gw. 1, 129 Lamprecht konstruirt demgemäß auch sechs entsprechende Zeitalter

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Bas hinhe a. a. D. gegen die Ansicht geltend macht, daß jei Staatswesen normaler Beise eine besondere, in sich abgeschlossene Entwickludurchmache, die von inneren Lebensgesehen bedingt sei, das gilt auch geg Lamprecht's Theorie, wenn man statt Staatswesen Bolt seht. — Lampre leugnet übrigens nicht, daß Berührungen der Bölter stattsinden (er spri von Renaissancen, Rezeptionen und "Diosmosen"). Allein es verhält hiermit wie mit seiner Werthschapung der Persönlichkeit. Beide Dinge tager so gering, daß sie praktisch bei ihm so gut wie gar nicht in Betrokommen.

<sup>\*)</sup> Immer wieder tommt er darauf gurud, daß dies ber Kern fet Auffaffung fei, unter Bemerfungen über den "geistigen Horizont" fet Gegners. Bwei Streitschriften S. 58 Anm.

ichen Rultur, die fo tomische Ramen haben, daß ich um feine Druderichwärze verschwenden will.

fefer lächelt über Dieje wunderlichen Gintheilungen. Go Schichtsphilosophische Konftruttionen hat boch nie jemand Bie tann man für die einfache Thatfache, daß im Dittelndividuelle Leben und Denten ftrenger gebunden ift, einen Musbrud finden! Es ift noch zu viel Ehre, wenn man t auf jenes Schema von "jener matten, abgeblagten Form tion und Beneralisation" fpricht, "bie, ein Erbtheil längft Beit, nirgends weniger am Plate ift, als wo es gilt, rifchem Beschick das Bild der Borgeit zu entwerfen"1). bt es mit Spielereien, nicht mit wissenschaftlichen Erörtethun ju haben. Scherer (S. 629) fagt bon Begel, bag außerliche Beobachtungen über ben geschichtlichen Berbegidt formulirte und generalifirte". Läßt man bas Bort fort, fo ift ungefähr Lamprecht gezeichnet 2).

rz, D. L.= 3. 1897, Sp. 1977.

tann hier nicht unfere Aufgabe fein, zu untersuchen, von welchen Seiten die Unficht von der allmählichen Befreiung bes Indi= gestellt worden ift, ebenfo menig, fie in allen Beziehungen auf it ju priifen. Ohne Zweifel tommt in erfter Linie Begel's Auf= Betracht, der Inhalt der Geschichte bestehe darin, daß fich der bestimmten Stadien gum Bewußtsein feiner Freiheit entwidle. sparteifiche Stimme zu mahlen, fo ichildert Mertel S. 17 fein das Beftreben, "das eigenthumliche Befen einer Inftitution auf ite Entwidlungeftufe, wohl auch die gefammte, eigenthumliche Bolter und Zeitalter auf bestimmte Stufen menschheitlicher Ent= beziehen . . . . Ubhängigfeit auch ber miffenschaftlichen Ertenntnis twidlungsftufe bes in ber Beschichte fich entfaltenden Beiftes". damprecht, beffen Spftem bem Begel'ichen gar nicht fo unabnlich auch auf bas lettere erft in febr vielfacher Ableitung gurudgebt), ht, gegen die fpetulative Philosophie zu betlamiren. Er bietet id zwar eben recht ungeschickte, Bariation des alten Themas. noch etwas anderes mertwürdig. Benn man ben Fortidritt gerung bes Individualismus im geschichtlichen Berlauf betonen iffen Grenzen es zu thun, ift man ja genothigt), fo muß man ftartenden Ginfluß, ben das Individuum auf die Mitwelt ge= rheben (jo Eb. Meyer a. a. D. S. 13 f.). Dies unterläßt Lamoch die Steigerung bes Individualismus geradezu zum beherrschenber Eintheilung ber hiftorifden Entwicklung macht. Rach ihm

Gegenüber dem Lamprecht'schen Schematismus mag an Worte zweier wahrer Historifer erinnert werden. Justi 1) spottet die Art, wie man nach bekanntem "synthetischem" Rezept histor Konstruktionen, historische Eintheilungen mache, wozu kein besond Studium der Quellen gehöre. Spbel 2) bemerkt zu den Schlagwordie Lassalle (doch mit weit mehr Geschmack als Lamprecht) zur Che terisirung historischer Perioden sabrizirte: "Dergleichen macht Neingeweihten nicht selten den Eindruck überlegenen Tiessinns: Wahrheit sind es Formeln, die eine gewisse Berechtigung haben besten Falle aber nur einzelne sehr beschränkte Seiten der Thatsa und Zustände abspiegeln."

Gehen wir von diesen allgemeinen Bemerkungen zu einer Kim einzelnen über, so beruht zunächst der behauptete Parallelis der geistigen und der wirthschaftlichen Entwicklungsstusen auf enicht bloß unbewiesenen, sondern direkt irrigen Boraussehung. Höhe der wirthschaftlichen Leistungen ist keineswegs unter allen litänden der Höhe der gesommten Kultur proportional. Eine irriche Entsaltung der wirthschaftlichen Kultur sindet sich bei Bölk die in der allgemeinen Kultur verhältnismäßig tief stehen, und igekehrt. Die Berbreitung der Bolksbildung steht nicht in mwendigem Zusammenhang mit den industriellen Fortschritten, die Bolk macht. Nicht einmal die einzelnen Theile der wirthschaftlickultur hängen unbedingt zusammen.

Allerdings, ein gewiffer Zusammenhang der verschiedenen Sei ber Kultur, der "sozialpsychischen Faktoren" ist nachweisbar. Da sagt uns aber Lamprecht durchaus nichts Neues. Carrière hat lan und zwar bereits ganz populär, über die Kunst im Zusammenh der Kulturentwicklung geschrieben4). Es sei hier nur an die obe

vollzieht sich die Befreiung des Individuums im wesentlichen nur im Den nicht im Handeln. Nach ihm vermag auch in der späteren Zeit der Einz gegenüber der Umwelt praktisch so gut wie nichts auszurichten.

<sup>1)</sup> Murillo S. 162.

<sup>2)</sup> Bortrage und Auffape (1874), G. 109.

<sup>3)</sup> Bierfandt, S. 3. 80, 94.

<sup>4)</sup> Über die Geschichte des "schöpserischen Gedankens von dem Zusams hang der Kultur der einzelnen Stämme mit der Blüte der einzelnen dichterischen" (F. Schlegel, Böch, Ottsried Müller) s. Dilthen, Schleierme 1, 218. Der Zusammenhang der Kunft mit der allgemeinen Kultur auch schon von G. Forster, Sämmtl. Schriften 5, 239 betont.

<sup>5)</sup> S. oben S. 212 (Rleine hiftor. Schriften 1, 346 f.).

mitgetheilte Augerung Sybels über bie Art ber hiftorifchen Studien feit dem Anfang unferes Jahrhunderts erinnert. Satte Die hiftorifche Rechtsschule den Zusammenhang des Rechts mit Sitte und Moral betont, jo hat fie "in ihren jungften Repräsentanten (23. Arnold, NB! einem Schüler Ranke's) auch den zwischen Recht und Wirthschaft betont. Das Berhältnis der letteren zu einander ift das beständige Angenmert ber hiftorifchen Schule ber Nationalofonomie"1). Wie oft historiker auf die Förderung der allgemeinen Kultur z. B. durch die Entwidlung von Sandel und Bewerbe hingewiesen haben, braucht bier nicht auseinandergefest zu werben 2). Schon lange bor Lamprecht hat man die Kreuzzüge auf "wirthschaftliche Urfachen" zurudgeführt. Sybel fagt in feiner Rebe vom Jahre 1856 (S. 348) über die deutsche Siftoriographie feit bem Beginn unseres Jahrhunderts: Die Weichichte ber ötonomifchen Berhaltniffe murbe ebenfo wichtig wie jene der diplomatischen Berhandlungen." Die Sache ift uns alfo gang geläufig, nichts weniger als neu. Neu ift nur die bogmatische, ihematische, plumpe, brutale Formulirung, die Lamprecht bem alten Bedanten gegeben bat, die Übertreibung desfelben babin, daß ein unmittelbarer, zwingender Zusammenhang behauptet und bis in's Einzelnste konstruirt wird3). Die Idee, die ihn beherrscht, hat, im Berein mit feiner Flüchtigfeit, in feiner "beutschen Geschichte" große Geidmacklofigkeiten und Irrthümer hervorgebracht4).

Benn wir die technischen Ausdrücke betrachten, mit denen Lamprecht seine Kulturzeitalter benennt, so bemerken wir, daß er

<sup>1)</sup> Merfel G. 14. Stammfer G. 641.

<sup>\*)</sup> Ob die Geschichtssorschung ihre Ausmerksamkeit nicht noch mehr als blößer auf die Aussuchung wirthschaftlicher Motive zu richten hat, kann hier unerörtert bleiben. Unbekannt sind ihr diese Dinge auch bisher jedensalls nicht gewesen. Und vor allem darf sie nicht auf den unbewiesenen Parallelis= mus des Lamprecht'schen Systems schwören.

<sup>7)</sup> Über Lamprecht's Verhältnis zur materialistischen Geschichtsauffassung ber Sozialisten s. unten. Bon diesen muß man sagen, daß sie nicht in so blumper, äußerlich schematischer Weise den Zusammenhang dargestellt haben. Bei ihnen ist etwas mehr Geschmad vorhanden; sie entwickeln mehr, während Lamprecht vorzugsweise tlassissizit. — Bierkandt, Naturvölker und Kulturvölker S. 9 Unm. 1 macht auch eine Einwendung gegen Lamprecht.

<sup>4)</sup> Bgl. die Kritit von Lenz, a. a. D. und Rachsahl, Jahrbücher f. Nat. 68, 686 ff. Es sei hier auch auf die weiteren Argumente verwiesen, die Kachsahl gegen Lamprecht's Stusentheorie geltend macht. S. serner Schnürer, dist. Jahrd. 1897, S. 102 f. Finke, Genet. u. klerik. Geschichtsaufsassung S. 29.

offenbar unter der saszinirenden Wirfung des Fremdworts steht. Eein Gedanke sehlt, da stellt sich ein Bort ein, am besten ein Fremwort; es klingt so schön. In dem Kultus des Fremdworts hat samprecht vollkommen berauscht. Er wiederholt immer seine sisme sucht aber nicht zu Begriffen vorzudringen. Bon einem konsequent Durchdenken seines Systems ist hier so wenig wie anderswo etwa spüren.

Wie tann man ein besonderes Beitalter bes "Typismus" tor ftruiren! Bas ift typifch? Jede Generation empfindet die Ratun auffaffung der früheren als typisch, weil fie felber die Ratur genaue feben, individueller auffaffen gelernt hat1). Warum foll nur ei Beitalter bas tonventionelle beigen? Ronventionelles Befen gibt e ju allen Beiten. Tritt bann und wann bas fonventionelle Glenter in den Borbergrund, jo begegnen uns in ber Beschichte eines Bolle folche Abschnitte mehrfach Das 18. Jahrhundert (genauer etwa d Beit von Ludwig XIV. bis zu Rouffeau) tann in ber europäif che Geschichte mindestens mit demfelben Rechte die Zeit des Ronvention lismus beißen wie ein Abschnitt bes Mittelalters 2). Dit De Begriff bes Symbolismuszeitalters im Wegenfat ju ben ander Begriffen ift gar nichts angufangen. "Subjektivismus" mußte e gesteigerter Individualismus fein; Lamprecht hat fich über bas Be hältnis beiber bezeichnenderweise nicht naber ausgelaffen. Ber tonn aber behaupten, daß das 19. Jahrhundert gegenüber dem 18. ein Beit bes gesteigerten Individualismus fei! Die Uberwindung De Rationalismus burch die Romantit bebeutet doch feinen Gieg De Individualismus! Freilich, wir wiffen, daß Lamprecht die romantifc Schule nicht fennt; er läßt ja auch Rante einen Sohn ber "rati nalistischen Psychologie" bes 18. Jahrhunderts fein - bas nowie ψεῦδος feines Spftems! Das Jahrhundert der nationalen 3dee, de nationalen Fanatismus, bes glanzenden Aufschwungs der fatholijde Rirche, der Ginführung der Schutzölle, der fozialen Zwangsmagregel ein Jahrhundert des gefteigerten Individualismus! Bielleicht ho Lamprecht an ben Unarchismus gebacht; als ob diefer nicht auf einem

<sup>1)</sup> Konrad Lange, Lit. Centralbl. 1897, G. 181.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lamprecht nennt die Beit vom 13. dis 15. Jahrhundert die Perioddes Konventionalismus. Unwendbar wäre der Ausbruck nur etwa auf das 12. und 13. Jahrhundert. Für den Abschnitt von da an dis zum Individualismus des 16. Jahrhunderts müßte Lamprecht noch einen neuen sismus ersinden.

eigenthümlichen dogmatischen System 1) ruhte! Zweisellos haben wir im "Individualismus" Rückschritte gemacht 2). Das Amüsanteste ist, daß Lamprecht selbst immersort erzählt, heute komme die "kollektizvisische" Anschauung zur Geltung, und beständig die "individualisstische" serben läßt — im Zeitalter des gesteigerten Individualismus! Wir erwarten von ihm demnächst eine eingehende Erörterung über den Individualismus der Tiroler des 18. Jahrhunderts im Verhältnis zu dem Subjektivismus der Tiroler des 19. Jahrhunderts. Dis wir uns ans ihr belehren können, halten wir seinen "Subjektivismus" für eine tiefsinnig sein sollende Phrase, mit der sich gedankenlose Köpse erfüllen mögen.

Benn wir aber zweifellos im "Individualismus" Rückschritte gemacht haben, so fragt es sich, zu welchem sismus wir zurückgesehrt find. Nach Lamprecht's Schema müßte es der "Konventionalismus" sein! Man sieht wieder, daß diese sismen gar keine allgemeine Ans schauung von den Beitaltern geben. Wir können nur nochmals auf

Sybel's abfälliges Urtheil verweifen.

Die beste Kritif des Dogmas ist seine Geschichte. Lamprecht bat selbst die Entwicklungsgeschichte seiner Theorie geschrieden. Im Jahre branchen sie nur mit etwas kritischem Auge zu betrachten. Im Jahre 1882 veröffentlichte Lamprecht ein Buch über die Initialornamentik des 8. bis 13. Jahrhunderts. Er bemerkte da allerlei Typisches, Spmbolisches, Konventionelles. Daß so etwas in der Kunstgeschichte eine Rolle spielt, war zwar kein Geheimnis mehr. Aber Lamprecht's Un ist es, immer von dem Gesichtswinkel derzenigen Gedanken aus, mit denen er sich gerade beschäftigt, die Welt zu betrachten, und so glaubte er nun offenbar mit jenen Dingen einen wichtigen Beitrag zur Lösung des Welträthsels gefunden zu haben. Das ist der eine Ausgangspunkt. Der andere ist darin gegeben, daß Lamprecht J. Burchardt's Italienische Kenaissance "kennen lernte" (wie es scheint, später, als sonst ein Historiker sie heute kennen lernt), in der von

<sup>1)</sup> Chenjo wie vielfach der Materialismus. Bgl. Kaftan, Breuß. Jahr= bilder 82, 402 ff.

<sup>&</sup>quot;) Bierkandt, H. Z. 80, 282: "Seit wir dem Individualismus der Auftlärung entronnen find, vermag keine Erörterung über die Aufgaben des sittlichen Lebens sich mehr der Einsicht zu entziehen, daß die höchsten sittlichen Aufgaben nicht dem Individuum, sondern der Sphäre der Gesammtheit angehören."

Deutsche Beitschr. f. Weichichtem. D. Fr. 1, 127 ff.

einer Beit bes Individualismus die Rede ift. Damit hatte er fe Material: die typischen, symbolischen, fonventionellen Formen in b Runftgeschichte einerseits, ben von Burdhardt geschilderten Individu lismus andrerseits. Nun waren diese sismen freilich zu gering Bahl für ben gangen Beitraum ber Deutschen Beschichte. Desha wurde noch der Animismus - vorne vor - und ber Gubjeftivism - hinten nach - fabrigirt. Der britte Ausgangspunft ift bam gegeben, daß Lamprecht feine Differtation über ein wirthichaf geschichtliches Thema verfaßt hatte und diefen Studien bann a treu blieb. Man hat Ginflug von Mary bei ihm vermuthet 1). 25 gefehlt! Lamprecht erwähnt in feiner Biographie nichts davon, es findet fich in feinen alteren Arbeiten auch feine dahingebe Andeutung. Suftematische, philosophische Studien (s. v. v.) ich er erft getrieben zu haben, feitdem die Rritifen auf feine "Deut id Befchichte" herniederregneten. Bas ihn zu ber großen Betonung wirthschaftlichen Moments bestimmt hat, ift augenscheinlich nur Aberzeugung gewesen, daß die wirthichaftsgeschichtlichen Arbeiten, mit denen er fich beschäftigte, doch felbstverftandlich von der allerhochsten Bichtigfeit fein mußten.

Der Bunkt, von bem aus er bie Entwicklung des beutsche Bolles vornehmlich konftruirt, ift ber Individualismus der Sumanister geit. Alfo J. Burchardt wurde sein eigentlicher Lehrmeister sein

<sup>1)</sup> L. Stein, Soziale Frage S. 401: Die Lamprecht'sche Richtung "bown Mary doch wohl mehr gelernt, als sie sich selbst eingestehen mag. Natürlich soll nicht bestritten werden, daß Lamprecht aus dritter oder vierte Hand, etwa durch die Zeitungen, von der heute vielsach üblichen Zurudstührung der historischen Vorgänge auf wirthschaftliche Motive ersahren hatte

<sup>2)</sup> L. Stein, a. a. D. verweist mehrmals auf die durch Lamprecht vertretene neuere Richtung der Geschichtswissenschaft und citirt (S. 752) ein. Außerung von ihm über die Gebundenheit des Menschen im Mittelalter Er erweckt dadurch den Anschein, als ob die betr. Erkenntnis Lamprecht verdenkt werde. Indessen es handelt sich hier ja nur um eine Paraphrases Burchhardt'schen Gedantens. — Brehsig, der von dem Schema des Individualismus gleichsalls umsassenschen Gebrauch macht, legt großen Wert darauf, daß er unabhängig von Lamprecht zu seinem Standpunkt gesanziei, und erinnert (übrigens vollkommen mit Recht) daran, daß der Gedanziehr alt, namentlich schon von H. Leo vertreten worden sei (Jahrbuch Geschgebung 1896, S. 1128. 1140). Seine Unabhängigkeit von Lamprecht dieser Beziehung ist ganz zweisellos; nur wäre es nicht nothwendig gwesen, sie zu betonen, da die Burchhardt'sche Idee doch heute wahrlich ke Geheimnis ist.

Seltsam ist dabei nur, daß er gar nicht zu bemerken scheint, wie deffen Auffassung den äußersten Gegensatz zu seinen stark materialistischen Auschauungen bildet, wie er den brauchbarsten seiner Gedanken von einem Historiker entlehnt hat, der mit seiner ganzen Art nichts gemein hat, dem sie unsympathisch gewesen ware 1).

Burchardt hat den Gedanken, daß mit dem Aufkommen des Humanismus ein Zeitalter des Individualismus beginne, in überaus geistvoller Weise durchgeführt. Sein Buch gehört zu den klassischen Werken der deutschen, der allgemeinen historischen Literatur. Es ist ein wahres Kunstwerk, so rein und abgeschliffen in allen seinen Theilen. Nur freilich hat die Absücht des Berjassers, ein Kunstwerk zu schaffen, ein ganz klein wenig das Streben nach schlichter Ermittlung des Thatsächlichen überwogen. Um ein abgerundetes, in sich geschlossens Kunstwerk zu geben, hat er eine Erscheinung etwas zu sehr isolirt. einiges von den Zusammenhängen, die thatsächlich bestehen, ignorirt, "Er betont . . . in zu starkem Maße die Unsähigkeit des Mittelalters, die Persönlichkeit auszubilden, sie zu würdigen und zu schildern. . . . Dante ging in seiner Rechnung nicht aus, die den scharfen Trennungsstrich zwischen Mittelalter und Neuzeit zieht. "Lamprecht hat aber

<sup>1)</sup> Gothein, Breug. Jahrbucher 90, 6: "Er hatte mit Recht lebhaft Prolestirt, wenn ihm jemand die Beltgeschichte als einen Birthichaftsprozeg hatte vordemonstriren wollen. J. Burdhardt war bon Grund aus ein ibeiliftifcher Siftoriter; und das wird feine Stellung in ber Entwidlung unjerer Biffenichaft bleiben, daß er mehr als irgend ein anderer ben grund= legenden Ibeen eingeräumt, die Beschichtsbetrachtung von ihnen abbangig gemacht bat; ober wer an bem Borte Ibeen Anftog nimmt, fage: ben burch= gebenden Beitftrömungen, Gedantenrichtungen, Lebenszielen, Weltanschauungen. Benn irgend einer, fo war er ein philosophischer Siftoriter, aber eben beshalb hielt er fich von aller geschichtsphilosophischen Konftruttion weit entfernt. Er laufchte auf die Stimme der Weschichte, er wollte ihr aber nicht feine Meinung bittiren. Gein Lebenszwed war, bem Berbegang bes Dentens, Empfindens und Schaffens in' der Rultur der einzelnen Nationen nach-Bufpuren, aber er gog fich hieraus die Lehre, daß fich diefer unendlich reiche Organismus nicht nach Formeln dedugiren laffe, und daß, wenn es hiftorifche Bejege gibt, fie nicht mit den groben Bertzeugen bermeintlich ficherer otonomijder und pincho-physischer Dottrinen festzunageln find."

<sup>\*)</sup> Sethstverständlich mache ich hiermit nicht das mindeste Zugeständnis an die Ansicht, daß der Historiker nicht Künstler sein solle. Bgl. GGA. 1892. S. 284.

<sup>3)</sup> Gothein, a. a. D. S. 9. 20.

nicht nur die Ginichrantungen, die bem Burdhardt'ichen Bilbe geben find, nicht gewürdigt; er hat vor allem das Burdhardt'i- de Schema vergröbert und bis zur Trivialität breit getreten. Er ferner nicht beachtet, daß ber bon Burdhardt geschilberte Individu lismus feineswegs eine weiterhin fich ununterbrochen fortjegende wegung einleitet. Man nennt mit Recht die Renaiffance eine "Do -dflut des Individualismus". Darin liegt ja icon die Undeutung, baf es fich um feine gleichmäßig fortichreitende Entwicklung handelt. Und ind in der That bedeuten die (von Burdhardt noch felbst angedeutet Sifpanifirung Italiens und die Wegenreformation einen wefentlich Rudgang bes Individualismus. Wer wird benn behaupten, daß Italiener bes 17. Jahrhunderts noch ebenfo große "Individualiftfind wie die Zeitgenoffen Alexander's VI. ober Leo's X.? Ber nicht leugnen, daß die Ofterreicher unter ber Regierung Leopold's I. wen individualiftisch gefinnt find als Tschernembl und feine Zeitgeno oder gar als die Deutschen gur Beit bes Celtis und Mutian? haben wir zweifellos einen fortichreitenden Rudgang bes Indivit lismus zu tonftatiren. Die Beifpiele bafür, daß bas Schema Lampre t's bem geschichtlichen Berlauf nicht gerecht wird, ließen fich noch vermehren (man bente an Spanien!). Wir haben vorhin bei Beurtheilung bes "Rulturzeitalters bes Gubjeftivismus" auch fcon bemerkt, daß nach der neuen "hochflut des Individualisme 5", bie ber Rationalismus des 18. Jahrhunderts barftellt, wieder Rudgang folgt. Es geht eben mit biefer Bewegung auf und nicht ftändig vorwärts. Es gibt nichts Thörichteres, als das Belen bes 17. Jahrhunderts, wie es fich auf bem europäischen Pontine mit prafentirt, barin zu feben, bag es zu bem "Beitalter bes Individ lismus" gehört. Bir wollen babei gar nicht bestreiten, bag Errung schaften der humanistenzeit und der Reformation auch im 17. 3000 hundert erhalten geblieben find. Allein zum mindeften bleibt es ei me arge Beschmadlofigfeit, all' die verschiedenen Bewegungen vom 911= 3 gange bes Mittelalters bis jum Ende bes 18. Sahrhunderts in eine en Topf zu werfen und mit dem einen Schlagwort "Individualismu =" zu benennen. Was hat denn die Geschichtsforschung für einen 3wed, wenn fie nur abgeblagte Begriffe, Borftellungen, die halb mahr fi und noch dazu des realen Inhalts entbehren, mittheilt? Freilich, mit befinden uns hier auf dem Bebiete bes Befchmads; in Befchmad fragen herricht eben nur ber Geschmad. Lamprecht besitt ben Duth ber Trivialität. Da die Bahl berjenigen, beren Berg burch Trivialität

icht entzündet wird, fehr groß ist, so wird der Fürst in diesem eiche immer eine stattliche Geerschar um sich versammeln.

Soviel über den Schematismus Lamprecht's. Welches sind nun er die Momente, die nach ihm den Fortschritt der Entwicklung, die tieinandersolge der "Aulturzeitalter" verursachen? In seinem Sinne rden wir hier zunächst an das Kausalitätsgeset — wie Stammler 362) spottet, an die "magische Krast" desselben — zu denken ben. Sodann kommt (was damit theilweise zusammenhängt) seine slogische Aussassigung in Betracht: wir müssen nach ihm (s. oben S. 208) "das beständige Wachsthum der psychischen Energie des nationalen irkens" glauben: auf Grund desselben "gehe immer die eine Entschlungsstufe kausal aus der anderen hervor". Wir halten dieserklärung für eine nichtssagende biologische Analogie, die thatsächlich er nichts erklärt.). Lamprecht glaubt daran. Was ist dagegen thun?

Der Sicherheit wegen halt aber Lamprecht neben seinem biologisten Glauben auch noch Beweismittel in Bereitschaft. Er entnimmt einer Auffassung, die man als eine materialistische bezeichnen muß. der Fortschritt in der geschichtlichen Entwicklung wird nach ihm erzicht vornehmlich durch einen Fortschritt in der wirthschaftlichen Entsichtung. Er hat sich seierlich gegen den Borwurf des Materialismus twahrt. Es ist richtig, daß er nicht Marxist ist. Allein den Borurf des Marxismus hatte ihm auch niemand gemacht?). Materiatisch ist aber sedenfalls seine Anschaung. Er motivirt zwar nicht

<sup>1)</sup> Man denke z. B. an den vorhin erwähnten Borgang der Hispanisirung Uiens, der für die geistige Bewegung Europas höchst folgenreich ist. Wie lärt er sich biologisch?

Dachdem ihn mehrere gegen den Borwurf des reinen Materialismus theidigt, sieht er sich jest selbst zu der Erklärung genöthigt (Zukunst, Juli 1897, S. 200), daß niemand ihm den Marxismus vorgeworsen de. Benn er sodann (ebenda S. 201) tadelnd von den "sozialdemokratischen beisten" spricht, so macht ein solches Urtheil keinen guten Eindruck bei tem Autor, der sich wiederholt so ausgedrückt hat, als ob er mit der bloßen atwidlungstheorie das ganze Belträthsel lösen wolle und der die materiellen komente so sehr betont. Überdies verdankt Lamprecht einen großen Theil iner relativen Beliebtheit seiner materialistischen Anschauung, resp. seiner sinnelgung zu dieser. Bgl. L. M. Hartmann, a. a. D.; Ehrenberg, Zeitster der Fugger 1, III s. Von sozialdemokratischer Seite (Reue Zeit, 13. Nov. 1897, S. 195 f.) wird ihm freisich neuerdings in erster Linie sein Eklektizismus

alles mit wirthschaftlichen Motiven. Indessen die Margisten lass auch nicht überall unmittelbar wirthschaftliche Motive wirtsam seinals unmittelbare sehen sie oft politische, religiöse an. Jedensalls Lamprecht — und dies ist für die wissenschaftliche historische Forschunds wichtigste — das mit den konsequenten Materialisten gemein, er willkürlich, viel zu häusig 1), mit erkennbarer Tendenz, ohne

jum Borwurf gemacht. Es wird tonftatirt, daß Lamprecht "unter burgerlichen Siftoritern fich am meiften bem hiftorischen Materialismus nabert hat". Aber "er magt nicht rudfichtslos mit ber ibeologischen Geschie auffaffung zu brechen, ... tampft mit ichwächlichen Salbheiten ... effettifche Spielereien ift ber hiftorifche Materialismus nicht zu haben." Ehrenberg's programmatische Erflärung, a. a. D., ift übrigens fehr bag allgemein gehalten. Benn er verfichert, das Birten idealer Motive ir Beschichte nicht leugnen zu wollen, so ift mit einer folden Berficherung nichts gejagt. Es tommt barauf an, ob man fich zu einer Auffaffung ber naturgesetlichen biftorifchen Entwidlung, wie fie Lamprecht vertritt tennen will: in ihr hat jedenfalls "bas Birfen idealer Motive" feinen refp. fie fpielen bier nur eine "fchwächliche" Rolle. In ber Pragis ift & 5 berg fachlicher als im Programm. Bon ber Aberfiedlung des Bertehrs Brugge nach Antwerpen bemertt er (2, 3), daß fie "durch ein Zusam m wirfen politischer, wirthichaftlicher und fonftiger Momente berbeigefith worden ift. Einen eigenthumlichen Eindrud macht es, daß diejenigen, geg die fich Ehrenberg in der Behandlung feines Themas befonders wend Janffen und - ber biel gerühmte Lamprecht find. - B. Barth tommt feiner Rritit bes Margismus auch auf die Entstehung ber Landesberrlicht gu fprechen. Er will bier die materialiftifche Auffaffung burch Berufur auf die Ansicht Lamprecht's über die Entstehung der Landeshoheit wide legen. Da leiftet ihm nun fein Mentor ben allerichlechteften Dienft. Ban Lamprecht's Unficht richtig (fie ift allerdings verschwommen, "etfettisch", wi alles, was er jagt), fo fonnte man in diefem Falle gegen ben Margismu nichts einwenden. Aber Lamprecht hat nicht Recht; feine Unficht ift bo Grund aus verfehrt (b. 3. 63, 294 ff.; Megen, Die ordentlichen direfte Staatsfteuern bes Mittelalters im Guritbisthum Münfter i. 28., 1895). Un weil Lamprecht nicht Recht hat, jo hat auch ber Margismus nicht Rech Daß die angeblich fo "tiefe wirthschaftsgeschichtliche" Auffaffung Lamprecht thatfächlich oft eine Bebantenlofigfeit bedeutet, habe ich icon in ber Reitich f. Cog. : u. Birthichaftsgeich. 1, 359 f. hervorgehoben.

<sup>1)</sup> Sogar ein Anhänger Lamprecht's hält sich im Liter. Centralbl. 189 Sp. 1797 darüber auf, daß Lamprecht die Loslösung der Schweiz un Flanderns vom deutschen Reiche auf wirthschaftliche Motive zurücksühr Bgl. ferner Meinede, H. B. 77, 266.

in der Bissenschaft erforderliche Zurückhaltung, wirthschaftliche Motive unterschiedt. Über die Frage, ob, wenn man überhaupt materialistischen Anschauungen huldigt, nicht der konsequente Materialismus den Borzug verdient, sowie über die Berechtigung des Materialismus im allgemeinen 1) zu streiten, ist hier nicht der Ort.

## VII.

Bir haben Lamprecht's System im vorstehenden wohl annähernd vollständig dargestellt2). Es hat sich ergeben, daß das, was in ihm richtig ist, durchaus nicht neu, und das, was es neues enthält, ganz und gar versehrt ist. Tropdem läßt sich nicht leugnen, daß Lamprecht's Austreten ein gewisses Interesse gewährt, ein zeitgeschichtsliches Interesse.

Jedes Zeitalter steht unter dem Einfluß bestimmter Ideen. Sie reißen häufig auch diejenigen mit sich fort, die im Grunde für etwas Bang anderes veranlagt sind. Wir wissen 3. B. aus dem Resormations=

<sup>1)</sup> Zur Kritif des Materialismus vgl. aus neuester Zeit Preuß. Jahrb. 81, 201 ff. (F. Alh); 82, 385 ff.; 87, 199 ff. (Cartellieri) und S. 319 ff.; 89, 543 ff.; Zeitschr. f. Sozial· u. Wirthschaftsgesch. 6, 88 ff. (A. v. Halban); S. 79, 45 ff. (Wittich); Stammler, a. a. D.; Barth, a. a. D.

<sup>1)</sup> Wir könnten noch etwa erwähnen, daß Lamprecht auch den "metho= Dologifden" Grundfat vertritt, zwiichen ber Geschichtsforschung von heute und ber Sagenbildung von fruher bestehe teinerlei grundfaplicher, nur ein Arabueller Unterschied. Subjettiv fagt er bamit durchaus die Bahrheit (wenn er nämlich an feine Studien für die "Deutsche Beichichte" und die Darftellung Der historiographie bentt); Streit fonnte nur über das Dag bes "graduellen" Unteridiedes entiteben. - Auf die auch von Lamprecht erhobene Forderung Der ftarteren Berudfichtigung ber Rulturgeschichte in der historischen Darftellung babe ich bier feinen Unlag weiter einzugeben, ba er fie gang und gar auf fein Spitem frugt, bas wir als hinfällig erwiesen haben. Es ware blog noch etwa erforderlich, in hiftoriographischer Beziehung die Lamprecht'ichen Fabeln über ben Urfprung ber Rulturgeschichtschreibung und ber fog. politischen Beidichtichreibung gurudzuweisen. Er hat die lacherliche Borftellung, als ob die Rulturgeschichtschreibung in einem besonderen Gegensan zum Rationalis= mus fiande. Doch barüber einiges an anderem Orte. Dier foll lediglich tonftatht werden, daß die Forderung einer ausgiebigeren Berudfichtigung der Rulturgeschichte mit dem ungludlichen Spftem Lamprecht's feineswegs fieht und fallt. Die Berfnupfung beiber fonnte nur die erftere bisfreditiren. 34 einnere daran, daß Gothein, ber Sauptvertreter jener Forderung in der Gegenwart, ju ben entichiedenften Wegnern des Lamprecht'ichen Suftems gehort.

zeitalter, daß, dem Zuge der Zeit entsprechend, Männer sich be fühlten, als firchliche Resormatoren auszutreten, bei denen ein l diges Berhältnis zur Religion nicht zu beobachten ist. Im Zei unserer klassischen Dichtkunst vermied es kaum jemand, sich in L zu versuchen. Heute, in den Tagen der sozialen Resormbestrebu meint sast jeder, zur Lösung der sozialen Frage beitragen zu m Ein Maler hat bereits "die soziale Idee" gemalt und Felix nicht unthin gekonnt, einen "sozialen Roman" zu schreiben. Ale von unsern bescheidenen Berhältnissen zu sprechen, in der Ersors des Mittelalters sich die Nothwendigkeit ergab, in umsassener Duellenuntersuchungen anzustellen, zahlte auch der Unberusene Bedürsnis des Tages seinen Tribut durch eine Untersuchung Urt. Nomina sunt odiosa.

Lamprecht lebt der kindlichen Meinung, er habe zuerst den wicklungsgedanken in der Historie zur Geltung gebracht. Nein ganze 19. Jahrhundert ist erfüllt von ihm; lange vor und Lamprecht haben die Gelehrten ihn eifrig und übereifrig get Es ist schon sehr oft, von den verschiedensten Seiten her, let Klage geführt worden über den Mißbrauch, der mit dem En lungsbegriff getrieben wird.). Es hat sich eine gefährliche ausgebildet, überall in willkürlichster Beise Entwicklungen zu struiren. Man hat in dem Nebeneinander oft ganz kritiklos Nacheinander gesehen. Sinen der sprechendsten Beweise aber, stark die Modekrankheit des 19. Jahrhunderts um sich greist, wir darin, daß sogar Lamprecht, dem jede Beanlagung zur Zeich großer Entwicklungen sehlt, nicht nur überall in seinen Schrifte Feuereiser "entwicklungen sehlt, nicht nur überall in seinen Schrifte Interpreten der Entwicklungsidee in der Historie hält. Das ihr

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Rațel, Bölterfunde (zweite Auft.) 1, 14 über "der Idee der Entwicklung getränkten Forscher": "Sie suchen überal zustände" und "Entwicklung". Hat man nicht das Recht, mit einigem wohn auf wissenschaftlichem Gebiet solchem Suchen zu begegnen, de voraus schon so gut weiß, was es sinden will?" S. serner Euke Jahrb. f. Nat. 68, 524 Unm. 78; G. G. A. 1892, S. 408 Anm. 1; B f. Sozial= u. Birthschaftsgesch. 5, 240 f. — Da Lamprecht sich über di herige Geschichtschreibung, die nur mit Linné zu vergleichen sei, weil j "Entwicklung" nichts wisse, so verächtlich äußert, so sei daran erinner nach F. Schlegel's Meinung der Fleiß, die Treue und die Ordnung Linné für den Historifer ersorderlich sind (Fester, Rousseau S. 191).

geborene Intereffe ift bas antiquarifche; er bat ben Ginn für ben Rleinfram, Die hiftorifchen Rleinigkeiten; er geht - foweit es ihm feine Flüchtigteit gestattet - in den fleinen Ginzelheiten auf. Initialen, Omamente, Mungen, Rechnungsbücher einer landlichen Grundherr= ichoft, Einzelheiten ber territorialen Berwaltungspraxis - bas ift fein Element. Gein werthvollftes Buch ift fein "Deutsches Wirth= ichaftsleben" (1886). In der Disposition ift es, milbe ausgedrückt, grotest. Die Entwicklungen, die Lamprecht hier zeichnet, find völlig verungludt 1). Aber außerft werthvoll ift bas Detail. Mit bewunderns= werthem Sammlerfleiß, mit außerordentlichem Arbeitsaufwand 2) hat et eine Fulle von lehrreichen Ginzelheiten gufammengetragen. Dit einem Borte: es ift ein grundgelehrtes antiquarifches, aber nur antiquarifches Buch. Die Idee, auf der es beruht (Entstehung der Landes= herrichaft aus der Grundherrichaft) - wirklich durchgeführt ift bezeichnenderweise auch diese 3bee in bem Cammelwerte nicht einmal -, ift überaus charafteriftifch für die Auffaffung eines Antiquars. Gelbitverftandlich liegt es mir völlig fern, ben Werth antiquarischer Forschung gering ju ichagen. Der Siftorifer umfaßt ben gesammten hiftorifden Stoff mit Liebe. 3ch befenne auch bereitwilligft, aus jenem Berfe Bamprecht's fehr viel Einzelheiten gelernt zu haben. Allein ber Diftorifer barf nicht im Rleinfram aufgehen. Er muß die Fähigfeit befigen, das Wefentliche berauszufinden, Die leitenden Ideen zu ent= deden. Berade fie aber fehlt Lamprecht. Go viel Bande, Anffage und Bortrage wir ihm verdanken, nie ift es ihm gelungen, eine große Entwidlung in martigen Strichen unter Bervorhebung bes Befent= lichen zu zeichnen 3). Er "entwidelt" fehr viel, aber meiftens am

<sup>1)</sup> Bgl. S. 3. 63, 294 ff.

<sup>&</sup>quot;) Flüchtigkeiten finden sich freilich auch hier vielsach. Bgl. 3. B. a. a. D.; Schaube, Reitschr. f. Sozial- u. Wirthschaftsgesch. 5, 260 ff.

<sup>&</sup>quot;) Auch von den älteren, zum Theil besseren Arbeiten Lamprecht's gilt dies. — Unter den Arbeiten seiner Schüler nehmen auch die antiquarischen Untersuchungen einen Hauptplaß ein. Über zwei fürzlich erschienene (die im übrigen verdienstlich sind, wie ja antiquarische Arbeiten überhaupt an sich sehr verdienstlich sein können) bemerkt Treusch v. Buttlar (D. Lit.-3tg. 1898, Sp. 514 sp.) sehr richtig, daß die Verfasser den Zusammenhang nicht ersorscht, das Typische nicht herausgesunden haben, zu sehr nur das Einzelne in seiner Isoltrung sehen. Auch Lippert (Monatsblätter Bd 2, Heft 9/10) hebt ihren "antiquarischen" Charafter hervor. Bgl. ferner Zeitschr. s. Soz.- u. Wirthsichaftsgesch. 1, 358 ss. Lamprecht sollte einmal durch einen seiner Schüler die

unrechten Ort. Daraus — und aus seiner, wie es scheint, mit Jahren sich steigernden Flüchtigkeit — erklärt sich die Eigenthüml keit seiner "Deutschen Geschichte": neben ungeordneter Stoffmittheiln Berrbilder und sahle Abstraktionen. Das ist das Schicksal des Arquars, der in der Selbsttäuschung lebt, mit dem Sinn für gruufgaben geboren zu sein, das Talent für die Aussalzung groß Berhältnisse in ganz eminentem Maße zu besitzen.).

In ber angebeuteten Richtung ift Lamprecht's Auftreten ne weiter lehrreich. Bu ben Modefrantheiten unferer Beit gehört at Die Sucht, auf allen Bebieten eine neue "Dethobe" gu eröffnen. töftlicher Beise spottet barüber Jufti in feinem Belazouez (I, 234) wo er über ein im alten Spanien veranftaltetes Malerturnier, b ben Streit zweier Richtungen entscheiben follte, berichtet. Er beme von den Streitigfeiten über Methode und Manier in der Renge es icheine zuweilen, "als ob von dem Erfolg einer neuen Man nicht nur die Befundheit der Runft, fondern die Moral und die 3 funft von Nation und Menschheit abhänge". Go habe man es alten Spanien nicht gehalten. "Nichts bom Qualm hochtonen Phrasen . . .; nichts von der Malerei der , Neuzeit', der meffianisch Beit, die in jedem Menschenalter angefündigt wird und, noch ihre Propheten graue Haare befommen, fcon ein fleiner grauer R in dem Dammerungsfreis ber alten Beit geworden ift, wo nicht Nacht des Bergeffens verfunten. Rur die Berftellung eines Meifi werts." Gerade Lamprecht hatte wenig Beranlaffung, fein fo bogmatisches Suftem als "Methobe" auszugeben. Inbeffen in Gegenwart wird eben mit Borliebe biefes Aushängeschild bem Noch viel bezeichnender ift es, daß Lamprecht, der fo viel Gr

Entstehung der Landeshoheit in einem deutschen Territorium darstellen la Da würde er selbst zu der Erkenntnis gelangen, daß seine antiquarische sassungen den Dingen nicht gerecht werden kann. — Soeben ist sein Bor vom Nürnberger Historikertag: "Die Entwicklung der deutschen Geschie wissenschaft" erschienen (Allg. Zeitung, Beilage Nr. 83). Er liesert e neuen Beleg sür das im Text gesagte, zeugt übrigens insosern von Lampre Produktivität, als er zu den alten noch neue Konsusionen sügt. Die i öffentlichung eines solchen Bortrags (zumal mit der eigenthümlichen Mahn am Schluß) kommt einer Heraussorderung gleich.

<sup>1)</sup> Bgl. Bwei Streitschriften G. 76 f.

<sup>2)</sup> Ühnlich wie Justi urtheilt Knapp, H. Z. 78, 42 (wohl mit Bauf Lamprecht).

bat, an seiner "Deutschen Geschichte" zu arbeiten und zu seilen, den Mangel einer guten Darstellung durch "methodologische" Erörterungen erset, die Kritik seiner historischen Schilderung durch ein "methodoslogisches" Spikem beantwortet. Wir sind so wenig modern, daß wir ihm das alte Wort Gottsried Hermann's entgegensehen: "wer nichts den der Sache versteht, schreibt über die Methode." "Nur die Herschung eines Meisterwerks!" Gegenüber all' dem Gerede über "Methode", fühlt man sich veranlaßt, an Lord Acton's Wort zu erinnern, daß die historische Methode nichts weiter ist, als "die Bersdoppelung des gesunden Menschenverstandes".

Bir könnten noch weitere Beweise für die Kraft des Zuges der Zeit anführen. Eine Lieblingswiffenschaft der Gegenwart ist die Psychologie. Lamprecht renommirt beständig mit dem Worte "psychoslogisch". Daß er überall die Ausdrücke "sozial", "sozialpsychisch", "evolutionistisch", "großer Zusammenhang", "Wilieu", "Naturals und Geldwirthschaft" hinstreut, bedarf keiner besonderen Hervorhebung. Es it ein Spiel mit Worten, und ein solches ist nicht bloß geschmacklos, sondern auch irreführend. Auf seine schällichen Wirtungen, die nicht bloß bei Lamprecht, aber vielsach mit durch seine Schuld hervorgetreten sind, ist school verschiedentlich hingewiesen worden 1). Das verhängniss

<sup>1)</sup> Ein toftliches Beifpiel führt Uhlirg, D. Lit.=3tg. 1897, Gp. 1979 an. Bgl. ferner Uhlirg, Mitth. des Instituts 1898, S. 178. 199; Brandi, S. B. 77, 295 ff.; Onden, Lamprecht's Bertheidigung G. 43. hiftor. Jahrbuch der Gorred-Gefelich. 1897, G. 994. Die Sucht Lamprechts, um jeden Breis Entwidlungen zu fonstruiren (wobei die Bedeutung der perfonlichen Unterichiebe überfeben wird), beleuchtet Leng namentlich in der Kritif der Darftellung bes Sumanismus. Dit Leng ftimmt Raufmann, Geich. b. beutichen Uniberfitaten 2, 523 ff. überein. Es gibt heute Bucher (3. B. Doren, Bur Geid. d. Raufmannsgilden), beren geiftiges Eigenthum faft nur in dem lebhaften Spiel mit Modeausdruden ("fogial" u. f. w.) besteht. Man ftelle fich bor, daß demnächst diese Manier in die Schulbucher ihren Gingug halt! Bir haben damit zu rechnen, da Lamprecht's beutsche Geschichte aus den Rreisen ber Schulverwaltung mehrere lobende Certifitate erhalten hat. — Natürlich ift Lamprecht auch darin modisch, daß er fich als Führer der "Jungen" anfieht. Ber will nicht beute, auf allen Gebieten, die "jungere" Richtung bertreten! Thatjächlich freilich find diejenigen, die Lamprecht's Shitem fritifirt haben, durchweg junger als er; auch seine "Deutsche Geschichte" hat hauptfächlich in jungeren Kreifen Biberspruch gefunden. Die einzige historische Darfiellung nach dem herzen Lamprecht's, die bisher erschienen ift, rührt

vollste des frevelhaften Spiels liegt darin, daß diejenigen, die Wort "Milieu" häufig anwenden, damit das Milieu gezeichm haben glauben.

Doch man wird mir einwenden, daß ich mit diesen Bemerki über die Abhängigkeit des Einzelnen von den Zeitströmungen ja gmeine These von der selbständigen Stellung der Persönlickeit fi Keineswegs! Das ganze System Lamprecht's hat einen über persönlichen Charafter. Er vertritt die naturwissenschaftliche Aussacht die voraussichtlich auch nach ihm noch oft vertheidigt werden Aber warum vertritt er sie so unendlich unglücklich? Beruht es auf Notwendigkeit? Und wie ist er zu seinem System gelangt? persönlichen Ursprung desselben haben wir schon angedeutet; es sich auch noch weiteres darüber sagen.). Lamprecht, der gegen "individualistische" Geschichtsauffassunfassung zu Felde zieht, liesert an selbst den besten Beweis für die (in diesem Falle nicht Bedeu aber) Wichtigkeit der Persönlichkeit!

Wenn die naturwissenschaftliche Auffassung wieder einmal Geschichtswissenschaft gegenübertritt, getragen von einer Persönlie die unmittelbarere Beziehungen als Lamprecht zur Bissenschaft so werden wir ihre Einwendungen gern hören; wir werden viel auch manche Anregungen von ihr empfangen. Überhaupt woller alle historischen Darstellungen mit weitem Herzen aufnehmen,

von einem alteren Autor her: Brüdner's Ruffifche Geschichte, die nach fundigem Urtheil (Caro, H. B. 79, 521 ff.) einen entschiedenen Diferfol Lamprecht'schen Richtung bedeutet.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 203 ff. Seine Theorie von der Stellung der Perfönlin dem historischen Berlauf ruht auf dem Gegenfatz gegen eine ungel Rede M. Lehmann's (f. oben S. 221 Anm. 2). Seine Deklamationen die "juristische" Auffassung (f. oben S. 196) erklären sich lediglich daraus ich der erste bin, der ihn kritisirt hat, und andrerseits alle, auch meine Gmeine juristische Schulung einen Borzug von mir nennen. Wo Lam gegen die Einseitigkeit der "juristischen" Aufsassung deklamirt, meint er mich. Seine oben (S. 193) erwähnte Recension über Jnama's Wirthstigeschichte ist nur verständlich, wenn man meine Kritit in den G. G. A. S. 755 ff. dagegen hält: im Gegensah zu dieser ist jene geschrieben. Referent hat auch diese persönlichen Beziehungen sestzutellen, da später schlechter sie nicht leicht werden erkennen können. — Barge, S. 26, er Lamprecht's Wirthschaftsleben habe das "Erstaunen vieler Rechtshistorik regt". Vielleicht nennt er sie.

Urtheil nicht tediglich von unserer Stellung zu den allgemeinen Boraussehungen, von denen der Berfasser eines historischen Werkes aussegangen ist, abhängig machen. Mag ein Geschichtswerk im Sinne Dietrich Schäser's oder Gothein's, mag es im Sinne von Marx und Engels oder von R. Wagner versaßt sein, es soll uns willkommen sein, salls es nur drei Eigenschaften¹) besitzt, — Eigenschaften, deren Unentbehrlichkeit uns Ranke durch Borbild und Lehre gezeigt hat: Kritik, Präzisson und Penetration. Daß sich der Kanke-Kritiker von dieser Grundlage der Kanke'schen Geschichtschreibung so sehr weit entsiernt hat, das ist es, was wir ihm am wenigsten verzeihen können.

<sup>1)</sup> Mein Gewissen nöthigt mich, hier die pedantische Anmerkung hinzus zufügen, daß auch diese Eigenschaften nicht ganz unabhängig von bestimmten allgemeinen Boraussesungen erwerbbar sind.

## Miscellen.

## Subern über Friedrich den Großen.

Bon

## C. Barrentrapp.

Mehrfach ist hervorgehoben worden, in wie weiten Kreisen Deutlands sich nach der erschütternden Niederlage des Staates Friedric des Großen im Jahre 1806 eine dem König abgeneigte Stimmt bemerkbar machte und warum gerade auch Vorlämpfer einer nei Erhebung des Vaterlandes sie theilten. Ihr gab bekanntlich Gworis Arndt einen besonders schrossen Ausdruck. Daß er sich du "seinen Feuereiser für die deutsche Sache" getrieben fühlte, Friedrie "undeutsche Art" zu geißeln, erkannte ausdrücklich auch Dohm als er sich gegen die Äußerungen des von ihm hochgeschätzten Schriellers wandte<sup>1</sup>); eben deshalb beklagte er doppelt, daß Arndt dissolche "höchst verkehrte und ungerechte Urtheile" seinem Hauptzu der Körderung der Vaterlandsliebe, entgegenarbeitete. Mit gu Grund behauptete Dohm, daß dadurch die Empfindungen vi patriotischer Preußen verletzt wurden, und wohl verdient es Beachts

<sup>1)</sup> In dem 1819 erschienenen 5. Bande seiner Denkwürdigkeiten S. Bgl. über Arndt's Auffassung auch Nitzich, Deutsche Studien S. 302 Meinede, Die deutschen Gesellschaften und der Hossmann'sche Bund S. 7 ff. und den Bortrag von Biegand über Friedrich den Großen im Urtheil Nachwelt S. 8. Bezeichnend für die zwiespältigen Empfindungen v Batrioten sind die Bemerkungen von Schessner in seiner Selbstbiogra S. 160 ff., der hier nach Ansührung bewundernder Worte von Johan Müller über den König doch "auch nicht verschweigen kann", daß ihm Arn Äußerungen gegen diesen "durch und durch zugesprochen".

daß auch außerhalb Preußens geborene, in ihren nationalen Wünschen mit Arndt übereinstimmende Deutsche eine von der seinen grundverschiedene Aussassiung des größten preußischen Herrschers vertraten.
Wehr als Dohm es that, können und müssen wir heute klar und icharf den Unterschied der Auschauungen der nationalen Resormatoren des preußischen Staates von denen des vorigen Jahrhunderts und seines größten Königs hervorheben; mit Recht aber haben der Begründer und der gegenwärtige Herausgeber dieser Zeitschrift nicht geringeres Gewicht darauf gelegt, zugleich die Fäden nachzuweisen, welche das neue mit dem alten Preußen, welche Mitarbeiter Stein's mit Friedrich dem Großen verbinden. Unter diesem Gesichtspunkt dürste es hoffentlich nicht unangebracht erscheinen, wenn hier im solgenden einige bisher nicht veröffentlichte Aussührungen eines Mannes mitgetheilt werden, der unter den Berehrern und Genossen Stein's einen bedeutsamen Platz einnimmt.

Belles Licht hat neuerdings namentlich Dilthen 1) über die Ber= fonlichfeit von Johann Bilhelm Guvern und über die Thatigfeit verbreitet, die er für die Umgeftaltung des preußischen Unterrichtswesens entfoltete; anschaulich wird uns dabei ber enge Busammenhang ber Bewegungen und Arbeiten auf Diesem Gebiet mit ber gesammten politischen und geiftigen Entwicklung vor Augen geführt. Auch hier tam es erft nach ber Rataftrophe von 1806 zu tiefer greifenden Reformen; wie folche aber ichon borber in den Gedanken preußischer Beamten vorbereitet maren, das zeigt auch ber 1804 von Gubern ver-Mentlichte Entwurf einer neuen Ginrichtung des damals von ihm geleiteten Gymnafiums in Elbing. Treffend charafterifirt ihn Dilthey als ein "bentwürdiges Mittelglied zwifchen ben Schulplanen ber letten Beneration und ben Reorganisationsarbeiten Guvern's nach leinem Eintritt in bas Ministerium". Ein ahnliches Urtheil durfte über ben auch Dilthen nicht befannt gewordenen Plan zu einer Um= geftaltung ber Elementar-, Burger- und Mittelfchulen in Beftpreugen Bu fällen fein, ben Gubern gufammen mit dem bamals als Direftor Des Konradinums zu Jenkau wirkenden Jachmann ausarbeitete2). Wohl

<sup>1)</sup> In der Allgemeinen Deutschen Biographie 37, 206-245.

<sup>\*)</sup> Bon weiteren Forschungen nach ihm wurde Dilthen wohl baburch surudgehalten, daß W. A. Passow in seiner 1860 erschienenen Schrift über Sübern S. 11 ausbrücklich bemerkte, der Normalplan für das westpreußische Schulwesen, mit bessen Entwurf Sübern beauftragt worden, sei seines Wissens

ericeint es beachtenswerth, wie bier an mehreren Stellen auf Bi loggi hingewiesen, feine Anschauungslehre ber Bahlverhaltniffe Magverhältniffe empfohlen wird; bestimmend tritt überall die Ab hervor, "die Elementarschulen mit ben Burgerschulen, diese mit Mittelfculen und die Mittelfchulen mit ben gelehrten Schulen berge in Berbindung gu bringen, daß die Elementarichulen gugleich als ur Rlaffen ber höheren Schulen und fo weiter herauf bis gur geleh Schule anzusehen" feien. Die westpreußische Regierung verhehlte nicht, daß die beschränkten Fonds ber Musführung bes gangen Bl manche Sinderniffe bereiten würden; doch, meinte fie, werde "es in bon Rugen fein, wenn bei ber Ginrichtung und der Direttion Schulanftalt ein beftimmter Plan gu Grunde liege, auf beffen mähliche Ausführung Lehrer, Borgefetter und Infpettor fein Au mert richten" muffe; fo wurde von ihr ber Entwurf ber be Direktoren im Februar 1806 der leitenden Centralbehörde eingere Aber die damals maggebenden Perfonlichfeiten glaubten auf t Borichlage nicht eingeben zu fonnen; in einer von Rolte entworfe Antwort bes Minifters Maffow wurde ausgeführt, ber Plan verla "ungleich mehr bon ben in Rebe ftebenden Lebranftalten, als der damaligen Lage der Dinge bewirft werden fonne"; das D Schuldepartement fei eben jest felbft beschäftigt, einen allgemei Organisationsplan für fammtliche Schulen auszuarbeiten, bei bem nächft nur bas von ben verschiedenartigen Lehranftalten gefordert mei folle, "was unter gewiffenhafter Benutung ber ftattfindenden auß Umftande einerseits und andrerseits nach bem ben beffern Beh beiwohnenden Dage an Renntniffen und Fertigfeiten erwartet mer fönne".

nie zu Stande gekommen. Doch ist dieser Plan, auf den auch Stein in seinem von Gebhardt (Einführung der Pestalozzischen Methode in Prei S. 19 st.) abgedrucken Entwurf zu einer Kabinetsordre hinwies, in Nr. der ersten Abtheilung von Rep. 76 des Berliner Geh. Staatsarchivs erha Da für die Bürdigung von Süvern's Urtheilen über Friedrich den Grweitere Aufstärungen über seine Auschauungen nicht unwichtig sein dur werden es, hosse ich, die Leser dieser Seiten nicht tadeln, daß auf ihnen der eben erwähnten und einigen anderen mir bekannt gewordenen Handschrauch solche Äußerungen Sübern's mitgetheilt sind, die durch die Übersnicht gerechtsertigt erscheinen. Auch hinsichtlich Jachmann's möchte ich dahinweisen, daß über ihn und das Konradinum ein kürzlich von der St burger Universitätsbibliothet erworbener Brief von Franz Passow 17. September 1811 interessante Mittheilungen enthält.

So wurden die weitergebenden Reformgebanten bon Gubern nd Jachmann zurudgewiesen. Auch in den von ihm geleiteten mmafien fonnte Guvern nicht durchsegen, mas er munichte; in Ibing, wie früher noch mehr in Thorn, fand er manchen Unlag gu lagen über "Rath und Bolf" und über ben "weitläufigen preußischen eichaftsgang, ber fich fo gang bagu eignete, Berbunftungen auch ber giten Rraft zu bewirfen" 1). Gine Underung wurde dann aber in inen perfonlichen Berhaltniffen wie in benen bes preußischen Unterhiswefens burch den Krieg herbeigeführt. Bahrend bas Elbinger hungfium jum Lagareth eingerichtet wurde 2), fiebelte Guvern nach onigsberg über, wo er schon im Sommer 1807 als Professor ber Iten Literatur zu mirten begann. Auch für Die Königsberger Uni= erfitat waren Reformen icon bor 1806 geforbert worden; besonders ricienen folche nothig auf dem Gebiete ber philologischen Studien. Suvern suchte hier zu lehren, was er in Salle bei Friedrich August Bolf gelernt hatte; es freute ibn, daß er icon im Sommer 1807 6 Buhörer für feine Privatvorlefung über Sophofles Antigone fand, da es das erste Colleg der Art war, das je hier gelesen ist"; im Igenden Winter trug er über romische Alterthumer por und erflarte orag und Blato's Phadrus. Gin Brief von ihm an Bolf zeigt, ie eingehend er fich mit einzelnen Blato-Stellen beschäftigte, beren ehandlung in der von ihm geschätten Arbeit feines Freundes eindorf ihm nicht genügte; er wunschte, daß Bodh in feiner Beredung von Schleiermacher's Uberfegung fich mehr auf Ginzelheiten ngelaffen hatte; benn, ichrieb er, "je mehr ich biefe Berbeutschung abire, befto mehr gefällt fie mir im Bangen und befto mehr finde im Einzelnen auszustellen. Das ift ein Unternehmen, wozu Biele ichhelfen muffen und worin es Ruhm und Berdienft ift, fo die Bahn brochen zu haben." Bor Allem aber war Guvern wie Schleier= acher baran gelegen, die nationale Bildung burch bas Studium ber

<sup>1)</sup> So äußerte er sich in einem Brief an F. A. Wolf aus Thorn vom 3. Ottober 1802, der mir zusammen mit den späteren Briefen Süvern's Bols — aus Elbing vom 3. September 1804 und aus Königsberg vom I. März 1808 und vom 18. Februar 1809 — aus der Berliner tgl. Biblioset mitgetheilt wurde.

<sup>&</sup>quot;) Darüber und über das Geschid anderer westpreußischer Lehranstalten, sie über die Berhältnisse, die er in Königsberg sand, berichtet Sübern in nem auf der Straßburger Bibliothet ausbewahrten Brief vom 18. Juli 1807.

alten Klassier zu förbern; in ihnen sand er Trost und Stärfung abei den erschütternden politischen Ereignissen der Gegenwart. Es bezeichnend für ihn und seine Zeit, daß er mit einer Erinnerung Tacitus' Bericht über Boadicea, deren Reden auch dem jungen Rebesonderen Eindruck machten, weil er "eine Erneuerung von ihner den Kundgebungen gegen Napoleon" sah, die historischen Borlesur eröffnete, die er in den ersten Monaten des Jahres 1808 "vor ei in jeder Hischt bedeutenden Kreise von Männern und Frauen" so äußerte er sich selbst über seine Zuhörer, als er 1814 in Lud Nemesis den Einleitungsvortrag zu diesen Borlesungen veröffentlic "früher etwas davon bekannt zu machen war, wie er damals so der Umstände wegen unmöglich"; so war nur ohne Rennung se Namens 1812 in der von Fouqué herausgegebenen Zeitschrift "Wusen" der Abschnitt seiner Borträge über Karl den Großen gedr worden.

Aus den föstlichen Briefen der Königin Luise an Scheffner bekannt, wie dankbar sie diesem dasür war, daß er ihr eine Abschrivon Süvern's Borlesungen verschaffte, wie sie sich durch ihre Letterhoben und gestärkt fühlte. "Das Bewußtsein des germanischeistes über sich selbst, sagt Dilthen, wurde in diesen Neden wie denen Fichte's an die deutsche Nation geweckt." Und wie an Fiden Süvern früher in Jena gehört hatte, und mit dem er 1808 Königsberg wieder zusammengetroffen war<sup>2</sup>), erinnert einiges in se

<sup>1)</sup> Diese sür die Königin Luise bestimmte Abschrift, in der sie i manche Stellen angestrichen hat, besindet sich jest im Besis der Liere archivgesellschaft in Berlin. Ihrem Borsisenden, Herrn Geh. Rath Beinl und ihrem Schriftsührer, herrn Oberbibliothetar Meisner, fühle ich mid lebhastem Dank dasür verpslichtet, daß mir die Benugung dieser Handse an meinem Bohnort ermöglicht und der Abdruck der hier aus ihr getheilten Abschnitte gestattet wurde. Eine andere nicht ganz vollstär Abschrift der Borlesungen Süvern's wird auf der Berliner kgl. Bibliausbewahrt. Den oben erwähnten Brieswechsel zwischen der Königin Lund Schessen.

<sup>2)</sup> Bgl. Fichte's Brief an seine Frau vom 20. Mai 1807 in sei Leben von seinem Sohn 12, 384 ff. Bei den "geistwollen Unterredungen" Sichte damals mit Süvern u. A. führte, dürfte auch Pestalozzi's gel sein, da Fichte am 3. Juni schrieb, er studire "jeht dessen Erziehungsstund sinde darin das wahre heilmittel für die tranke Menscheit, sowie auch einige Mittel, dieselbe zum Verstehen der Wissenschaftslehre tauglich zu mach

Musführungen an Arnot, der ebenfalls einft zu Fichte's Fugen gefeffen hatte. Wie auf Beinrich von Kleift1) haben wohl auch auf Guvern die beredten Rlagen und prophetischen Barnungen in Arndt's "Geift ber Beit" tiefen Gindruck gemacht; mit Sichte und Arndt ftimmte er in feinen ethisch=padagogischen Forderungen überein. Aber mefentlich unterscheidet ihn von Urndt die dialettische Methode, mit der er eine philosophijd-hiftorifche Begrundung feiner Unfchauungen, eine "Ubleitung ber Grundprincipien ber verschiedenen Beitalter aus ben möglichen Sauptverhaltniffen ber in ber Beschichte in Ronflift begriffenen Rrafte" in Diefen Bortragen unternahm. Es fann bier nur furz angebeutet werden, wie er dies fein Streben in ber Betrachtung ber Sauptmomente mittelalterlicher Geschichte bethätigte, benen er ben größten Theil seiner Borlefungen widmete. Deutlich ift bier ber Einfluß Berder's mahrzunehmen, deffen "reiche Begabung mit hiftori= ichem Ginn" er ausdrücklich ruhmt; er fucht an's Licht gu ftellen, Das diesem und "anderen Männern von Geift und Berg" im Mittel= alter "mehr als in unferem aufgeflärten Beitalter gufagte"; babei aber erflart er "bamit fehr gufrieden" ju fein, daß fein Erdenleben nicht in bas Mittelalter, sondern "in diese entscheidungsvollen Tage Befallen, worin die Glemente aller verfloffenen Beiten fich gahrend fondern". Bei den Kreugzügen weift er auf "bas Bufammenwirfen reiner und unreiner Motive, echten Feuermuths und Glaubenseifers und abfichtsvoller Bolitif" bin, und wie feine Auffaffung von ihnen find auch feine Augerungen über das mittelalterliche Papftthum febr bericieden von den absprechenden Urtheilen rationaliftischer Siftorifer bes vorigen Sahrhunderts. Dag Papftthum und Raiferthum, "die beiden Gravitationspuntte" Europas im Mittelalter, in Rampf mit einander geriethen, darin fieht er gunachft einen Bortheil für "die Greiheit des Gangen"; "furchtbar" aber erscheinen auch ihm "bie Grundfate Gregor's VII., welche lange Beit hindurch aller feiner Radiolger Maximen waren und von dem flug temporifirenden aposto= liften Git nie gang vergeffen find"; eingehend würdigt er bie

<sup>1)</sup> Haym wies 1862 in den Preußischen Jahrbüchern 9, 129 nach, daß Kleift seinen "Aufruf" an die Zeitgenossen, der unter seinen politischen Schriften S. 96 von Köpke veröffentlicht wurde, mit einem sängeren Citat aus Arndt's "Geist der Zeit" eröffnete; leider liest man auch in neueren Kleist-Ausgaben statt der danach am Schluß dieses Citats zu sependen Buch-haben G. d. 3. noch die unverständlichen G. v. J.

Berechtigung bes Auftretens Friedrich's II. gegen bas Papftthum; "Entartung der geiftlichen Gewalt" fcreibt er "die Berftorung mythischen Glaubens der Bolfer" ju. Damit wurde "das Pr eines neuen Beitalters in dem Triebe nach Rlarheit und Licht bunden"; wie in biefer Periode die Staaten, "bon ihrer bisber Gravitation um das geiftliche Rom losgeriffen, ein neues Berha hervorzubringen und Europa in getheilter Staatsform zu erhal fuchten, wie aber burch ihre eigene Schuld universalmonarchische ftrebungen geforbert murben: bas legte Guvern in feinen letten lejungen bar. In ber 21. schilderte er namentlich die Erfolge, w nach Abwehr ber fpanisch=öfterreichischen Übermacht "Frantreichs Trachten, politischer Gravitationspunkt Europas zu werden", err aber auch ben Widerstand, ben es dadurch hervorrief. Der in b Rämpfen angeregten 3bee eines europäischen Gleichgewichts br nun nach ben Musführungen ber 22. Borlefung bie wichtigfte Forbe Friedrich der Große, der "fo gewiß nicht Ofterreichs Untergang w als er nicht Frankreichs Allmacht wollte", und ber beshalb fich weiter in ben öfterreichischen Erbfolgefrieg einließ, als es bas 3 effe feines Staates forderte, "beffen Bachsthum fur gang En Bewinn mar". Dag ein fo entichiedener Bertreter idealiftifcher Ref beftrebungen wie Guvern's oben mitgetheilte Augerungen un ihm haben fennen lehren, fich fo "durch die Natur ber Sache genot! fühlte, bei feiner universalbiftorifchen Betrachtung "zulest befor Rudficht auf ben preußischen Staat zu nehmen", ift an und fur nicht ohne Bedeutung; noch beachtenswerther aber ericheint, in we Beife er nun im Gingelnen feine Auffaffung ber Politit Friedr und der bon ihm feinen Rachfolgern hinterlaffenen Aufgabe widelte.

"Ein volles Jahrhundert, äußerte er, und drei lange Regieru hatte der preußische Staat gebraucht, um zu der großen Rolle em zuwachsen, die er jetzt übernahm. Fest begründet, innerlich und är lich, hatte ihn der große Kursürst, dessen krastvolle Regierung wirkte unter dem ersten König, welcher des Staates künstige Ansprdurch äußere Bürde und Glanz ankündigte, und Friedrich Wilhel hatte sortgebaut im Geiste seines Ahnherrn. Nun war der gAugenblick gekommen, wo er erscheinen und selbständig handeln jauf dem großen Welttheater, und überraschend griff er durch König, in welchem seine Bestimmung zur Reise kam, in Friedrich Großen so nachdrücklich in die Handlung ein, daß alle staunten

bie unvermuthete Kühnheit des kleinen Staates, der, obwohl unter ihren Augen, doch unbemerkt zu solcher innern Stärke herangewachsen, nun plöplich auftrat. Frankreich so gut als Öfterreich sah auf ihn mit Reid und Unbehaglichkeit als auf ein neues hindernis für beide.

Denn burch Schlefien mar Preugens Gewicht nun jo erschwert, daß in ihm bem Syftem des Kontinents ein unentbehrliches Blied für feine Sicherheit zugefügt zu fein fchien. Bas Deutschland lange icon bermifte, was Europa fehlte, bas war nun borhanden und feft und ftart genug, feiner Beftimmung ju genügen. Deutschlands Bleich= gewicht fand in feinem preußisch=brandenburgifchen Bruderftaat, Europa in bem um Preugen geschloffenen Deutschland das Moment, welches Teine ichwantende Bage jum Stillftand bringen und ben Musichlag geben fonnte, wenn nach einer feiner beiben Schalen, ber öftlichen, ober weftlichen bas Ubergewicht fich neigen follte. Deutschland mar bis jest ber Bantapfel beiber Parteien, bas Spiel ihrer Intriguen, der unglüchselige Schauplat ihrer Rriege gewesen, und jeder Streit, durch Eifersucht ber mächtigen Nebenbuhler erregt, hatte bem herr= lichen Lande blutige Bunden geschlagen. Run konnte Deutschland Bu fich felbst tommen. Reinen Fremden mehr durfte es gegen Ofter= reichs Anmagung gu Gulfe rufen, von Franfreich nichts befürchten, in fich felbst hatte es feinen Gewährsmann. War Deutschland, Europas Mittelland, fraftig und ftart, wer burfte es magen, in Die Mitte bes Erdtheils bringen zu wollen? Buvor war biefe Mitte leer, durch Breugen befam fie Behalt und Fulle und Ronfifteng!

Begreislich war es daher wohl, daß Frankreich so gut wie Österzeich einen Widersacher in ihm sah. Denn beiden kam es in den Weg und drohte den Raub ihnen zu entreißen, wonach schon drittsalb Jahrhunderte dem Einen wie dem Andern so sehr gelüstete. Ja, wußte Preußen seinen Standpunkt ganz zu erreichen, seine Bestimmung ganz zu erfüllen, so mußte Deutschland der Staat werden, der jedem übermächtigen Streben nach Herrschaft in Europa Schranken seize, in welchem sein Schwerpunkt endlich sich entwickelte, dessen kräftige Elastizität zurücksieße, was nur nach dem Centrum sich drängte, und in Maß hielte und Gerechtigkeit die Kräfte des Ostens, Wordens und Westens, die alle dahin strebten. So war es nicht zu verwundern, was dis jeht noch mancher unbegreislich sindet und tadelt, daß Frankreich mit seinem alten Feinde gegen einen Staat sich verband, der dem Streben beider den Weg vertrat, beiden drohte. Auch war es nicht befremblich, daß andere Mächte, daß Rußland

gehoffter Bortheil reizte, sich in dies Bernichtungsbündnis einzulasst aber auch Deutschland den Bürgerkrieg beginnen konnte u den Stamm ausrotten wollte, den es freudig vielmehr hätte umsaffollen, als den lange gehofften Retter aus den Klauen der Gewibeweist, wie hingegeben fremdem Einfluß und von ihm durchgearbe der deutsche Staatskörper, wie wenig er zum Bewustsein gekomm war und sich selbst und sein Bestes verstand. Jedoch die ganze n Zeit ist ein Beweis, daß weder Deutschland noch Europa eine rei Borstellung von sich, eine klare Idee seines Systems jemals geh hat. Die höchste Noth erst sollte es über sich selbst aufklären.

Mur England, bas mit Preugen ein gleiches Intereffe, gle Beftimmung in ber Bage Europas hatte, blieb ihm und fei Bestimmung treu. Aber ber fiebenjährige Rrieg, ein Gegenst, ewiger Bewunderung in Sinficht feiner und ichneller Briegsfunft, m lofer Unftrengung bes unverzagten Selbenmuths im Unglud ftanbhafter Musbauer, ftatt Friedrich umgufturgen, befeftigte ibn wie der Sturm ben murgelnden Baum befeftigt. Sein Staat, Krieg bis auf Friedrich's Lager gurudgebracht, aber nicht un gegangen, fo lange ber Ronig lebte, ging unerschüttert und unt mindert aus diefer Feuerprobe hervor. Bas auch ein fleiner Ste wenn nur ein überlegener Fürft ihn lenft, felbft gegen eine t schworene Belt vermag, bas bewies glorreich ber preußische. D, opfern fich gern bie Rrafte eines Boltes, benn fie ftreben nach Thai feit und Leben, fobald ein maltenber Beift fie alle gu entwideln, beleben, eine einzige Richtung ihnen zu geben, fie zu einer Rraft binden weiß. Denn vertrauen fann alsbann ein Jeder, nicht blindli werde er verschwendet, sondern er sei ein wesentlicher Theil des Bewußtfein gelentten Gangen und wirte nur zu beffen 3med. aber ben Rraften Ginheit, wo ihnen Bestimmtheit, Festigfeit und RI heit der Richtung fehlt, ba lofen fie falt fich und gieben angitlich auf fich felbft gurud.

An Friedrich band unbegrenztes Bertrauen auf seinen Gen sein Heer und sein Bolk, zur Einheit des Willens in ihm verschmolz und der preußische Staat stand unerschüttert. Auch England wu auf Kosten Frankreichs und Spaniens und gründete sich ein ne Reich am Ganges — nun stark genug, um, wenn alle Kraft des Ketinents erloschen wäre, den letzten Widerstand allein auf sich nehmen. Keinem kam es fortan in den Sinn, einen Staat vernich zu wollen, der gegen alle Mächte des sesten Landes seine Existe

durchgesochten und ungeschmälert erhalten hatte. Die Urstaaten Europas sohen mit Bewunderung und Achtung auf den Neuling, und ihre stolzen Fürsten waren gezwungen, in seinem erhabenen Haupte einen hohen frästigen Geist mit Ehrsurcht zu erkennen. So steigt das Kleine, denn der Geist ist Herr der Welt, aber

Rraft fonber Beisheit fturget burch eigene Laft 1).

Friedrich zwar, fo wie er die Grundfage ber herrichenden Politif an fich erfahren mußte, unter anderem an Englands Bute'fchem Miniflerium, das nach dem falfchen Suftem ber Tories fein Intereffe unedel von dem des Kontinents trennte, war auch felbst nicht frei bon ihnen. Er erwarb Länder und erweiterte feinen Staat wie alle anderen Machte, und vielen feiner Lobredner hat er Muhe gemacht, die Grundfage, welche feine Schriften befennen, mit feinen Sandlungen in Ubereinstimmung zu bringen. Aber subjeftiv von ihm abgesehen und rein hiftorisch betrachtet als ein wesentliches Glied im Gangen, bob er boch seinen Staat zu der Bedeutung, welche dieser in beffen Bujammenhang hatte und auch immer haben fonnte. Rutte jemals ein Fürft die für fich felbft erworbene Macht zum großen Bwed Europas, vor Allgewalt es zu bewahren, fo that es Friedrich; hatte Europas Gleichgewicht jemals Bahrheit und Festigfeit, fo war es durch ihn und in ihm. Satte man die goldenen Borte nie vergeffen, Die er fprach: "Es verhalt fich mit dem Staatsforper von Europa wie mit dem menschlichen Rorper, ber nur durch eine gleiche Difchung bon Saure und Alfali besteht; sobald eine von beiden Materien das Ubergewicht befommt, fo leibet ber Korper und bie Besundheit wird erichüttert. Bird biefe Materie noch häufiger, fo tann fie bie gangliche Berftorung der Maschine bewirken. Auf gleiche Beife leidet Die Berfaffung bes gangen europäischen Staatsforpers, fobalb bie Bolitit und Rlugheit ber europäischen Fürsten die Aufrechthaltung des Arborigen Gleichgewichts ber berrichenden Dachte aus ben Augen berliert. Bon ber einen Seite tritt Bewaltthätigfeit, von ber andern Schwäche ein; hier die Begierde alles zu verschlingen, dort die Un= möglichfeit zu verhindern. Der Mächtige ichreibt Gefete bor, der Comachere ift gezwungen fie zu unterschreiben. Rurg alles ftimmt gu= fammen, die Unordnung und Berwirrung zu vermehren. Der Stärffte tritt wie ein angeschwollener Gluß über die Ufer, reißt alles mit fich fort und fest biefen unglüdlichen Rorper ben ichredlichften Revolutionen

<sup>1)</sup> Soraz III. Db. 4, 65.

aus." Stellt er hierin nicht ein Bild ber traurigen Beiten auf, über feine Rachtommen ergangen find?"

Wie hier aus ben Betrachtungen bes Kronpringen Frie über ben Buftand von Europa, hob Guvern auch aus Schrifter Ronigs Außerungen hervor, die Beherzigung durch die Nachfon verdient, aber nicht gefunden hatten. Er wies bann auf Fried "lettes großes Bert, bas Bermachtnis feines Beiftes an feinen & an Deutschland, an Europa", die Schöpfung bes Fürftenbundes wie fein Landsmann Dohm, auf beffen Schrift er fich berief, auch Gubern "biefe lette große Lebensregung ber Ration vor - Gott gebe nicht ewigen - Schlafe", Die ben Beg zeigte, politisch=nationale Aufgabe der Deutschen gu lofen und "bem S aus dem fein Schöpfer entsprungen mar, die ichone Pflicht un ihr den ewigen Ruhm gutheilte, glorreich ihn gu vollenden. Go t Deutschland werden, vielfach getheilt im Mugeren und boch ein welches fich bildend in mannigfaltiger Beftalt und doch eins in tiefen Beifte, fcwach im Gingelnen, aber ftart im Bangen burch einte Rraft - nicht Berrichaft felbit begehrend, aber gebietend rings umber, und durch Ibeen, beren ewige Berfftatte ber be Beift ift, Europa an fich ziehend". Go zeigte Friedrich, "was De land vorzüglich durch das Brandenburgische haus werden fo "Europas, Deutschlands Blan und feines Staates Biel mar in jum Bewußtsein gefommen". Aber "Europas Blan lag in des R Perfonlichkeit allein und mußte mit ihm untergeben". Denn "i Blüte der neuen Zeit wühlte ichon der Burm des Todes". Fr "vieles, was man dem großen Manne jest gur Laft legt, ba er ben Tobten ift, trifft nicht feine Magregeln, fondern ihre m ftandene und einseitige Unwendung. Wer fann fagen, mas fein wurde, ware es möglich gewesen, Friedrich's Leben in Beifte, immer beffernd und das Unvollfommene tilgend, fortgufe Aber "bald nach feinem Tobe ichon mard es fichtbar, bag bes mot Europa höchster Lebensaugenblid vorüber fei. Wie tiefen Gi der von Ludwig XIV. der neuen Politif eingeflößte giftige G fat gefunden habe, das zeigte fich bald durch willfürliche Bernic eines gwar fraftlofen, boch freien Bolfes, eine traurige Borbebe für alle ichmacheren Staaten. Schon unter Friedrich war e gewandt, doch nie bis jest fo groß und fo furchtbar, und noch nie fo fehr gur Ungeit." Denn, wie Gubern weiter aus baburch murbe bem eben jest "burch bie Revolution exaltirten ?

teich" es erleichtert, "in ber politischen Berwirrung ber übrigen Staaten mit feiner urfprunglichen Reigung burchzudringen und fich jum neuen politischen Gravitationspunkt Europas aufzuwerfen". Burde folches Resultat burch den mit den verschiedenften Mitteln geforberten Egoismus herbeigeführt, fo gründete Guvern in der Schluß= betrachtung, die er in feiner 23., feiner letten, Borlefung anftellte, feine hoffnung darauf, daß "das vertehrte Princip des Zeitalters fich ericopft und feiner Gelbstvernichtung guftrebt, bas höhere und beffere aber fich in der Gahrung entbindet"; um diefe Entwicklung gu be-Schleunigen, mabnte er feine Beitgenoffen, die in diefer Lage nur die Bahl hatten zwischen "unthätigem Leben oder muthigem Rampf", 311 "einer totalen Reformation zweier Runfte, in welcher die Biedergeburt ber Boltsmaffe und ber Staaten gang enthalten ift, ber Politit und der Babagogif". "Faßte ein Staat ben erhabenen Gedanken einer Bilbung feiner Burger fur bas fünftige beffere Beitalter und führte ihn aus, er wurde glangen wie ein Stern in bunfler Racht und früher vielleicht, als zu ahnen ift, als die Conne bes neuen Tages frisches Leben und Barme ben aus ihrer Sternsucht er= wachenden Boltern einströmen. Deutschland liegt noch in unthätigem Shlummer, aber es wird nicht ewig ichlafen. Raftlos ichreitet in ihm ber beffere Beitgeift bor, in der Biffenschaft fein Leben deutlich icon offenbarend, auch aufwallend hin und wieder in Thaten, und lichtbar drängt aus ihrer Tiefe die zurückgezogene und in fich zu= fammengepreßte Rraft bes unterbrudten Bolfes. Möchte, wenn ber Augenblid ihrer Reife ba ift, mochte bann geruftet mit Beift und mit Kraft bafteben ber Staat, welcher von Unfang an bagu gewachfen, dem von feinem Friedrich die Idee als heiliges Erbe hinterlaffen ift, Deutschland zu reißen aus feiner Bedeutungs= und Kraftlofigfeit und ibm ben Blat zu erringen unter den Bolfern Europas, der ihm

Deutlich zeigen diese und die folgenden Schlußsäße Süverns, zu welchem Zweck, in welchem Sinne er die Erinnerung an Preußens größten König wach rief: ihn beseelte die Gesinnung, der in dem gleichen Winter an Friedrich's Todestag 1808 Schleiermacher in seiner Predigt "über die rechte Berehrung gegen das einheimische Große aus einer früheren Zeit" den klarsten und wärmsten Ausdruck gab. Wie Beide nach den Mahnungen, die er in ihr begründete, zu handeln, in der Vergangenheit des preußischen Staates "das Wesentsliche vom Zufälligen zu scheiden" strebten, "das Bleibende und

Unvergängliche" in ihr verehrten, aber "nicht durch verfehlte Unbe lichfeit an bas Bergangene fich gurudhalten liegen, bas gern willig zu thun, mas ber gegenwärtige Buftand ber Dinge forber das haben fie durch ihre gemeinsame Thätigfeit für die Umgeftalt des preußischen Unterrichtswesens und ihre Theilnahme an den po ichen Beftrebungen ber Reform= und Rriegspartei in ben folger Jahren bezeugt. 2118 im Commer 1811 Gneisenau Die Borbereit einer Bolferhebung empfahl, murben Beibe unter ben Dlannern geführt, die befonders tauglich, "auf den öffentlichen Beift zu wirt Und in ihrer Befinnung bestärfte fie die Berbindung, in die fie auch mit Niebuhr traten: Beibe nennt er in einem Brief aus November 18101) unter benjenigen Buhörern feiner Bortrage romifche Geschichte, beren "Berfonlichteit ibn gu fortgesetter ein Unftrengung ermunterte und belebte". Reben ber romifchen bef tigten ihn bamals Bedanten an eine brandenburgifch=preugifche ichichte feit bem Dreifigjährigen Rrieg; ift Diefer Plan nicht geführt worben, fo fonnen wir aus ben Urtheilen, die er in feiner & fchrift über Preugens Recht gegen ben fachfischen Sof und in fe Bonner Borlefungen über Friedrich den Brogen fällte, erfeben, gut feine Auffaffung von beffen Bebeutung mit ber Gubern's fammenftimmte. Für feine Unficht von dem belebenden Ginflug, Friedrich's Thaten und namentlich ber Siebenjährige Rrieg auf beutschen Beift übten, tonnte Diebuhr auf Goethe's Beugnis fid rufen; mit Recht hat namentlich Treitschfe betont, wie werthvoll Die Bebung des Gelbftgefühls und die hiftorifche Bildung der Di

<sup>1)</sup> In den Lebensnachrichten 1, 482. Daß Süvern später "mit Lauf die Fortsetzung der römischen Geschichte begierig" war, schrieb er 17. März 1826 an Niebuhr in einem im Besith der Literaturarchivgesell besindlichen Briese, aus dem schon Dilthen in der Allg. deutschen Biogr 37, 245 einige sur Süvern's Stimmung in seinen letzten Jahren bezeich Säpe mittheilte. Ans diesen Blättern 61, 299 ist zu ersehen, daß Sanch die hier abgedruckte Eingabe Niebuhr's an den König unterschrie welcher Ende 1815 um Untersuchung der Denunciationen von Schmalzbeten wurde; daß man früher in dem Kreise der Patrioten bei dem Scharnhorst's eine ganz andere Gesinnung vorausgesetzt hatte, als die von ihm ausgesprochene, dasür liesert einen aufsälligen Beseg die Erwäh von Schmalz unter den Männern, die für tauglich gehalten wurden, Boltserhebung vorzubereiten, in der oben erwähnten Dentschrift aus Sommer 1811 bei Perh, Leben Gneisenau's 2, 116.

die noch, in den Tagen der Napoleonischen Weltherrschaft entstandene Selbstbiographie des Dichters war, der nach anderen Außerungen damals an der politischen Auserstehung des Baterlandes zu versweiseln schien, hier aber ebenso hoffnungsfreudig als verständnisvoll das Friedericianische Zeitalter schilderte und, während die Teutonischen Schwarmgeister sich von dem Bilde Friedrich's abwandten, nachdrücklich seine "Frisische Gesinnung" befannte. Diese Bemerkungen Goethe's und die gleichzeitige Mittheilung Körner's über Schiller's Absicht, aus Friedrich's Geschichte den Stoff zu einem epischen Gedicht zu wählen, mußten besonders wichtig Süvern erscheinen, der schon früh wie in die griechischen, so auch in die beiden größten deutschen Majster sich eingelebt und sie in seinen Königsberger Vorlesungen oft eitert und gepriesen hatte. Haben dagegen in anderen Kreisen

<sup>1)</sup> Mus dem in bem Goethe-Jahrbuch 15, 68 f. abgedrudten Brief von bitt ift zu erfeben, daß Gubern fich im Dezember 1797, alfo ichon mehrere Jahre por feiner Schrift über Bollenftein, mit einer "betaillirten Musemanderjetung" von hermann und Dorothea beschäftigte. - Für Goethe's Muffaffung Friedrich's des Großen find auger den Bemerkungen in Dichtung und Bahrheit die im Regifter gum 1 .- 7. Bande ber Beimarer Musgabe einer Briefe G. 440 verzeichneten Stellen und namentlich feine Schreiben Dom 25. und 28. Oftober 1788 (ebenda 9, 44 f.) zu beachten, in denen er mittheilte, bag ihm "bes alten Königs nachgelaffene Berte gute Tage machten. 6 ift boch was Einziges um diesen Menschen." - Dit wie lebhaftem Intereffe auch Schiller die Histoire de mon temps und die von hertberg bubligirten beiden Borreben gu ihr las, zeigen feine Befprechung ber letteren in der biftorifch fritischen Ausgabe feiner Berte 6, 14 f. und feine Briefe Dom 20. Oftober 1788 und bom 26. Januar 1789 in ber Sammlung bon Jonas 2, 131. 213 f. Freilich urtheilt bier Schiller feptischer als Raroline D. Beulwis, die ibm nach ber Lefture, entzudt von ber Liebenswürdigfeit bes konigs, gefdrieben hatte. "Bon fich fpricht er" - fagte fie über Friedrich in ihrem Brief vom 21. Dezember 1788 - "mit Bahrheit und einer freien Seele, die ihres Werthes gewiß ift und nichts Fremdes borgen mag, und bann fieht man boch, daß er gern immer am Rande der Ehrlichfeit geblieben ware und daß er nur die Betriiger betrog. Die Leichtigfeit und gute Laune, mit ber er alles behandelte, wobei Anbere fo ernfthafte, wichtige Wefichter machten, liebe ich gar febr" (f. ihren literarischen Rachlag 1, 232). Dagegen außerte Schiller Bebenten gegen Friedrich's "Boltaire'iche Manier" und fand, daß "bie Raprigen, die ihn in feinem handelnden Leben regierten, auch feine Geber reblich geleitet" hatten. Dan berfteht bemnach, bag Schiller ben Gedanten eines epifchen Bedichts über ibn aufgab, weil er "diesen Charafter

die damals veröffentlichten Dentwürdigfeiten der Martgrafin t Banreuth die Auffaffung ihres Baters und ihres Brubers vielfe getrübt, fo tonnte durch die Rarrifaturen und Rlatichgeschichten Die Bertreterin ber "Sinnesweise bes 18. Jahrhunderts" die ihr prim piell entgegengesette ernfte und tiefe philosophisch = hiftorische M schauung Guvern's nicht erschüttert werben; auch ift es fehr zweise haft, ob er zu folcher Lefture Beit und Stimmung in diefen Jahr fand, in benen ihn feine amtlichen Pflichten und die Sorge um ! Noth des Baterlandes befonders beschäftigten. Wohl wird er namer lich bei ber schweren Rrifis von 1811, bei ber auch feine Befinnung genoffen Boyen und Claufewig an den foniglichen Selben bes 18. 301 hunderts erinnerten1), feines "unverzagten Belbenmuthes im Unglu gebacht haben, ben er in feinen Borlefungen gepriefen hatte; als Rampf ber Befreiung bann wirflich unternommen wurde, veröffentlic er im Sommer 1813 eine "Erinnerung an einige merkwürdige Auf rungen Friedrich's des Großen"2), die er von beffen Todestag datis Er ftellte bier zumeift folche Ausführungen aus den "fast bergeffene Schriften bes Ronigs gufammen, Die er ichon in feinen Borlefung

nicht lieb gewinnen konnte, er ihn nicht genug begeisterte, um die Rief arbeit der Jbealisirung an ihm vorzunehmen". (S. den Brief vom 28. A 1791 bei Jonas 3, 170.) Doch hat auch der idealistische Dichter den "stärt den" Einfluß der Schriften und Thaten des großen Realpolitikers anerkannt. Unter den vielen Goethes und Schillers-Citaten, die sich in Süvern's Blejungen sinden, ist ein gleich in seiner Einleitung vorkommendes sehr zeichnend; er erinnerte hier an die "auch für manches andere Land prophetischen" Sähe der Jungfrau von Orleans über "den eingebornen Kör

Der die Leibeignen in die Freiheit führt

Der die Stadte freudig ftellt um feinen Thron".

Alls dieser Bortrag in der Nemesis 1814 abgedruckt wurde, machte Sub in einer Anmerkung zu diesen Worten ausdrücklich darauf ausmerksam, bals er diese Borlesungen hielt, "die beiden Berordnungen wegen Ausseber Gutkunterthänigkeit und der neuen Städtebersassung im Preußissichon im Werke waren".

<sup>2)</sup> Siehe Boyen's Außerungen in seinen Dentwürdigkeiten 2, 396. 4 484. 486. 490 und die Dentschrift von Clausewis bei Perp, Leben Gneisens 3, 624 ff. 628. 666. 668. Bgl. über Boyen's Berhältnis zu Friedrich Großen Meinede, Boyen 1, 13 ff. 169 ff.

<sup>2)</sup> Unter diesem Titel erschien die kleine, 16 Seiten enthaltende Schin Kommission bei B. G. hipig in Berlin. Der Ertrag vom Berlauf war Pflege verwundeter Krieger von den verbündeten Armeen bestimmt.

Derwerthet hatte, fo namentlich die oben abgebrudten Gage aus Friedrich's Betrachtungen über ben Buftand von Guropa, Stellen aus feinen Dentwürdigkeiten gur Beschichte feiner Beit und aus bem Untimachiavell; in ben Bwischenbemertungen, mit benen er fie begleitete, fpricht fich die gleiche Auffaffung der Politit des Konigs aus, die er früher in feiner gufammenhängenden Schilderung von ihr vertreten hatte. Dazu fügte er einen Sinweis auf einige fur die Gegenwart befonders bedeutsame Gedichte Friedrich's, fo auf die Berje, in denen er Rhein und Befer die Deutschen gur Befreiung bom Trangofifden Jod aufrufen ließ, die bezeugten, daß ihr Berfaffer "ber Cache bes beutschen Baterlandes, beffen Freiheit er vertheidigte, wahrlich nicht entfremdet war"; er ichloß mit den Worten aus ber Dbe bes Ronigs an feinen Bruder Beinrich, Die "feinem Staat bes Bludes ichonften Rrang verfündigten".

Friedrich's hat Guvern bann auch in einem Schreiben an Schon gebacht, in bem er biefem wenige Bochen fpater, Anfang Oftober 1813, feine Gedanten über die fünftige Berfaffung Deutschlands barlegte 1). Er bemerfte hier, daß unter Friedrich die begreifliche und berechtigte Opposition gegen bas öfterreichische Raiferhaus, "noch in dem Geifte eines von Deutschlands Intereffe nicht abgesonderten Staates geführt", lpater aber von Preugen beibes verfaumt fei, mas es gefollt und getonnt hatte: nämlich "entweder das gefährdete Reich und fein Oberbaupt gegen ben Reichsfeind zu ichuten ober zeitig bazwischen zu treten und fich felbit ju Deutschlands Dberhaupt zu tonftituiren". Unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen will nun freilich Guvern feineswegs ahnliche Beftrebungen empfehlen; vielmehr warnt er bor -34 ftrengen Ronfolidationsversuchen"; er betont die Grunde, Die für Selbständigfeit der einzelnen Staaten in der inneren Berwaltung ipreden. Bunachft municht er eine Berfaffung hergeftellt gu feben, die "fich an ben gegenwärtigen Buftand anschließt, größere Ber-Ichmelgung ber Ration vorbereitet und die weitere Entwicklung nicht bindert"; deshalb ichlägt er vor zur Bahrung der nationalen Intereffen einen Reichsrath, einen Reichsfriegerath und ein Reichsgericht Bu ichaffen und an die Spipe einen Raifer gu ftellen, "deffen Burde erblich im Saufe Dfterreich, fo lange dies Saus des Reiches Ber= faffung, ohne Berfuche auf feine Freiheit, und bes Reiches Burde und

<sup>1)</sup> Diejes ausführliche Schreiben bom 3. Oftober 1813 wurde 1876 aus Schön's Bapieren 4, 334 ff. veröffentlicht.

bifforifde Beitfdrift (Bb.81) R. F. Bb. XLV.

Starte mit allem Rachbruck aufrecht halt". Um auch ihm gegeni bie Berfaffung zu ichirmen, follen nach Gubern's Gedanten wich Befugniffe zwei "Reichswortmahrern" übertragen werben: bagu bauernd Preugen und Baiern zu bestellen und biefe beiden fo auch die Aufficht über bas Rriegswefen ber fleineren Staaten führ Breugen nördlich und Baiern füdlich des Mains. Bon ihnen bon Ofterreich find friegserfahrene Manner in ben Reichstriegsr gu ernennen, ber die Funttionen eines Kriegsbepartements für t gange Reich bat; unmittelbar unter feiner Inspettion foll ber a ben beutschen Landen am linten Rheinufer neu zu bilbenbe Ste fteben; ihren, ben Rudgewinn bes gangen Rheinthals bis gu b Arbennen und Bogefen, erflärte Guvern gleich am Eingang bie noch bor ber Schlacht bei Leipzig angestellten Erörterungen für not wendig. Dit folder Berfaffung muffe, außerte er, "jeder beutf Fürft es ehrlich meinen. Preugen aber muß fich borbehalten, we ein Beitpuntt eintritt, wo fie nicht mehr genugt ober Diterreich felb füchtig oder fraftlos ift, das Reich um fich felbft zu vereinen u Die Berfaffung einen Schritt weiter zu führen. Das muß ein bei lich gedachtes Geheimnis ber preugischen Regierung fein, bas f auf ben Thronfolger immer vererbt - aber abfichtlich barauf at geben und hinwirfen barf man nicht. Ingwischen bilbe Preuf feine Berfaffung felbft aus, in beutschem Beifte und ftelle ein Duf auf, dem fich das beutsche Reich, wenn die Geschichte von felbit t Beitpunft berbeiführt, gern anschließt."

Daß erst in der Zukunst das nationale Ziel, das Süvern wischwebte, zu erreichen sei, hat er, wie wir sehen, selbst erkannt ut klarer als die meisten seiner Zeit= und Gesinnungsgenossen man die deutsche Entwicklung erschwerende Momente beurtheilt; wie großedenken auch seine Borschläge erregen mußten und wie wenig wa schenklich ihre Ausssührung war, bedarf heute keiner Erörteru Sicherlich aber war deshalb nur um so werthvoller, daß Süwauch durch die hier von ihm bekannten Anschauungen sich getriel fühlte auf dem ihm nächstliegenden pädagogischen Gebiete in Preuksühlte auf dem ihm nächstliegenden pädagogischen Gebiete in Preuksühlten werden, was er erstrebte; mit Recht aber hat Dilthen, dies nachdrücklich hervorhebt, noch mehr die Bedeutsamkeit seine Leistungen und des Zusammenhangs betont, in dem sie mit großen Bestrebungen seiner Zeit und in dem diese mit bedeutsame

früheren und späteren Epochen preußischer und beutscher Geschichte stehen. Hierfür liesern die hier mitgetheilten Äußerungen Süvern's neue Belege: sie bezeugen, wie ernst er selbst solchem Zusammenshang nachgedacht hat, wie wichtig ihm unter diesem Gesichtspunkt die Thätigkeit Friedrich's des Großen erschienen ist. Auch sie wird, glaube ich, nicht übersehen dürsen, wer genauere Auffärung darüber zu gewinnen wünscht, wie das Bild des großen preußischen Herrschers des vorigen Jahrhunderts durch die Entwicklung des unseren beeinssust ist und wie es auf sie gewirkt hat.

## Literaturbericht.

Effans von Frang Kaber Rraus. Erfte Sammlung. Berlin, Bat-1.

Diefes ichone Buch verschafft uns bas große Bergnugen, ein Befanntichaft mit Arbeiten, Die wir feit einer Reihe von Jahren ber Deutschen Rundschau lefen, zu erneuern. Mit Ausnahme be erften Auffages über Ludwig Spach, ben "elfaffifchen Sainte-Beuve' ift ber gesammte Inhalt bes Buches ber Bermittlung italienische und frangofifchen Beifteslebens gewidmet. Auffage über frangofifd Aphorismen, über Maxime Du Camp, über alte und neue italienisch Dichterinnen, Archäologen und Archäologinnen. Mehr als die Salft des Bandes aber füllen zwei Arbeiten über Rosmini und Betraren jede ungefähr zehn Bogen ftart, die erfte das Leben eines Philofophen schildernd, der in entscheidenden Augenblicken in die politisch Geftaltung feines Baterlandes einzugreifen berufen marb. Benn auc feine Gedanten eines italienischen Bundesftaates leider begraben worde find, fo wird boch jeder Siftorifer und Bolitifer mit Intereffe b Geschichte ber biplomatischen Gendung nach Rom lefen, ju ber be Turiner Ministerium Casati im August 1848 Rosmini ausersc (S. 160-219). Der Effan über Betrarfa beschäftigt fich nicht m ben literarifden Berfen, fondern mit ber Berfon bes Dichters, aus den Briefen eine fehr mertwürdige Analyse erfahrt. "Der Ba= bes Sumanismus", bemerft Rraus, "bat Diefer gefammten Richtufeine Tugenden wie feine Fehler als Erbtheil hinterlaffen. G Naturell und fein Charafter find typifch für bas Renaiffancezeita geworden." Wer biefes Rapitel lieft, erfahrt bald, daß eine fo Id Marheit ber Anordnung und Reife bes Urtheils nur bas Reft Ital einer alten Bertrautheit mit Leben und Belt bes Dichters, wie

der Belt überhaupt fein tann. Und dies führt uns zur Sauptfache. Ginen guten Effan fchreiben, beißt nicht fo febr, einen Gegenftand Darftellen, als feine Meinung über biefen Gegenstand fagen. Der gute Effanift muß eine feffelnde Berfonlichfeit fein. Und fo gefchieht cs in diefem Buch, daß man anhaltend fich bewußt bleibt, einem Dann zuzuhören, der bei Belegenheit mechfelnder Themata feine Uberzeugungen ausspricht. Wie viele unter une, die die Bergangenbeit betrachten und ftudiren, leben, ob fie es miffen ober nicht, in jener Renan'ichen Denfart, Die in bas Berichiebenfte eintaucht, allem gerecht wird und burch univerfale Anempfindungsfähigfeit im Steptigis= mus mundet. Der Bf. Diefer Effans ift anderer Art: humane Befinnung und weltmännische Bilbung hindern ihn nicht, seinen religiösen Standpunft gu mahren; er identifigirt fich nicht mit ben Dingen; er fteht auf feinem Standpunkt und halt feine Diftangen. Gin Rach= jügler des ariftotratischen Ratholizismus des vorigen Jahrhunderts, der mitten in der deutschen Bildung ftand, bis die Ummalzungen und Gatularifationen diefen Stand gerftorten. Man tann nicht um= bin, fich trüben Betrachtungen bingugeben, wenn man G. 261 bas icone Citat über Alexander v. Sumboldt lieft und fich erinnert, wie widerlich und thersiteifch Janffen fich über ben gleichen Mann, wie über fo vieles, mas ber beutschen Bilbung und Gefittung theuer ift, geaugert hat (vgl. Janffen, Beit= und Lebensbilder, 3. Aufl. S. 68 ff.). Much läßt R. häufig genug erfennen, daß er fich ifolirt fühlt und mit Resignation ber Entwidlung gegenüberfteht, die ber beutsche Ratholizismus genommen hat. Poco spera, nulla chiede. Gein Buch möchte uns überzeugen, daß der humane Ratholizismus eine werth= bolle Brude fein tonnte, über bie romanifcher Ginfluß in feinen werthvollften Studen, mit ber alten Rultur ber Form, mit bem Areopag einer geiftesariftofratifchen Befellichaft auf uns wirken und beftebende Buden unferer Rultur ichließen murbe.

Beibelberg.

Carl Neumann.

Festschrift zum elshundertjährigen Jubiläum des deutschen Campo Santo in Rom. Dem derzeitigen Rettor Mgr. de Baal gewidmet von Mitgliedern und Freunden des Kollegiums. Herausgegeben von Dr. Stephan Chses. Mit zwei Taseln und zwölf Abbildungen im Text. Freiburg i. Br., Herder. 1897. IX, 307 S. 12 M.

Eine würdige Darbietung zur Jubilaumsfeier ber 797 von Karl bem Großen in Rom gestisteten Schola Francorum, bestehend in

einer Sammlung von 25 größeren und kleineren Abhandlungen hiftorischen und archäologischen Inhaltes. Obwohl dieselben sich sast alle
auf kirchliche Gegenstände beziehen, besitzen nur wenige eine ap ologetische Tendenz für den Katholizismus oder das Papstthum, und
auch in diesen tritt nur selten und zurückaltend eine konsessionelle
Boreingenommenheit zu Tage. Mehrere derselben behandeln wichtigere
Themata und sind von bleibendem wissenschaftlichem Werthe.

Die Sammlung beginnt nicht fehr glücklich mit der Besprechung bes bei Spictet vorkommenden zoge edenfoor von dem Dominikan er Wehofer, der dasselbe nur sehr gekünstelt durch Textesanderung auf den Zauberer, statt auf die Gottheit bezieht. Th. Zahn, gegen den er polemisirt, wird doch Recht behalten.

Dagegen zeigt Kirsch in der folgenden Abhandlung unwide sprechlich gegen F. X. Kraus, daß es in der vorkonstantinischen Periodion wirkliche Kirchengebäude gegeben habe.

Inlic sucht die Passionsgeschichten des Anastasius von Salon und des Agazit von Präneste durch die Ausgrabungen bei Salon mit Erfolg zu entwirren und sestzustellen, daß beide 270 den Marter tod erlitten.

Das vielbesprochene Dittocheum des Prudentius findet eine gründliche, aber nur für die Kenner der Kontroverse vollständig verständliche Behandlung durch Merkle.

Eine Arbeit von größerer Wichtigfeit ift die von Ehrhar über den viel geschmähten Hagiographen Symeon Metraphraste Der Bf. sucht ihn als einen harmlosen Schriftsteller in's rechte Lidzu bringen, der seinen üblen Ruf nur den späteren, seinem Werteringefügten Zusätzen zu verdanken habe.

Der Jesuit Grisar liesert eine Beschreibung der Pallien un übrigen liturgischen Schärpen, durch welche die ältere Annahmbaß das Pallium ursprünglich ein vollständiges Gewand war, definitive beseitigt wird.

Der Benediktiner Albers hat "hirfau und seine Gründungsfeit 1073", eine fleißige Zusammenstellung der der Cluniacenser Refor folgenden Benediktinerklöster in Deutschland geboten, welcher aber daur Sache nicht gehörenden, unhistorischen und tendenziösen Bemetungen nicht zur Zierde gereichen.

Gegen Prantl vertheidigt Tapper Die Behauptung, daß \( \summulae logicales bes Betrus hispanus (bes späteren Papit

Johannes XXI.) das Original seien, nicht der Michael Pfellus zu= geschriebene griechische Text.

Glasichröder liefert Beiträge zur Geschichte bes Archibiakonates und zeigt an den Archibiakonaten der Diozese Speier, welche Besug=niffe das Lirchenrecht den Archibiakonen den Bischösen gegenüber ein=geraumt hat.

Sauerland veröffentlicht eine Urfunde ber Camera apostolica von 1218.

Der Dominikaner Reichert stellt das Itinerar des zweiten Generals seines Ordens, Jordan's von Sachsen auf, und schließt mit den volltönenden Worten: "Hiermit ist das chronologische Gerippe seitgestellt, an welches sich die weltumspannende, zielbewußte kirchenspolitische Thätigkeit des großen deutschen Dominikanergenerals anschließt, die den Predigerorden in erstaunlich kurzer Zeit zum Weltvorden und zur ersten geistigen Macht in der Kirche des 13. Jahrshunderts erheben sollte."

Baumgarten hat eine genaue Untersuchung über die Rardinals= ernennungen Colestin's V. angestellt.

Einen werthvollen Beitrag zur Miffionsgeschichte des 14. Jahr= hunderts liefert der Frangiskaner Eubel.

Schmid verfolgt die Reise Johannes XXIII. jum Konzil von Konftanz, woraus indes für die damaligen Zeitereignisse nichts von Bedeutung bervorgeht.

Schlecht weist urfundlich nach, daß die beutschen Drucker Schweinheim und Pannarh in Rom bei Sixtus IV. Unterstützung sanden, versäumt aber darauf hinzuweisen, in wie gänzlich unzulässiger Beise dieselbe erfolgte, und wie auch seine sonstigen Mittheilungen über Stellenverleihungen des genannten Papstes das bekannte Bild der Berkommenheit an der damaligen Kurie nur vervollständigen.

Es folgt eine nicht sehr flar geschriebene, aber manches für die Geschichte der Geographie Interessante enthaltene Arbeit Miller's:
"Bur Geschichte der Tabula Peutingeriana".

Dann einige handschriftliche Auszüge aus den ersten Berhand= lungen der Congregatio Concilii in Rom von Hackenberg.

Schwarz veröffentlicht bas Gutachten des Ranzlers Ed von 1568 gegen die Duldung der Protestanten in Öfterreich.

Der Herausgeber, Chies, hat eine Biographie des Freiburger Theologen Lorichius beigesteuert, dessen Polemit gegen den Protestantismus er doch in ein gar zu milbes Licht zu setzen sucht. Den Anfang bes 17. Jahrhunderts betreffen die Abhandlungen von Untel über Reformversuche in der Erzdiöcese Röln und von Pinger über die Sendung des Kardinals Millino an den Kaiser.

Schniger will die bekannten Ausführungen von Gregorovius über das Berhalten Urban's VIII. im Dreißigjährigen Kriege forzigiren, begnügt sich aber einstweilen mit der Besprechung der ganz untergeordneten Frage, ob der Papst über den Tod Gustav Abolf's ungehalten gewesen sei, einer Frage, die durch einige nur äußerliche Dinge enthaltende Mittheilungen auch durchaus nicht erledigt wird.

Bon Raufmann folgt eine kleine Arbeit über einige bei ber Limesforschung zu Tage gekommene Gegenstände aus der römischeriftlichen Zeit.

Sauer publigirt mehrere Fragmente von Macarius Magnenach eigener Rollation.

Den Schluß bildet die Beschreibung eines für einen König be

Der Reichhaltigkeit des Stoffes wegen muffen wir uns natürlicmit biefer furzen Inhaltsangabe begnügen. L.

Oeuvres de Julien Havet. (1853—1893.) Paris, Leroux. 189© 2 Bbc. 456 n. 526 ©.

Diefer Sammlung ber fleineren Schriften bes reichbegabten, it fchaffensträftigften Alter ber Biffenschaft entriffenen Forichers gel eine pietatvolle, angiebend geschriebene Lebensffigge voran, die de als Philologe rühmlich befannte Louis Savet dem verftorbene Bruder gewidmet hat. Die Sammlung felbft enthalt alle in Bei fchriften und Sammelwerten gerftreuten Arbeiten 3. Savet's mit Aus nahme ber Schrift über die Cours royales des îles normandes (1878 und der ichonen Ausgabe der Gerbert-Briefe, die in der Bicard'iche Collection de Textes 1889 erschienen ift. In Bo. 1 find b fieben unter dem Titel Questions Mérovingiennes querft in de Bibliothèque de l'école des chartes veröffentlichten Abhandlungvereinigt, beren lette, bon S. unvollendet hinterlaffen, erft nach be Tode des Bf. befannt geworden ift; auch wer mit einzelnen der dam entwidelten Unfichten nicht einverftanden ift, wird gern und bantt anertennen, daß fie das werthvollfte und forderlichfte bieten, was feit = Tagen Mabillon's über die Lehre von den Urfunden der Merovingeschrieben worden ift. Bb. 2 enthält in vier Abtheilungen Recension Te

bon benen übrigens nur ein Theil vollständig wieder abgedruckt ift) und vermischte Auffage, hauptfächlich über frantische Berfaffungs= geschichte, über die Geschichte Frankreichs und ber normannischen Infeln, endlich über palaographische Fragen. Beiden Banden find febr Dankenswerthe Regifter beigegeben; Die bibliographischen Berweisungen hat herr E. G. Ledos revidirt. Bisher Ungedrudtes enthalten beide Bande nicht, boch verdienen eine Angahl von Bufagen, die ber 23f. felbft in die Sanderemplare feiner Arbeiten eingetragen hatte, und die in der Neuausgabe mitgetheilt werden, Beachtung. Es fei mir berftattet, auf einen diefer Bufage, ber in ben Nachtragen 1, 446 abgedrudt wird, befonders hinguweisen. Gegenüber ber in Quest. Merovingiennes I entwidelten Unficht, daß in den merovingifchen Diggurfunden die auf den Titel rex Francorum folgende Abbre= Diatur v. inl. nicht vir inluster, sondern viris inlustribus aufzulösen fei, haben S. Pirenne und ich eine Reihe von Ginwendungen vor-Betragen, die S. in der Bibl. de l'école des chartes 48 au wider= legen berfucht, aber m. E. nicht im geringften widerlegt hat. Un einer Stelle Diefer Replit beschäftigt fich S. mit bem von Birenne und mir entwidelten Bedanken, daß die Auflösung von v. inl. in Viris inlustribus ichon beswegen ausgeschloffen fei, weil biefe Abbre-Diatur nicht bloß in ben Diplomen, sondern auch in den Placita auf Den Konigstitel folge, die Placita aber feine Briefe feien und alfo auch teine Abreffe (inscriptio) enthalten fonnen. S. hebt bemgegen= uber hervor, daß auch in den Placita fich die befannte Formel Bene Valete finde, und daß in dem Stude Letronne Dr. 25 einmal eine Unrede in der zweiten Berfon Pluralis vorfomme. Der zweite diefer Einwande beruht auf einem einfachen Brrthum, benn bas Stud Betronne Dr. 25 ift überhaupt fein Placitum, wenngleich R. Bert es 10 genannt hat, fondern ein Indiculus (vgl. Form. Marculfi 1, 37). Und auch auf ben erften wird niemand Gewicht legen, der fich er= immert, daß in den Urfunden der Merovinger die Formel Bene valete 311 einem vielfach faum lesbaren, regelmäßig burch bas Giegel ver= decten Schnörfel geworden war, beffen urfprüngliche Bedeutung baß er nämlich die Unterschrift des Berrichers darftellte - längft vergeffen war, und ben man lediglich als fonventionelles Beichen beis behalten hatte, beinahe in berfelben Beife, wie in den Ronigsurfunden bes 10. Jahrhunderts an Stelle bes ehemaligen Recognitionszeichens Die Beichnung einer Burg ober einer Kirche angebracht wurde, in ber niemand mehr bas Wort subscripsi, aus dem fie fich entwickelt hatte, erkennen konnte. Es scheint nun in der That, daß H. de Unhaltbare seiner Position selbst erkannt hat. In dem Handeremph seiner Replik hat er nämlich zu der Stelle, an der er über Pirenne's m meine Argumentation berichtet, angemerkt: Plus j'y pense, plus se neconvaincs, que ceci est la vérité et le vrai nœud de la questio Angesichts des Umstandes, daß die Mehrzahl der französischen Dipl matiker noch heute der Meinung sind, H. habe seine These uns gege über siegreich vertheidigt, dürsen Pirenne und ich den Herausgebe der Oeuvres sür die Beibringung dieses nachträglichen Zugestär nisses des verewigten Forschers aufrichtig dankbar sein.

Straßburg. H. Bresslau.

Deutsche Charaftere. Bon Richard M. Meyer. Berlin, E. Soima & Co. 1897. XI, 280 G.

Es ist ein seines Buch, das hier Lesern von restektirender Sinm art dargeboten wird. Wie es bei den ungleichen Entstehungsbed gungen solcher Essas zu gehen pslegt, ist nicht alles von gleich Werth in der Tiese der Auffassung und der Schärse der Beobachtun allein überall sesselt ein maßvoll ruhiges Urtheil und die geschme volle Einsachheit der Darstellung. Ein Theil der Aufsähe ist völk psihologischen Inhalts und besonders der Ergründung des germanisch Nationalcharakters zugewandt; die Neigung des Germanen zum Sdividualismus wird besonders hervorgehoben. Zugleich die Neiguzur Kritif des eigenen Bolkes, dem sich der Einzelne gern in sein Bewußtsein überlegen gegenüberstellt. Der die Gegenwart dur wühlende Kampf zwischen sozialistischem Zwang und absoluter Sell herrlichkeit des Individuums wird interessant beleuchtet.

Eine andere Reihe von Auffähen ist Einzelgestalten gewidn zum Theil in Anlaß "hundertjähriger" Gedenktage (Friedrich E helm IV., Platen, Immermann); ich möchte hier besonders "Annette von Droste" und "Biktor Hehn" hinweisen. Ein ge eigenartiger Abschnitt "Selbstporträts" schließt sich an; sechzig ku Citate, zur eigenen Charakteristik der Schriststeller, denen sie e nommen; hier waltet am glücklichsten die geschmackvolle Feinheit. wir dem Buche nachgerühmt haben. Der Schlußaussaussaus Die Gerech keit der Nachwelt" urtheilt doch wohl allzu skeptisch; die Nachm hat doch gar manches verständnissose Urtheil der Mitwelt berichti nur ein großes Beispiel sei hier genannt: Heinrich von Kleist. Geschichte ber Minnesinger. Bon Frit Grimme. 1. Band: Die theinisch-schwäbischen Minnesinger. Baderborn, Schöningh. 1897. XVI, 330 S.

Das Werk, dessen vorliegender erster Band die Geschichte der rheinischen und schwäbischen Minnesinger (nicht des Minnesanges) enthält, soll nach Absicht des Bf. ein Ersatz für das längst veraltete Bert v. der Hagen's sein.

Rühmend anzuerkennen ist der Fleiß, mit dem Gr. das weithin zerstreute Material gesammelt hat. Die älteren wie die neueren Urhmdenpublikationen sind in erschöpfender Beise benutt worden. So ist es ihm gelungen, unsere Kenntnis über das Leben der Sänger und ihr Geschlecht wesentlich zu bereichern, ja zum Theil auf ganz neue Grundlagen zu stellen. Das Buch bedeutet demnach einen großen Forschritt über v. der Hagen hinaus, und die Germanisten haben alle Ursache, dem Bs. dankbar zu sein. Aber auch der Historiker wird das reiche und in manchen Abschnitten erschöpfende Material, das über eine Reihe von bedeutenden Geschlechtern hier in Regestensform (im zweiten Theil des Bandes) geboten wird, gerne benutzen.

Tropbem genügt bas Buch, soweit es historisch ift, nicht allen Bunichen, die wir an einen vollwerthigen Erfat des v. der Sagen'= iden Bertes fnüpfen muffen. Allenthalben macht fich ein Mangel an ficherer hiftorifcher Schulung fühlbar. Einzelne Barthien, fo bie Abidnitte über ben Buwenburger, Bernger v. Drehem und Schenf Ulrich von Winterstetten, muffen wir mit Schulte (auf beffen ausführliche Kritif im Literaturblatt f. german. u. roman. Philol. 1897 Rr. 8 ich ausbrücklich hinweisen möchte) als völlig oder doch zum Theil verfehlt bezeichnen. An anderen Stellen ftort uns Mangel an Marheit und Bestimmtheit, so in den Ausführungen über Bachsmut D. Mulhaufen und Konrad v. Bidembach, bei bem 3. B. nur die Regesten besjenigen Beichlechts gegeben werben, bem ber Ganger nicht angehört. Mis Ginzelberichtigung fei erwähnt, daß es nicht Die Burg der Buller v. Hohenburg (G. 77), fondern Rlofter Sohen= burg (Dbilienberg) im Elfaß gewesen ift, wo die Bittme Tantred's bon Apulien auf Befehl Beinrich's VI. Aufenthalt nehmen mußte.

Bum Schluß noch die Bemerkung, daß auch an Stil und Aussbruck des Bf.'s manches auszusetzen ift. Der Ton, in welchem die Erzählung des Lebens und der Thaten der Sänger und ihres Gesichlechts gehalten ift, erinnert zu stark an die in der Zeit der Romantik beliebte Art der Darstellung mittelalterlicher Geschichte.

Alfo mehr Kürze und Klarheit, mehr Sicherheit der hiftorisch Kritik und weniger Neigung zu Hypothesen, das ift es, was wir de Bf. für seinen zweiten Band wünschen möchten.

Strafburg.

Alfred Overmann.

Galterii cancellarii bella Antiochena. Mit Erläuterungen m einem Anhange herausgegeben von Geinrich Gagenmeher. Innsbru Wagner. 1896.

Die "Antiochenischen Kriege bes Kanglers Galter" umfaffen b Bertheidigungstämpfe, zu benen die fprifchen Chriften burch b mesopotamischen Turkomanenhäuptlinge Burfut von Samadan m Ilgazi von Maridin in den Jahren 1115 und 1119 genöthigt wurde In dem erftgenannten Jahre errang Fürft Roger von Untiochien eim glanzenden Sieg, 1119 erlitt er eine fcmere Rieberlage, in ber auch umfam; bas Fürstenthum Antiochien wurde barauf von Mon Balduin II. von Jerufalem mit Muhe vor weiterem Unheil bewah Galter, Rangler bes Fürftenthums Antiochien, mar nicht bloß Be genoffe, vielmehr auch Augenzeuge bes Saupttheils Diefer Greigni und fomit in ber Lage, einen ausgezeichneten Bericht gu liefern, bisher taum genügende Beachtung gefunden hat. Tropdem gibt nicht eine durchweg originale Darftellung, fondern ift bier und bon andern Quellen, bornehmlich, wofür der Berausgeber einen int effanten Nachweis liefert, von Fulcher's Historia Hierosolymits abhängig. Der Text, ben hagenmener feiner Ausgabe gu Gru legt, ift in der Sauptfache ber bon Riant für den Recueil historiens des croisades festgestellte, in manchen Einzelheiten jet burch Konjefturen S.'s verbefferte. Singugefügt find bem Text Chronit zwei Urfunden des Fürften Roger, Erläuterungen, d. b. umfangreiche Unmerfungen zu biefen Urfunden wie vornehmlich Chronit, ein bibliographisches, ein dronologisches Regifter und Index rerum et Glossarium. Der Hauptwerth bes Buches li wie schon bei ben früheren Editionen S.'s, bem Ekkehardi Hie solymita und den Gesta Francorum, in den Anmerfungen. findet der Forscher alles, was zur Erläuterung der Texte in historisch geographischer, antiquarischer, sprachlicher Beziehung irgend die tann - eine erstaunliche Fulle der dantenswertheften Aufflarun über jebe Frage, die mit dem Stoffe nur von fern gufammenhar Daß bas Buch hiedurch gleich jenen früheren Editionen etwas "tr läufig" geworden ift, läßt fich nicht leugnen, namentlich find Bie

bolungen, zu benen die Anlage ber Arbeit gleichsam hindrangte, nicht immer bermieben; aber gegenüber ber reichen Belehrung, die wir bem Bf. fculben, fällt diefe Ausftellung taum in's Bewicht, ebenfo wie die folgenden Bemerfungen, ju benen Ref. fich noch genöthigt fieht, bem Sauptverdienfte S.'s feinen Abbruch thun follen. Sin= fictlich ber toloffalen Bablen, die Galter mehrfach bringt, meint S., ne feien übertrieben boch, ber Autor zeige fich bier nicht nüchtern genug. Das ist nicht gang richtig. 100000 ober gar 600000 als feindliche Beeresftarten find, wie ich öfters nachgewiesen habe, im Sprachgebrauch vieler mittelalterlicher Chroniften feineswegs eigent= liche Bahlen, sondern tontrete Faffungen ber Begriffe fehr viel, unübersebbar viel, ähnlich wie wir noch heute ein paar nicht immer für zwei oder felbft drei, fondern ichlechthin für fehr wenige Meniden ober Dinge gebrauchen. Cobann vertheidigt S. ben Fürften Roger gegen die Unflage, er fei furg bor ber verhängnisvollen Schlacht des Jahres 1119 leichtfinnigerweise zu munterer Jagd ausgeritten, mit ber Bemerfung, die Jagdbeute fei hochft mahricheinlich gur Berproviantirung des Heeres nöthig gewesen. Das ift ja nicht absolut unmöglich, boch burfte S. hiermit, wenn er nicht einen zwingenben Beweis für feine Anschauung beibringt, schwerlich vielen Glauben finden. Endlich läßt er mich fagen: Roger achtete die Tapferfeit feiner Wegner fo boch, daß er fich nur burch die heißeste Ungeduld feiner Truppen die Erlaubnis zur Schlacht abbrängen ließ. 3ch habe Dies aber nicht von Roger, fondern im Gegentheil von beffen Feind, dem Emir Ilgazi von Maribin, gejagt. Doch genug, B.'s Buch bleibt fo verdienftlich, wie oben dargestellt. B. Kugler †.

Studien zur Geschichte ber Krenzzugsidee nach den Krenzzugen. Bon b. hirfch : Gereuth. (hiftorische Abhandlungen von heigel und Grauert. 11. heft.) Dunchen, Lüneburg. 1897. 176 S.

Der Titel der Arbeit bezeichnet nicht ganz deutlich seinen Inhalt Der Bf. wollte die Bestrebungen der Päpste Gregor X. und Nislolaus III. (1271—1280) für die Rettung des heiligen Landes Spilbern. Mit großem Fleiß und eifrigem Eindringen in die Einzelsbeiten hat er seine Aufgabe zu lösen versucht. Nur gewinnt man den Eindruck, als wenn die Arbeit etwas zu früh abgeschlossen ist. Außerlich vermißt man eigentlich alles, was die Übersicht erleichtert. Richt einmal ein Inhaltsverzeichnis ist vorhanden, geschweige denn ein Ramensregister oder ein Verzeichnis der benutzten Bücher; es ist

also unmöglich, etwas Bestimmtes aufzusinden. Ganz ungenügend aber ist der an sich dankenswerthe Abdruck der 15 aus dem Batikanischen Archiv geschöpften Urkunden. Es sollte doch nicht mehr vortommen, daß Urkunden ohne jedes Regest, ohne jeden Bersuch, das Datum zu geben, gedruckt werden.

Much in ber Darftellung ift auf Überfichtlichfeit und Sichtung bes Materials nicht genügend Werth gelegt. Wiederholungen gibt es zahlreiche, fo ift das Berhaltnis Edward's von England zu dem Baffenftillstand mit Bibars von 1272 nicht weniger als viermal (S. 4. 12. 19. 126) erwähnt, das lette Mal mit dem Zusag "befanntlich". Bas fchlimmer ift, das ift die große Beitschweifigleit. Es ift ja allerdings faum ju vermeiben, daß bie Darftellung ber Rreugzugsprojette ber Papfte jener Beit fich fofort zu einer Schile berung ihrer Politit überhaupt erweitert; aber ber Bf. mußte boch mehr nur bas Befentliche hervorheben. Statt beffen ift fehr viel herbeigezogen, was mit dem Kreuzzuge nichts zu thun hat, g. B. die Bewerbung Philipp's III. um den beutschen Thron (G. 27). G war dies um fo weniger nothig, als der bearbeitete Zeitraum in der letten Beit unendlich oft behandelt ift, der Bf. alfo vielfach icon Befagtes noch einmal erörtern mußte. Und babei ift ihm Bichtiges aus der einschlägigen Literatur entgangen, fo die gute Arbeit von Balter über "Die Politif ber Rurie unter Gregor X.", Die fich faft gang mit bem erften Theil feiner Arbeit bedt und 3. B. über das Leben biefes Papftes bor der Bahl richtiger berichtet, als bet Bf. auf G. 6 3. 18. Beiben Forschern ift allerdings bie Urt. in Bibl. de l'éc. d. ch. XIX, 285 entgangen. Für das 1. Rapitel burfte auch Fournier's Royaume d'Arles nicht überfeben merben, der treffliche Ausführungen über die Bolitit jener fiebziger Jahre gibt. Statt beffen hat ber Bf. eine Borliebe für ein altes Bert über Benedig von Le Bret, beffen Unfichten boch nicht mehr citirens werth find.

Die Auffassung der politischen Dinge ist im Ganzen richtig. Aber sie scheint dem Bf. erst allmählich gelommen zu sein. Hätte er von Ansang an eingesehen, daß alle Geschäfte und Attionen damals von Karl von Anjon ausgehen, so hätte er diesen sofort in den Mittels punkt gerückt; wäre die sehr gute Bemerkung, daß "Karl's Anschlässe auf das bhzantinische Reich den leitenden Faden seiner Politis bildennicht erst auf S. 115 gemacht, sondern von vornherein für die Kreudzugspolitis verwerthet worden, so hätte der Bf. den Kern der Ding

beffer getroffen. Erft auf G. 71 tritt der ficilifche Ronig in ben Borber= grund, ohne bag nun feine Politit gludlich pragifirt ift. Um wenigften feine Stellung jum Rreuzzuge. Die Sache bes beiligen Landes lag ibm burchaus nicht fo fern, wie der Bf. meint (G. 115); aber nicht durch einen Kreugzug glaubte er fie zu fordern, ber boch miggluden mußte, sondern durch Friede und Sandelsvertrage mit Ugppten wollte er bas Benige, mas ben Chriften in Balaftina noch gehörte, retten. Da das Berhältnis Rarl's zu Bibars aber taum berührt und bem Bf. ein jo wichtiges Ereignis, wie die Offupation Affons durch Rarl 1277, leiber entgangen ift, fo tonnte er auch nicht finben, was für feine Arbeit gerade mefentlich mar. - Bon Ginzelheiten ermahne ich: G. 2 fehlt bie Unmerfung 3. G. 3 muß es oben ftatt 1268 heißen 1267. 5. 77 und a. a. D. heißt ber Legat Simon von St. Brie ftatt Brion (in ber Touraine). S. 125: Jafob von Aragon hat dem Ichan feine Tochter nicht zur Frau gegeben, fondern nur versprochen. S. 116 3. 7 ftatt "geglaubt": geschloffen. S. 119 ift fälfchlich ber Sohn Rarl's von Sicilien ftatt des Entels als Eidam Rudolf's v. Habsburg genannt. — Und nun noch eine allgemeine Bemerkung, wie fie gegenüber den häufigen moralischen Urtheilen (3. B. G. 118 oben) faum zu unterdruden ift. Es fann nicht Sache bes Befchicht= idreibers - am wenigften bes Anfangers - fein, ju Bericht gu iben und bie Bode gur Linken, Die Schafe gur Rechten gu fonbern. Auf das Berfteben großer politischer Kombinationen fommt es allein an; aber wie ichwierig ift dies, wie ichlecht find unfere Quellen in jener Beit, wie gering unfere Mittel, Die eigentlichen Motive ber handelnden Politifer zu erforschen! Um wie viel mehr muß man fich davor huten, Cenfuren, wie "ftraflicher Beife" auszutheilen und die "selbstfüchtige Politif" zu ichelten. Sat es benn wohl je eine nicht felbstfüchtige Politit gegeben? Möchte ber Bf. doch recht fleißig Rante lefen, um feinen hiftorifden Blid und Tatt gu fcharfen.

Berlin. R. Sternfeld.

Aeneas Sylvius Piccolomini als Papst Pius II. Sein Leben und Einsstuß auf die literarische Kultur Deutschlands. Mit 149 bisher ungedruckten Briefen . . . herausgegeben von Prof. Dr. Anton Weiß. Graz, Moser. 1897. IV, 297 S.

Ber von diesem Buche neue Belehrung über das erwartet, was der Titel verheißt, der wird sich enttäuscht finden. Die biographische Stidde — der Abdruck einer Gelegenheitsrede — bietet nichts Reues

gegenüber der Darftellung von Beorg Boigt und ignorirt feither ericbienene Literatur. Gie zeichnet fich nur unange burch ben flerifalen, fast erbaulichen Ton. Enea Gilvio ba berühmten Retraftationsbulle fich felbft und feinen Befinnun mit St. Baulus verglichen. Aeneam rejicite, Pium acci er. Beig tritt biefen Gedanken nur breit, indem er nach das gange Leben und Birfen feines Selben in einen "Tag b und einen "Tag von Mantua" eintheilt, zwischen benen ber Damastus" liegen foll. Dag man bon einem folchen ? richtiges Urtheil über die Reformtonzilien nicht erwarten fteht fich von felbft. Er schreibt nur die landläufigen to Sandbücher aus und icheint beren vielfache Wiberlegungen, fatholischer Seite, nicht zu fennen. Wer heute noch die ber Konftanger Defrete bestreitet, ber follte den Inhalt ber wenigstens richtig angeben ober nachschreiben, wie es G. 10 ift, und follte auch nicht von einem Rongil von Lyon 1449 reden. Bu distutiren braucht man barüber nicht mehr gegeben find bem Buche 149 bisher ungebrudte Briefe bes ben Jahren 1453/4, dem Wiener Autographencober entnom schon Boigt benutte. 2B. zeigt fich auch hier wieder gang t abhängig, fo febr, daß er die von biefem gemachten Ub wörtlich beibehalt, auch wo fie falich find. Go Dr. 66 apud dominum (ducem?) Venetorum, mahrend es heißen mu dominium Venetorum; und Mr. 89 collegio cuidam, ma Inhalt feinen Zweifel läßt, daß die Abreffaten die f Beidaftsträger an ber Rurie find, bon benen ber eine joga Ulrice (Sonnenberger) angeredet wird. Boher ftammen 1 überhaupt? Sind fie fammtlich Buthaten bes Ebitors, ober boch mitunter in der Handschrift? Bei Dr. 66 und 142 follte glauben, anderswo icheint es unmöglich. Unter die erften eines Berausgebers rechnet man wohl, daß er über ben feiner handschriftlichen Borlage Klarheit biete. 2B. gibt hierin (G. 88) nur eine unflare Bieberholung bon unpra; muthungen Boigt's. Es bleibt offen, ob der Coder Die ihrer urfprünglichen Form, ober in einer für bie Beroff bestimmten aufnahm, ob er als Ropialbuch ober als Ron Bublitation angelegt murbe. Für beibes laffen fich Mert führen, Sache bes Berausgebers mare es gemefen, Die Frage fuchen. Da ift z. B. gleich die Form von Abreffe unt

Rr. 299 des Bergeichniffes von Boigt (Archiv f. öfterr. Beich. 16) zeigt, daß Enea in Wirklichkeit mit vos anredete. Wenn in unserem Coder überall bas flaffifche Du erscheint, wenn fogar die Raiferbriefe die flaffische Grufformel zeigen, so verrath fich barin die Uberarbeitung. Dagegen enhalt die Sammlung auch zwei italienifche Samilienbriefe, Die jedenfalls nicht für Die Offentlichkeit beftimmt waren. 2B. läßt uns biefes Rathfel ungelöft, an anderer Stelle gibt er felbit eines auf. Gin Berausgeber, ber feine Sache ernft nahm, durfte nicht fo leicht über eine diplomatische Außerlichkeit hinweggleiten, wie bei Dr. 78 geschieht, wo mitgetheilt wird, bas Datum fei "offenbar nachgetragen, und zwar von berfelben Sand, welche auf dem folgenden Briefe Rr. 76 die redaktionelle Umanderung jum Brede einer Ausgabe gegeben hat." Bas ift bas für eine Sand? Man glaubt zu erraten, es fei eine fremde. Alfo hatte eine fremde hand an dem Texte des Enea Anderungen "jum Zwede einer Musgabe" gemacht? Und worin befteben dieje Anderungen? In Dr. 76 ift bei 2B. feine einzige vermerft! Diefe Beifpiele mogen genügen jur Rennzeichnung ber Sorglofigfeit bes Berausgebers. - Sein Text wimmelt von Gehlern, die man auch ohne Einblid in die Sandichrift erfennt. 3ch berichtige bier gleich die wichtigeren. G. 112 ift gu lejen commendatum me facto statt facio, S. 132 Andreutio statt Andrentio, S. 137 debere me fateor statt fateri me debeo, S. 140 nolle se offendere statt te off., S. 166 affectione statt affectatione und insudat juri canonico ftatt juris canonici, S. 174 non pone speranza ftatt ne pone, chenda passiamo oltre ftatt altre und sperando ftatt domando, S. 176 Hussitarum veneno Matt venere, S. 180 finis illi cause ftatt illi ecclesie; ebenda wie S. 235 erscheint auch bas liebliche quum ftatt quoniam; S. 213 ad sororem reginam statt regiam, S. 218 non juris tantum scientia ftatt sententia (cbenfo S. 232 8. 3), S. 225 Anibali flatt Ambali, S. 228 haud dubium est quin flatt qui, S. 239 Timeo ne nostre contentiones viam Turchis aperiant statt Conventiones. Offenbare Drudjehler laffe ich beifeite. Faliche Inter-Dunttion ftort S. 129 unten, S. 112 (quamvis si audirem libenter, non putarem, nicht libenter. Non), S. 104 3. 2, S. 178 (Dicis Quando u. f. w., wo es heißen muß: Dicis: quando? Prope u. f. w.), am ichlimmsten G. 143 B. 5 v. u. (Frater Johannes de Capistrano Poloniam profectus adseritur, eius [scil. regis] litteris pro-Vocatus Rochezana — — redditur insolencior), wo burth Musfall des nothwendigen Punftes vor Rochezana die Ungeheuerlichkeit herauskommt, der sel. Capistrano habe den Neher Rokhezana zum Abermuth angestachelt. — Für die Benutung seiner Stition hat B. nichts zu thun für nöthig gehalten: keine Erläuterung, keine orientirende Überschrift, kein Register. — Die Briese des Enea Silvio sind einköstlicher Schatz, aber dieser Schatz hatte hier leider das Unglückschaft waren. Undes Inhalts willen wird man einstweilen freisich, bis zu einer vollständigen und brauchbaren Edition, auch das Dargebotene mit Dan kinnehmen müssen.

Bafel. Haller.

Briefe und Aften zur Geschichte des 16. Jahrhunderts, mit besonder Rücksicht auf Baierns Fürstenhaus. 5. Band: Beiträge zur Geschichte Herz Albercht's V. und des Landsberger Bundes (1556—1598). Bon **Walt** FGös. München, M. Rieger'sche Universitätsbuchhandlung. 1898. XI, 946

Der jüngfte Band biefer Sammlung bilbet die Brude von ben Beitragen gur Reichsgeschichte, Die v. Druffel berausgegeben ut Brandi im 4. Bande bis zum Jahre 1555 fortgeführt hat, zu ben Arbeiten Stieve's und feiner Sulfsarbeiter über die Beit Berg 3 Wilhelm's V. und ber Anfange Maximilians I. von Baiern. Die eigentliche Aftensammlung umfaßt die Jahre 1556-1580, ein Anha 19 behandelt die Organisation des Landsberger Bundes und die Zeit =1 feines langfamen Abfterbens bis zur Auflösung 1598, den letter an Begenstand mit der fnappen Gedrängtheit, welche feiner Unwichtigt eit geziemt. Für die Auswahl der Aften war ber Befichtspuntt ma gebend, daß die wichtigften Ereigniffe ber auswärtigen baierifd =n Politit unter Albrecht V. um die Geschichte bes Landsberger Bund co gruppirt murben. Darüber wurden einige für bie firchliche Saltu 19 Albrecht's belehrende Stude, fowie alles, was bas Berhaltnis Des Bergogs gu feinen Rathen beleuchtet, aufgenommen. Loffen, Der biefen Band angeregt hat, follte fein Ericheinen nicht mehr erleben-Er hat dem Bearbeiter vollftandige Freiheit und Gelbftverantworte 19 gelaffen - mit welchem Rechte, zeigt bie Ausführung - aber beffen Arbeit badurch unterftupt, daß er ihm feine eigenen reichhaltig Aftenauszüge und Abichriften zur Berfügung ftellte. Als Giri leitung gur Bublitation tann Die Schrift bes Bf. über Die baierif De Politif im erften Jahrzehnt ber Regierung Albrecht's V. betrachtet werben.

Die Edition verdient bas Lob hervorragender Sorgfalt und Grundlichfeit. In der Runft, einen reichen archivalischen Stoff in mopper und doch das Befentliche erschöpfender Form bem Forscher darzubieten, ift geleistet, mas man nur munschen mag. Die Art der Behandlung gibt nirgende Unlag gu Ginwendungen. Cher mochte man ben Berausgeber bedauern, daß er jo viel Mühe nicht an eine dantbarere Aufgabe gewendet hat. Die Regierung Albrecht's V. ift bedeutsam burch die rudfichtslose Durchführung ber Begenreformation, durch die Begrundung der Jesuitenherrschaft in Baiern und burch Das glangende Macenatenthum bes Fürften. Auf bem weltlichen und auswärtigen Bebiet aber fann man ber baierifchen Politit biefer Beit feine bobe Bedeutung beilegen. Der Landsberger Bund, in dem fie nich bornehmlich tongentrirt, hat feine Aufgabe, den Frieden für die Mitglieder zu mahren, nicht vollständig erfüllt - man bente an die gelungene Überrumpelung Burgburgs burch Grumbach — immerhin leboch in diefer Richtung gute Dienfte geleiftet. Damit ift aber auch feine hiftorifche Bedeutung erichopft. Dag die Gründung bes Bundes, wie Got (G. 888) meint, Schut fur die fleine Schar ber beutschen Ratholifen bezwectte, ift ichon zu viel gejagt. In biefem Falle hatte Die Bereinziehung ber rheinischen Rurfürften, welche bie fleine Schar boch beträchtlich verftarft hatte, bon Anfang an wenigftens versucht werben muffen. Richt einmal bie frantischen Bischöfe murben von Unfang an beigezogen, weil bei biefen die Befahr einer Berwicklung am nächsten lag. Der Bund bezwectte nur Sicherung Baierns und feiner nächften tatholifden Nachbarn gegen bie Befahr einer Land= friedensftörung, wie fie besonders in dem Martgrafen Albrecht von Brandenburg noch immer verforpert ichien. Richtig und auch für Die weitere Entwidlung bes Bundes ein Begweifer ift aber die Bemerlung bes Berausgebers, daß ber Grundungszwed die Aufnahme Priedliebender Protestanten nicht ausschloß, fondern geradezu wünschens= werth ericheinen ließ, fo lange nur den fatholijchen Mitgliebern der maßgebende Einfluß gesichert blieb. Bu einem für bas Reich be= ftimmenden Fattor tonnte ber Bund bei feinem angftlich gewahrten Defensibharafter, bei ber Schwerfälligfeit feiner Rriegsverfaffung und ber Geringfügigfeit feiner Finangmittel nicht werben. Unders marc wohl gefommen, hatte Albrecht feinen fpateren Plan durchzuseten bermocht, die spanischen Niederlande und die rheinischen Kurfürsten in ben Bund hereinzuziehen. Für biefes Biel hat ber im allgemeinen mehr ju rubiger Bequemlichteit neigende Fürft erstaunliche Rührigkeit

und unberbroffene Ausbauer entfaltet. Bleichwohl icheiterten fe Beitrebungen, theils weil fie auf der falichen Borausjegung beruht bag Rurfachfen und andere gemäßigte deutsche Protestanten fich Ronig Philipp II. von Spanien und Alba unter einen Sut brin ließen, theils weil Maximilian II. die in Albrecht's Plan liege Gefahr für ben Frieden des Reichs richtig schätte und in eine weiterung bes Bundes nur unter ber Bedingung willigte, daß bi Die Aufnahme protestantischer Reichsftande in genügender Bahl ! Bunbe ber Charafter tonfeffioneller Baritat aufgeprägt murbe. Buge und Gegenzüge biefer 1569-1570 und in Rachtlangen i lange barüber fich bingiebenden großen biplomatischen Aftion fü ben größeren Theil des Bandes. Alfo ein gescheitertes Projett und boch ber wichtigfte Inhalt der Bublifation, weil hier die baieri Politit wenigstens eine attive Rolle fpielt. Im übrigen befinden und meiftens nur im Lager eines Beobachters und auch, mo handelt wird, geschieht es nur durch Mittheilungen und Rathichli Birten, Borftellungen und Warnungen.

Statt Beifing S. 90, S. 897 Unm. 1 und Dr. 198 lies Gief Der Name Falfenau erinnert in diefer Borftadt Minchens noch b an bas alte bergogliche "Bejaibhaus". Die vom Berausgeber (G. 1 angenommene Datirung für die Miffion des bairifchen Sofmarich Mothaft an den Martgrafen Albrecht - Commer 1550 - bu burch bas in Sund's Stammenbuch für die Sochzeit bes jun Landgrafen von Leuchtenberg angegebene Datum immerhin nicht vo gesichert fein und barum mare bei ber Erörterung über bie doch zu erwähnen gewesen, daß eine Sendung Rothaft's an ben nannten Fürsten im Marg 1552 ficher bezeugt ift. G. v. Dru Briefe und Aften Dr. 1125. 1130. Simon und Juda fiel fre auch 1552 nicht auf einen Samftag. In biefer Tagesangabe aber jedenfalls ein Gehler fteden, da fie gu feinem ber Jahre ftin bie allein in Betracht gezogen werben tonnen. Bur Entscheib würde ein urfundliches Datum für die Sochzeit des Landgrafen G Ludwig verhelfen, das aber auch &. D. Wittmann in feiner Gefc der Landgrafen bon Leuchtenberg nicht beizubringen bermochte. taiferliche Expettanzbrief für Albrecht auf die Reichsgrafichaft Ortenb nach bem G. (S. 821) vergebens fuchte, ift gebruckt bei Artenthe Beidichte ber Bergoge von Baiern (1767), G. 475. Er ift vom 7. 2 1574 batirt. Ebendort, S. 444, ift ber Expeftangbrief für Baiern Die Bolifteinischen Reichslehen (vergl. Bos G. 251) veröffentlicht Sigmund Riezler. Munchen.

Der Dreißigjährige Krieg bis zum Tode Gustav Adols's 1632. Zweite Ausgabe des Wertes: Tilly im Dreißigjährigen Kriege. Bon Onno Klopp.
1. Band (XXIV, 633 S.) 1891. 2. Band (XXVIII, 868 S.) 1893.
3. Band, erster Theil (mit zwei Bildnissen, XVIII, 628 S.) 1895. 3. Band, zweiter Theil (mit zwei Bildnissen, einem Aufriß und einem Grundriß, XXXII, 875 S.) 1896. Paderborn, Ferd. Schönings.

Der 1. Band führt uns bis in die Schlacht am Beigen Berge, ber 2. bis gur Ubertragung Medlenburgs an Ballenftein, ber 3. bis an's Ende des Jahres 1630, der 4. bis an's Ende des Jahres 1632. Das alte Bert, beffen zweite Ausgabe bas vorliegende fein will, batte einen wefentlich engeren Rahmen und fchloß mit bem Tobe Tilly's ab. Es erichien im Jahre 1861 in zwei Banben mit im gangen (einschließlich ber 94 Aftenbeilagen, Die es hatte) noch nicht 1100, freilich enger bedruckten, Seiten. Diefes alte Werk erfuhr feinerzeit lebhafteften Wiberspruch von Seiten ber Wiffenschaft. 3m 7. Bande Diefer Beitschrift hat 3. Beneden, S. 381, über "Tilly und Guitav Adolf nach Onno Klopp" gehandelt, und hat R. G. Belbig, 3. 490, eine Befprechung folgen laffen, auf die die Schriftleitung (Maurenbrecher) noch besonders hinwies. Dann hat fich 3. D. Opel mit Rlopp's Arbeit in einem besonderen, noch heute lesenswerthen Buche befaßt, "Onno Klopp und die Geschichte des Dreißigjährigen Rrieges", Salle 1862. Man fand damals, R.'s Buch fei die Karrilatur der Berren Gfrorer, Surter u. f. w. (Beneden S. 444). Die einseitig ghibellinisch-nationale Betrachtungsweise von Leo, Menzel, Barthold, Gfrorer u. A. habe bier nachträglich ein feltfames, funftliches Produtt getrieben (Belbig S. 490). Es fei gut, daß es lo gefommen; weiter hinaus fonne man in Diefer Richtung nicht mehr. "Der Boben ichwindet unter ihren Fugen" (G. 491). - Geit= Dem aber ift der mächtige Aufschwung ber modernen ultramontanen Beidichtschreibung erfolgt: ber Anschluß an fie hat St. neuen Boben Hatt bes alten verschafft; unter ihrem Schute fann er jest, unbeirrt Durch irgend welche Ginrebe, tropiger als früher feinen Standpunft behaupten. Bas einft bas alte Buch uns fundgemacht, nämlich bag es eine Art ber Geschichtschreibung gebe, bon ber fich unfere Schul= weisheit vorher nichts hatte traumen laffen, das schallt von neuem laut hinaus in die Welt an der Schwelle bes 20. Jahrhunderts. Dem Beifte nach ift es in der That bas alte Buch, bas in äußerlich modernifirtem und durch Buthat neuen Stoffes erweitertem Gewande nd und jum zweiten Mal zeigt. Dur bag infolge folder Erweiterung ber Ginfall noch viel feltfamer fich ausnimmt, gum Mittelpuntte

einer weltgeschichtlichen Darstellung jener Zeiten den Mann zu ma der sich nach Ranke's Ansicht (S. W. 23, 48) "von den üb Kriegssührern dadurch unterschied, daß er eben nichts als Ge war und den ihm vorgeschriebenen Anordnungen keinen eigenen Wentgegensetze".

Und dieses neue Buch wird nun selbst in einem Blatt Range des historischen Jahrbuches, von einer doch gewiß ernsth Geschichtssorichung, wenn ich recht verstehe, förmlich recivirt und einigen Klauseln approbirt (siehe 15, 381). Da wird es doch Pflicht sein, den Einspruch unserer Wissenschaft öffentlich und dezu wiederholen. Diesenige Geschichtssorschung, die uns Ranke ge hat, muß sich dagegen verwahren, dem vorliegenden Werke wischaftlichen Charakter zuzugestehen.

Rante, der auch von R. gelegentlich einmal als Berfaffer deutschen Geschichtsbuches erwähnt wird (IV, 674 Unm.), hat optimiftifche Unficht geäußert (G. 28. 3, VIII), wer auch fonft eine natürliche Reigung gur Unparteilichteit ba mußte fich boch bei gleichmäßiger Erforschung ber Archive ber ichiedenen Barteien burch die nahe Bufammenftellung des Entg gefetten aufgefordert fühlen, einem Jeden fein Recht angedeihe laffen. Aber freilich, bas erflart er mit Beftimmtheit (G. 28. 12, "ohne die Universalität ber Renntnis ift die Biffenschaft überl nicht bentbar". Dieje unerlägliche Allfeitigfeit ber Renntnis ift bei R. einfach nicht vorhanden. Bon eigener Erforschung ber Ar ber verschiedenen Parteien fann bei ihm taum die Rebe (übrigens hat er, wo er aus einem Archiv etwas Neues mitzutl glaubt, öfters das Unglud, daß die betreffenden Stude längft gel find), aber auch die Benutung ber vorhandenen Borarbeiten die flaffendften Buden auf. Oft find es gerade die wichtigften ichlägigen Berte, die ihm entgangen find ober die er überganger Benn man alfo, wie es geschehen ift, in fanft belehrendem Tone ei Benige als von &. überfeben namhaft macht, führt man feine Lefer

Beiter stellt bann Ranke noch eine zweite Bedingung (© 5, 355): neben sleißiger Sammlung forbert er als zweite "Grlage ber Hiftorie" eindringende Kritik. Daß diese bei K. vorhe sei, muß rundweg in Abrede gestellt werden. Denn wie könnte von Kritik sprechen bei einem Berfasser, der sich der Täuschung gibt, durch schlichte Wiederholung von Außerungen einer einz Bartei, denen andere Zeugnisse entgegenstehen, die geschichtliche D

heit zum Ausdruck zu bringen? Unser Bersasser glaubt selbst dann noch mitzutheilen, wie es eigentlich gewesen, wenn er Auszüge aus Streitschriften, Anklagen, Rechtsertigungen an Stelle der eigenen Darstellung sest; er will etwa den wirklichen Berlauf einer Schlacht darsthun, indem er von einer der beiden Seiten in willkürlicher Auslese einen einzelnen Bericht übernimmt. Er prüft dabei die Gewährsswänner, denen er sich so gutmüthig anvertraut, gar zu wenig auf ihre Glaubwürdigkeit: Leute führen das Wort, die vielleicht gar nichtstichtiges von der Sache wissen konnten; ja nicht nur namenlose Preßerzeugnisse, sondern selbst nachweislich unter salscher Flagge segelnde verdächtige Traktätlein werden benutzt, ohne viel an ihre vielleicht betrügerische Absicht zu denken.

Muffen wir aber einem Berte zugleich einen empfindlichen Mangel an Quellentenntnis und einen noch empfindlicheren Mangel an Rritit vorwerfen, fo ift es nach Obigem flar, daß wir ihm damit wiffenschaftlichen Charafter völlig absprechen. Es wurde also für das, was hier behauptet wird, gar nicht mehr nothig fein, auf die Frage überhaupt nur einzugehen, ob denn mohl R. zu den Leuten gebore, die "eine natürliche Reigung gur Unparteilichkeit" besigen. Es foll jedoch nicht unangemerkt bleiben, daß es faft fo ausfieht, als muffe biefe Rebenfrage verneint werben. hierfur fpricht die fcon Dom erften Auftreten R.'s an (vgl. 3. B. die Erörterungen von B. Sabe= mann im 1. Band ber Forschungen 3. btich. Gesch. S. 397) immer wieder gemachte Beobachtung, daß die Auswahl, die ber Bf. aus ben Quellen trifft, verhaltnismäßig ju gut ju feinen offen ausgesprochenen perjonlichen Reigungen und Abneigungen paßt, als daß man an blogen Bufall glauben fonnte. Und ber Berbacht muß fich noch weientlich verftärten, wenn man fieht, wie R. gegenüber fo vielen bm gemachten Borichlagen gur Ergangung feines Gefchichtsbilbes (wieviel hat allein Opel ihm an die Sand gegeben!) fich bis beute bollständig ablehnend verhalten hat.

Noch ferner liegt uns hier die Frage, ob es K. bei solcher Borficht nur auch wirklich gelungen ist, seinem Gebäude, so wie es dasteht, in sich selbst überall einen festen inneren Halt zu geben; ob
die Zeugnisse, die er selbst anführt, sich wirklich überall zu einer geichlossenen Beweisführung in seinem Sinne verbinden.). Wenn man

<sup>1)</sup> So ist 3. B. das "Porträt" Gustav Abolf's, das er beibringt (IV bei S. 562), mit der dünkelhaften Pose, dem dicken Kobse unterm Riesenhut, auf

etwa seiner Berufung auf den Sachsenspiegel (im 1. Sat des ganzen Berkes), seiner Klarlegung des Wesens der sogenannten "Resormation", seiner Entdeckung der Aggressiv» und der Desensivpartei, seinen Rachsweisen moralischer und intellektueller Desekte bei den politischen Häuptern der "Territorial» und Lokal-Kirchenthümer", seiner Auswärmung des alten Jesuiten-Schlagwortes "nicht Religionskrieg, nur Regionskrieg" (trot des cuius regio u. s. w.), wie gar vielen anderen Austellungen von ihm nur mit seinen eigenen Duellenangaben und Duellenauszügen etwas näher, zu Leibe ginge, könnte man merkwürdige Dinge gewahren. Aber solches Rachprüsen, so lehrreich es in vielen Fällen sein würde, verbietet sich an dieser Stelle durch di Knappheit des zu Gebote stehenden Raumes.

Daß K. übrigens auch in der Einzelausführung nicht sehr sors fältig zu Werke geht, dafür mag wenigstens ein beliebig heraus gegriffenes Beispiel gegeben werden, nämlich eine auf die Perschustau Adolf's beschränkte Auswahl unrichtiger Daten. Wehr od weniger unrichtig datirt sind Äußerungen des Königs 1, 530 (16 einige Wochen nach Okt. 3. [?], statt 1620 Jan. 2., 1619 Dez. statt 1620 Febr. 4.); 2, 511 (1625 Okt. 8. statt 18.); 2, 512. 5— und 3, 234 (1625 statt 1623, indem dies auf Grund einer mißvestandenen Stelle sür unrichtig erklärt und die Äußerung mit 16 Okt. 18. in Berbindung gebracht wird<sup>1</sup>); 2, 620 (1626 Juni Schulder

schmächtigem Körper und häßlich gebrechselten Beinchen, an sich höchst sehe werth: verliert es aber nicht doch etwas von seiner Überzeugungstraft, wenn gleich nebenan (S. 562) lesen muß, wie in Gänsesüßchen "das freu liche herablassende Benehmen des Königs, seine ritterliche Gestalt und enehmende Figur" gerühmt werben?

<sup>1)</sup> Nach dem klaren Datum der Borlage ist der Brief 1623 Dez. zu Gripsholm im Mälarsee geschrieben, während Ende 1625 König in Livland weilte. Das erinnert an eine der schönsten Stellen Klopp. Wallenstein schrieb 1627 Ott. 30. und Nov. 3. zu Elmshorn Holfein, von Nov. 20. an dagegen in Franksurt a. D. (För Wallenstein's Briefe Bd. 1 Nr. 53 u. 57, Nr. 75—84); in drei Briefen Nov. 2. Franksurt' (Nr. 54—56) ist also 2 für 20 oder sp. verlesen, ein Blick auf den Inhalt sofort bestätigt. Statt das zu merken, hatte Herausgeber sich (S. 126) zu dem Ausspruch verstiegen, Wallenstein sch glauben machen zu wollen, er fliege mit einem Zauberman und biesen seit 1828 abgelagerten Scherz knüpft nun D. Kl. solgende Weblutigen Ernstes (2, 832): "Man hat sich dabei gegenwärtig zu halten,

ftatt 30.); 2, 646 (umgefehrt 1626 Juli 24. ftatt 14.); 3, 4 (1627 fatt 16281). 81. 182. 183. 183, 219. 400. 400. 483. 506. 514. 518 (Umrednung verfäumt). 494 (Stettin ftatt Lager bei Stettin). 508 (Bolgaft ftatt Lager bei Stettin). 578 (1630 Nov. 1. ftatt Oft. 31., Riebnit ftatt Stralfund). 585 (Stettin ftatt Stralfund); 4, 55 f. (1631 Marg 10./11. ftatt 12., der beantwortete Bericht Anyphaufen's felbft erft von Marg 11.). 106 mit Datum 107 u. 109 (Febr. 27. ftatt 26.). 111 (2. Salfte Marg ftatt Anfang April). 360 (Sept. 29. ftatt Oft. 9.). 381 (Deg. 13. ftatt 8.). 462 (1632 Jan. 9. ftatt 10.). 491 (1631 Dez. 23. f. ftatt 1632 Jan. 2. f.). 523 (1632 Jan. 1. ftatt 1631 Dez. 31.). 536 (Febr. 4./11. ftatt 18., welches Datum in Dig= berftandnis bes Inhalts für unrichtig erflart wird). 688 (Mai 18. itatt 28). Der Ronig ichrieb 1631 in Brandenburg nicht bon Juli 7. an (4, 243), fondern von Juli 5. an, 1632 im Lager bei Nürnberg nicht von Juli 6. an (S. 724), fondern von Juli 3. an, er brach 1632 auf von Maing nicht Jan. 19. (S. 466), fondern Jan. 20., von Fürth nicht April 1. (S. 580), fondern Marg 31., von Windsheim nicht "Sept. 20./Oft. 1." (S. 771), fonbern Sept. 27., und zwar nicht nach Dinfelsbuhl zu, fondern nach Nürnberg; er eroberte Donauworth nicht April 5. (S. 670), fondern April 6.

Marburg.

Hermann Diemar.

Der Antheil der tgl. jächfischen Armee am Feldzuge gegen Rußland 1812. Nach amtlichen Unterlagen bearbeitet von Morik Erner, Oberstellieutenant z. D. u. Borstand des tgl. jächs. Kriegsarchivs. Mit zwei Schlachtenbildern und neun Stizzen und Plänen. Leipzig, Dunder & Humsblot. 1896. VII, 172 S.

Die Theilnahme an dem Feldzuge von 1812 ist für die nach dem Kriege von 1809 reorganisirte sächsische Armee die Probe auf ihre Leistungssähigkeit gewesen. Sie hat sie auf das Rühmlichste bestanden, soweit für sie unter Napoleon's Fahnen überhaupt Ruhm du erlangen war, sie aber auch gleich ihren Kampsgenossen mit dem

damals, wo noch nicht der Zesuit Friedrich v. Spee dem Zauberglauben die Art an die Burzel gelegt, dieser Bahn in voller Kraft und allgemein bestand, so sehr, daß der ausgesprochene Berdacht der Zauberei dem niedrig stehenden Wenschen der bürgerlichen Gesellschaft die Qualen der Tortur und schmählichen Venertod zuzog. Ballenstein sür sich vermeidet nicht diesen Berdacht. Er unt ihn bei Arnim (!) hervor, oder bemüht sich wenigstens ihn hervorsturusen, um desto geheimnisvoller, desto gewaltiger zu erscheinen.

Biel wichtiger ift die Frage, ob B. aus der dicken Schale de Richtigen, Phantastischen den triebkräftigen Kern des Fourierismuscherausgeschält hat. Die Kritik, welche B. an Fourier (S. 54 f. übt, ist durchaus zutressend, aber er würde sie sich vielleicht erspant haben, wenn er Fourier historisch interpretirt, d. h., wenn er de theoretischen Fourierismus als eine Frucht am Baume des teleologischen Mechanismus und optimistischen Deismus des 18. Jahrhundert setrachtet hätte. Bohl hat der Bf. gebührend darauf hingewiesen, daß Fourier vor Robert Owen und Lous Blanc den Gedanken der wirthschaftlichen Association, der friedsertigen Bereinigung von Arbe it und Kapital anregte. Aber damit ist m. E. die Arbeit nicht getham n.

Die Betrachtungsweise bes Marrismus ift herrichend geworben St. Simon, Fourier und Dwen find Utopiften; allein fie ift einseitig. Bas ihnen am wichtigften ericbien, bas haben fie nic bt erreicht, aber gewiffermaßen als Rebenprodutte ihrer geiftigen Arbeit gingen Bedanten bon ihnen aus, die fich als Brundfteine ber Sozialpolitif ermiefen haben, welche freilich ber Margismus ni-th ju wurdigen vermag: das fogiale Konigthum, die fogiale Rirche =t. Simon's, Owen's Fabritpatriarchat, Die Fabriffdulen, Die Arbeit bildung, die Arbeiterschupgesetzgebung, der Arbeitenachweis, Alteverficherung, die Konfumvereine, endlich Fourier's Gewinnbetheiligu ig und feine comptoirs communaux. Lettere, nicht mit den Phalang en ju bermechieln, find landwirthichaftliche Benoffenichaften. Four Ter fcatt fie nicht höber ein, als Dwen die Konfumbereine, aus Dan gel an dem Befferen, den communities und phalanges, muß man Fich mit bem Schlechteren, mit Surrogaten begnügen. Aber experien tia docet contrarium: Ronfumvereine und landwirthichaftliche Genoffenichaften gestalten die Belt um, mabrend die auf Begrundung Don Phalangen und tommuniftischen Gemeinden verwandten Rapital EEB und Arbeiten verloren gegangen, umfonft gemejen find.

Die scharse Sonderung des für die Sozialpolitit bleibend Wichtig wielleicht zur Zeit Unbeachteten, von den zur Zeit bewunderten sozisstischen Seisenblasen scheint mir für die Geschichte des Sozialism besonders werthvoll, wenn auch faum in irgend einem Werke, jed signals nicht principiell durchgeführt. Bon nicht geringer Wichtig sit die historische Interpretation, die überall sehlt, deren Bedeut gen den der großen Masse der Geschichtscher der politischen Wissen ich seinmal verstanden wird. So bleibt die Geschichte Sozialismus bis auf den heutigen Tag die Erzählung von mer bei

würdigen Begebenheiten und sonderbaren Ginfallen: der Baum hat teine Burgel und er trägt auch keine Früchte.

Noch eins möchte ich erwähnen. Zu Fourier's Ausführungen über die Beziehungen der Geschlechter zu einander hätte vielleicht bemerkt werden können, daß er klarer als irgend jemand vor ihm den Zusammenhang zwischen Wirthschaft, Eigenthum und Ehe erkannt hat. Manchen, die nach ihm das Berhältnis von Mann und Beib untersucht haben, wäre diese Erkenntnis zu wünschen gewesen. Nur über die Beziehung von Ursache und Wirkung schwankte er.

Riel. W. Hasbach.

Fürst Bismard und der Bundesrath. Bon Heinrich v. Poschinger.

1. Band: Der Bundesrath des Norddeutschen Bundes (1867—1870). Stuttsgart u. Leipzig, Deutsche Berlagsanstalt. 1897. XII, 351 S. 2. Band: Der Bundesrath des Zollvereins (1868—1870) und der Bundesrath des Deutschen Reichs (1871—1873). Ebenda 1897. X, 427 S. 3. Band: Der Bundesrath des Deutschen Reichs 1874—1878. Ebenda 1898. X, 486 S.

Die Unlage ift in allen Banben gleich. Nach einer Ginleitung über die Entstehung baw. Konftituirung der Behörden folgen, je nach bem Reichthum ber juganglichen Quellen, fürzere ober ausführlichere Radrichten über die Mitglieder und die Geschäfte. Die Borworte berichten über die benutten Quellen und man wird dantbar rühmen, wie viel Berftreutes hier gusammengebracht, wie viel Berborgenes aufgespurt und zugänglich gemacht wurde. Ich betone bas um fo nachbrüdlicher, weil Sorft Robl, beffen Berbienfte um die Bismard-Toridung gewiß niemand verfennen wird, und ber junachit als ber berufenfte Rritifer Diefer Beitrage Boidinger's ericheinen mußte, in Der Deutschen Literatur Zeitung (1897 No. 19) eine Unzeige gegeben Dat, die fast nichts als theils gang grundlofe, theils übertriebene Untlagen enthält. B. biete, behauptete er fogar, nur gujammenhang-Tofe Rotigen, burch die fich hindurchzuarbeiten eine Qualerei fei. Bum Befen im Busammenhange ift das Buch nicht bestimmt, fondern gum Benugen für die Geschichte einzelner Berfonen und Borgange. Aber auch für den, der nur blättert und Unterhaltung fucht, fehlt es mahrlich nicht an Ausbeute.

Horft Kohl ift offenbar ärgerlich, daß P. bei einer großen Bahl bon Schreiben Bismard's die Bemerkung wiederholt "in Kohl's Bismard Regesten nicht erwähnt". Ein Zeichen hätte das fürzer und weniger aufdringlich bemerkt, aber es ist doch traurig, daß nun

Kohl so alles Maß vergißt. Soll benn die Buth der Gegnerschaften, unter der unsere historische Wissenschaft seit lange leidet, immer no weitere Kreise ergreisen? Doch genug davon.

Die Nachrichten über das Leben ber zahlreichen Minister und Räthe bilden einen wesentlichen Bestandtheil des Wertes, ihre Bertaffigteit kann nur nachprüsen, wer in der Lage ist, das Material zu erlangen, auf dem sie ruhen, und das wird bei den meisten nur dem Lokalhistoriker gelingen.

Ber aber unbefangen lieft, der gewinnt die Uberzeugung, bag ...... aus Refrologen, Familiennachrichten u. bgl. fleißig gufammengetraghat, und wenn dabei natürlich auch einzelne Berfehen mit unterlauf -en werden, fo haben wir im gangen boch ohne Zweifel zuverläffige Rambe richten, die man fich gar nicht verschaffen tonnte, wenn man fie Laufe einer allgemeineren Untersuchung plotlich nothig bat. Die Behandlung diefes Stoffes ift allerdings fehr ungleich. Sier ft-th die Bita im Text, bort in den Roten, bier werden nur die Sau mtfachen, bort wird in breitem Glug ohne Ausscheidung bes Reb-nfächlichen alles nachgebrudt, mas etwa der Nefrolog bot. Auch Ausdruck verrath bier die zu schnelle Fertigstellung des Textes. Dan lefe 3. B. 1, 109 f. den Abichnitt über Dr. herrmann, wie er Breig geboren, nach feiner dafelbit erfolgten Ronfirmation das Bi me nafium u. f. w. besuchte. Die Angabe ber wichtigften Stufen wind Bechfel ber Laufbahn ift erwünscht, aber die Egamenspraditate, Berr v. Liebe erhielt (S. 77), find gleichgültig und die Art Mittheilung ift zu breit. Stott beffen murben reichere Angaben im ber die benutten Quellen und Fingerzeige über die etwaigen Dar Icle lungen, über die Landesgeschichte bzw. über einzelne Theile der Ler waltung dringend erwünscht fein. Wer das Leben ber fleinstaatlien Minister so verfolgt hat, muß wissen, wie schwer es ift, dieser De rige herr zu werden, und B. hatte dadurch den Berth feines Buches I och bedeutend erhöht. Aber biefe Bemerfungen und Rathichlage fo Len den Dant nicht mindern, mit dem jeder Forfcher über die große Periode unferes Jahrhunderts diefe Beitrage benugen wird. den werthvollsten Studen gehort die "unterthänigfte Borlage" Dom 31. Auguft 1860, welche ber Staatsminifter v. Sarbou an feinen herrn, ben Bergog von Meiningen, richtete. S. 111 f. Das ift Mufter von Freimuth und Klugheit. Im ganzen überwiegt in 100 Mittheilungen aus diefen Rreifen das Unbedeutende, hier und erhellt durch perfonliche Liebenswürdigfeit und geiftreiche Bemertun gen

Baiern. - 319

3ch gestehe, noch niemals einen so starten Eindruck von der Thatsache empfangen zu haben, daß diese Mittelstaaten und Kleinstaaten
seine Staaten waren und keine Staaten sein können. Dieser Gesammteindruck ist aber ein wichtiger Ertrag, der auch mit etwas lästigem
Ballast nicht zu theuer erkauft ist.

Der 3. Band, der mir zukam, nachdem die Anzeige der beiden ersten Bände bereits abgesandt war, hat seinen Mittelpunkt in dem Abschnitt über den Kücktritt Delbrück's. Recht dürftig ist dagegen, was über seinen Nachfolger als Präsident des Neichskanzleramts, Staatsminister Hosmann, mitgetheilt wird, und ganz ungenügend ist der Abschnitt über den Oberpräsidenten von Elsaß-Lothringen, Ed. Wöller.

Bas über Bucher's Stellung zu Delbrück und bie Umgestaltung ber Stellung des Präsidenten des Reichskanzleramts mitgetheilt wird, ift nicht nur an sich bedeutsam, sondern gibt auch Gelegenheit, Bis=mard's eigenthümliche Art in schärster Beleuchtung zu sehen.

Breslau. G. Kaufmann.

Forschungen gur Bahrischen Geschichte. Bon Dr. Georg Rahinger. Rempten, Jos. Rofel. 1898. VIII, 653 C.

Den Lefern ber hiftorifch=politifchen Blatter und anderer Beit= ichriften von ausgesprochen tatholifcher Richtung mar es längft befannt, daß ber ichneidige baierifche Abgeordnete und frühere Pfarrer Raginger die Duge, die ihm der Bergicht auf fein ländliches Geelforgeramt gemährte, neben eifrigem parlamentarifchen und journalifti= ichen Wirten auch zu wiffenschaftlicher Thatigfeit und zwar sowohl auf vollswirthichaftlichem als hiftorischem Bebiete benütte. Der ftattliche Band, in bem er feine Leiftungen auf bem letteren Gelbe nun ernem weiteren Leferfreise darbietet, enthält das Refultat von Studien, Die Jahrzehnte auseinanderliegen, zum großen Theil Neubearbeitungen Der in den hiftorifch politischen Blattern, im "Ratholit" und Borres-Sahrbuche veröffentlichten Auffage. Faft die Salfte des Bandes füllt ein Gegenstand, bem ber Bf. icon breimal Studien widmete, die fehr weit ausholende Lebensgeschichte bes Albert Beham oder, wie R. fdreibt, Bobeim. Dant diefer liebevollen Bertiefung und grund= lichen Durchreifung des Stoffes, die durch Bertrautheit mit den firchlichen Berhältniffen und ben Ortlichfeiten geforbert wird, ift es bem Bf. gelungen, die Forschung über ben energischen papftlichen Legaten in vielen Gingelheiten bedeutfam gu fordern. Uber Albert's Ramen, der in den Schriftstüden der Zeit stets nur latinisiert als Bohemus austritt, schwebt ein Unstern. Sein erster Biograph hat ihn weit irregehend Albert v. Possemünster getaust. Seitdem hat man erkanut, daß Albert einer niederbaierischen Ministerialensamilie Beham ausgehörte. R. vermuthet, daß dasselbe von Böheiming am Juße des Ruselberges im Baierischen Bald stammte. Outing, wo Albert bes gütert war, ist sicher Uting nahe bei Böheiming. Die moderne Schreit verseise dieser Ortschaft scheint nun R. veranlaßt zu haben, den Namen seines Helden Böheim zu schreiben. Es besteht aber sein Grund, von der im Mittelalter für das Land Böhmen wie sür dessen Bewohner üblichen Namensform Beham oder Behaim abzugehen. Denn dar an läßt sich nicht zweiseln, daß der Stammvater des Geschlechtes in einem in Baiern eingewanderten Böhmen zu suchen ist, dessen Vastionalität auch den Nachkommen den Namen gab.

Gehr ftreng, als gehäffige und leidenschaftliche Entstellung, beurteilt R. die Art, wie Aventin (beffen Namen man, beiläufig bemertt, im Register, auch unter Turmaier, vermißt) Albert's Rongepte ercerpirte und verwertete. Der baierische humanift muß fich fogar ben ftarten Borwurf gefallen laffen (G. 25), daß er das Original Der Konzepte Albert's (bas erfte Konzeptbuch; das zweite ift in clm. 2574b erhalten) bei Geite geschafft haben durfte, um die Rontrolle feiner Barteifritit zu beseitigen. Unbeftreitbar ift ja, daß Aventin auch bier, wie öfters, tendengios verfuhr. Er wollte an einem hervorstechenden Beispiel zeigen, wie weit fleritale Berrichsucht geben und welches Unheil fie anrichten fann. Go fchlimm fcheint es uns jedoch nicht 311 fteben, wie R. meint, daß feine Excerpte "vielleicht häufiger irreführen als den Weg geschichtlicher Bahrheit weisen". Und bor allgu ftremger Berurtheilung feines Berfahrens dürften uns die Ermägungen be mahren, daß Abentin unter dem Eindruck ber allgemeinen Erbitterung gegen Rom und die firchlichen Digbrauche, inmitten einer gabren ben und aufgeregten Zeit ftand, die einer ruhigen und gleichmutbigen Beichichtsbetrachtung nicht forberlich mar, bag bas Feingefühl für hiftorifche Objettivität erft eine Errungenschaft fpaterer Berioden, Der fittliche Abichen aber, der Aventin bier die Feber führte, im Grunt De nicht unberechtigt ift. Entfernt fich doch das von R. felbit gezeichn et Charafterbild Albert's, bem man in der hauptfache nur beiftimm tann, nicht weit bon jenem, das bisher unter Benutung ber Aventi Tale ichen Rachrichten entworfen wurde. Mutig, pflichttreu, opferfähig, feinem politischen Auftreten von reinen Absichten befeelt, aber fein

Baiern. 321

Mann von großen Ibeen und weitschauendem Blid, ein habgieriger Bfrundenjager, einer ber ichroffften und tonfequenteften Bortampfer der furialiftischen Theorie über bas Berhältnis von Kirche und Staat - fo ericheint Albert feinem neueften Biographen, und biefe furialiftis ide Theorie fann auch er, ber rudhaltloje Bewunderer ber Bapfte Innoceng III. und Gregor IX., nicht umbin ebenfo einfeitig zu nennen, wie die imperialiftische. "Albert vertrat dieselbe in der Brazis des Lebens mit jenem Fanatismus und jener Unerbittlichfeit, welche ben Trägern juriftischer Dottrinen und Pringipien eigen zu fein pflegt" em Urteil, das allgemeinere Buftimmung finden wird als die baran gelnüpfte Barallele mit vier liberalen Staatsmannern ber neueften Beit Eine zu fühne Folgerung ift, daß Aventin eine hiftorische Thatigfeit Albert's bireft baburch bezeuge (G. 294), daß er für eine fabelhafte Angabe über Baierns Urgeschichte zuerft Albertus Boiemus als Quelle nannte, bann aber biefen Namen burchftrich und burch Schreitwein und Frethulf erfette. Der Rame Alberts tann ihm ohne leine Absicht in die Feber gefommen fein, ober es fann fich nur um eine abgeriffene Notiz Albert's handeln, wie bergleichen in feinem erhaltenen Konzeptbuche nicht wenige vorliegen. In dem 7. Abschnitte: Albert und die Baffauer Unnalen vertritt der Bf. mit beachtenswerthen Grunden die Anschauung, daß die bei Ebendorfer und Schreitwein Dorliegenden Nachrichten über Albert nicht auf Paffauer Annalen, Dondern auf apologetischen Glugschriften, die von Albert felbft verfaßt oder veranlaßt wurden, beruhen. Ein Nachtrag behandelt die Frage der Pathenschaft Albert's bei Bergog Otto II. von Baiern. Da Otto's Duhme, die Markgräfin von Cham-Bohburg, in berfelben Gegend Des Baierwaldes wohnte, wie Albert's Berwandte, fombinirt R. Beziehungen des Beschlechtes Beham zu biefer von Bolfram von Efchenbach verherrlichten Fürstin auf Saidstein. Er vermuthet, bag Der junge Albert als Page an den Chamer Sof gezogen murde, bis id bem juriftischen Studium an einer Universität widmete. Die Auffassung des "compater" als Tauspathe wird jedoch durch diese Oppothese nicht beffer begrundet als porbem. Es bleibt bie innere Unwahrscheinlichkeit bestehen, daß man für den Erbprinzen des Herzogs Don Baiern einen Knaben aus einer Minifterialenfamilie als Tauf-Dathen gewählt haben foll. Eher fonnte ber geiftliche Stand Albert's ein foldes Berhaltnis erflaren, aber biefem hat ber junge Beham dur Beit ber Taufe Otto's, 1206, noch nicht angehört. Dag Bolfram ben Ramen ber Gralsburg, Munfalwaich = Mont falvage, feinem

eigenen, von Joh. Schrott entdeckten Burgsitze Wildenberg an dem Altmühl entlehnt habe, ist ein nicht neuer (s. Bartsch, Germaniststudien 2, 139; Heinzel, Über Parcival S. 8) und nur bedingungsweise annehmbarer Gedanke. Erestien nennt allerdings die Gralsburg nie mit Namen und in den französischen Gralromanen erscheint sials Corbenic (W. Hery, Parcival, S. 506). Aber bestimmt ließe sich bie Schöpfung des Namens durch Wolfram doch nur dann behaupterwenn uns seine Borlage, der räthselhafte Kiot, bekannt wäre, aus führt bei ihm die Burg den Namen Munsalwäsch zunächst darum weil sie inmitten des Landes Terresalwäsch liegt.

Much bon ben vierzehn Auffagen der zweiten Abtheilung gebor bie meiften bem Gebiete ber Rirchengeschichte an, besondere Bebojugung erfährt bes Bf.'s geliebte Beimatbiogefe Baffau. In ber 3= Albert Beham's bleiben: das Projett eines Biener Bisthums im 1 und 13. Jahrhundert; Die fogiale Bedeutung des hl. Frangistus; Unfänge der Bettelorden in der Paffauer Diozefe; Bauerliches Lebim 13. Jahrhundert. Diefes wird nach Reidhart von Reuenth Bernher, bem Rloftergartner, bem Strider und Seifried Belbling Schildert. In der umfänglichen Abhandlung über Lorch und Baff (1. Lord als Bijchoffit, 2. die Lorder Falfchungen) glaubt R. Beweise, auf Grund deren Dummler die Baffauer Falichungen b Bifchofe Biligrim guidrieb, als nicht ausreichend erflären gu burf Nachdem Uhlirg nachgewiesen, daß die fraglichen falschen Rarolin Urfunden durch einen Beamten aus der Ranglei Otto's II. gefchrie wurden, fonne man unmöglich mehr annehmen, daß diefelben an fertigt murben, um ber Ranglei eben Diefes Raifers vorgelegt werden. R. fucht den Fälscher für einen Theil der Urfunden Bijchof Biching, der dadurch die Abertragung des pannonischen E bisthums an Lord-Baffau erreichen wollte, für die meiften gefälfc Bapftbullen aber erft in Bijchof Bolfger von Ellenbrechtslirch (1191-1204), der in eine der albernften Falfchungsgeschichten fei I Beit verwidelt war, oder in beffen Sintermannern. Benigftens 1 Bolfger die Fälschungen, die jedenfalls nicht lange vor feiner Be nicht vor der Mitte bes 12. Jahrhunderts entstanden feien, dem pa P lichen Stuhl unterbreitet haben, in der Abficht, jum Fürstentitel a die Burde eines Erzbischofs zu erlangen. R. betont, daß die 2 nugung Diefer Urfunden nicht früher als zu Ende des 12. Jahrhund nachweisbar fei, und daß Bolfger an die Abzweigung eines neu grundenden Bisthums aus feinem Sprengel bachte, das jedoch feir Baiern. 323

angewalt unterstellt werden sollte. Es ist nicht meine Abiese verwickelten Fragen, die R. scharssinnig und gründlich
er näher einzugehen. Nur über einen mehr nebensächlichen
bemerkt: da die Lücke in den Passauer Kaiserurkunden nicht
7, sondern bis 973 reicht, ist der Grund für diesen Berlust
cheinlicher mit Dümmler (Piligrim von Passau, S. 63) in
n Berstörung Passaus im Jahre 977 als mit R. in der
tastrophe von 907 zu suchen. Passaus Zerstörung (977)
her bezeugt, während ungewiß bleibt, ob die ungarische
ng von 907 vor sesten Pläpen, wie Passau, nicht Halt

andere Reihe bon Studien - altefte Reliquienberehrung jur alteren Rirchengeschichte Baierns; jur Geschichte ber e in Baiern; Duirinus und Arjacius, Tegernfee und 31= sie; aber bas Münfter an der 3Im ichreibt man beffer: r); der baierische Kirchenstreit unter dem letten Agilolfinger fich auf die alteste Rirchengeschichte Baierns. Uber die er Rlöfter und Eigenfirchen, um die fich ber Streit unter . brebte, bermag ber Bf. Dant ben Ergebniffen bon Stut firche als Element bes mittelalterlichen germanischen Rirchen= ies Licht zu verbreiten. Gin pathetischer Ausruf bestätigt vieder, daß die Fähigkeit, den "Finger Gottes" in der Ge= ertennen, Gaften in dem Bereiche hiftorifcher Forichung eigen ift als ben barin Beimischen. Bei Erwähnung ber acht bom 6. Juli 907 urtheilt R. (S. 514): "Das war te bes traurigen Tages von Ingelheim. Die Weltgeschichte ltgericht!" Also weil Karl ber Große Taffilo wegen Mein= ste, foll brei Menschenalter später über ben baierischen n göttliches Strafgericht bereingebrochen fein! Und haben irgend einen Anhalt für die Annahme, daß die Ungarn= bei ber Fortbauer ber agilolfingifchen Berrichaft über er vermieden worden mare? - Bu ben Marienfeften fei en, daß nach dem unanfechtbaren Beugniffe bes Jesuiten Ablareiter, Annales 3, 402) Kurfürst Maximilian I. 1638 den Bischöfe bestimmte, zu ben bisher gefeierten Frauen= wei weitere festzusepen: Marien's Besuch und ihre Darim Tempel. Bu den inhaltreichften Auffägen des Bandes "gur alteren Rirchengeschichte Baierns". Wenn auch nicht nbeweisbaren, ja unhaltbaren Behauptungen und in manchen Musführungen nicht fo neu, wie bes Bi.'s Darftellung glauben mach . verleiht er boch unferem Bilbe bon ber Chriftianifirung und ben älteften firchlichen Buftanben Baierns bie und ba icharfere Umriff In Baiern fliegen die firchlichen Intereffen Aquilejas und des Frante reichs, die altfirchlichen Beftimmungen und bas germanische Gige fircheninftem gufammen. In ber Ruprechtsfrage faßt R. im Ginflamit &. Martin Mayer, und wie mir icheint, mit Recht die fog. Vi ta primigenia von 871 als Überarbeitung der Grazer Gesta Hrodber ti. Die von Friedrich an der letteren geubte Rritit wird nur infofe m als berechtigt ertlärt, als auch biefe altefte Bita in der uns vorliege 11 ben Redaftion bereits interpolirt fei. Als ihren mahricheinlichen Ber faffer betrachtet R. ben Bifchof Birgilius, als Anlag ihrer Entftehang die Translation des hl. Ruprecht. Diefer fei nicht der erfte Apo ftel ber Baiern, fondern Miffionar, nicht Bifchof von Salzburg, fondern nur Brunder bes erften baierifchen Benedittinerflofters, St. Beter in Salzburg, gewesen. Gein Birfen in Baiern wird in Übercinftimmung mit ber überwiegenben, auch in meiner Beschichte Baierns vertretenen Anficht in bas Ende bes 7. Jahrhunderts gefett. Wenn aber R. (6 417) einen ichroffen Wegenfat zwifden ben Gesta Hrodberti und ber Vita primigenia auch darin fucht, daß erft die lettere Ruprecht nach Regensburg an einen nicht driftlichen, fonbern beibnifchen Sof tommen und ben Bergog, Abel und Bolt taufen läßt, fo ift allerdings richtig, daß die Grazer Bita nicht vom Taufen fpricht, aber es bleibt jum minbeften fraglich, ob aus ben Darftellungen ber beiben Quellen hier ein wesentlicher sachlicher Unterschied herausgelesen werden bart. Die Besta sagen: Quem (Theodonem) vir Domini mox coepit de christiana conversatione ammonere et de fide catholica inbuere ipsumque vero et multos alios illius gentis nobiles viros ad veram Christi fidem convertat et in sacra corroboravit religione. Daß die Borte ipsumque convertit "zur gangen Sattonftruftion nicht paffen" und barum a 16 fpatere Randbemertung auszuscheiben feien, tann nicht als fo au gemacht gelten, wie es R. hinstellt. De christiana conversation ammonere et de fide catholica imbuere scheint R. auf Befehru nicht vom Beidenthum oder von einem Beidenchriftenthum, fonde bon Barefie zu deuten. Für biefe bem Bortlaute ferner liegen Auffaffung bietet jedoch bie Bahricheinlichfeit, daß bon ber Beit bhl. Guftafius bis auf Bapft Gregor II. Barefie in Baiern verbrei war, feinen genügenden Beweis, und daß Theodo nach ber Grag Baiern. 325

Bita den hl. Ruprecht bevollmächtigte überall im Lande die Rirchen wiederherzuftellen (restaurare), beutet entschieden eber auf ben Rudjall eines früher driftlichen Bolfes in bas Beibenthum als auf beffen Singabe an fegerifche Richtungen. Die bisherige Annahme, daß das herzogliche Saus in Baiern nach dem fatholischen Garibald (um 580) zeitweilig in bas Beibenthum ober boch in eine mufte Dijdung beibnifder und driftlicher Unschauungen gurudgefallen und erit mit Theodo gegen Ende des 7. Jahrhunderts bem echten Chriften= thume wieder gewonnen worden fei, wird burch die Gesta Hrodberti und durch R.'s Ausführungen nicht erschüttert. Wir werden uns das 7. Jahrhundert in Baiern als eine Beit benten muffen, in der Beiden= thum und Chriftenthum mit einander rangen, und Ruprecht als ben= jenigen, der dem letteren endgiltig jum Giege verhalf. Wird feine Bedeutung von der Vita primigenia hinaufgeschraubt, so wird man fie boch etwas höher ftellen durfen, als R. thut. Dag bei Erörterung ber Chriftianifirung bes Stammes bisher die altanfaffige romanifirte Bevölterung, welche bereits driftlich war, nicht berüchsichtigt worden fei, behauptet R. (S. 429) ohne Grund. Ich erlaube mir auf Bd. 1 6. 88 ff. meiner Beschichte Baierns zu verweisen, wo betont wird, daß Baiern unter ber romischen Berrichaft bereits völlig driftianifirt war, und daß die Baiern in ihren neuen Wohnsigen in engere und ausgebehntere Berührung mit bem Chriftentume treten, weil fie bort eine jurudgebliebene driftliche Bevölferung in ihre Mitte aufnahmen. Den Vitae Marini et Anniani fpricht R. in Ubereinstimmung mit meiner Auffaffung jeden hiftorischen Bert ab. Auch der hiftorische Bert ber Vita Valentini erscheint nach seiner gutreffenden Erörterung als ein geringer. Bu ben unbeweisbaren Aufftellungen Diefer Studie rechne ich, daß die Agilolfinger ichon vor ber Besignahme Baierns Das Stammesfonigthum inne hatten, zu ben unhaltbaren, bag bie Vita Emmerami fo wenig geschichtliche Ausbeute biete wie die Vitae Marini et Aniani (S. 436). Die besondere Strafandrohung des Boltsrechtes gegen die Tötung eines Bischofs war doch wohl burch Den in diefer Schrift ergahlten Mord Emmeram's hervorgerufen. - Bare die Vita Emmerami eine mahre Darftellung wirklicher Thatfachen", fagt R. "fo mare es um die Beiligfeit Emmeram's Ichlimm bestellt." Soll barin ein Grund liegen, Diefer Quelle lebe Glaubwürdigfeit abgusprechen? Dit Recht tritt aber R. ben brititlosen Behauptungen B. Cepp's bezüglich ber Vita Emmerami entgegen.

Bu beachtenswerthen neuen Unschauungen ober boch verdien The lichen Anregungen gelangt die Abhandlung über Quirinus und Arfacius; Tegernfee und Ilmmunfter. Die Stifter Diefer beiden Rlofter, wie auch von Scharnig-Schlehdorf, werben mit Bahricheinlichfeit als Suofier nachgewiesen, ber Immunfterer Borftand Gio (was fprachlich gulaffig ift), mit Audon oder Uto, bem Reffen ber Tegernfeer Grunder ibentifigirt, die Bründung Tegernfees unter Benugung der bon Bergberg-Frankel gewonnenen Resultate fpater, als man bisher annahm, in die Jahre zwischen 762 und 765, die Translation bes fl. Quirinus etwa 769 gefest, der Quirinus-Frage eine gründliche Behandlung gewidmet. Meine Erörterungen über ben Tegernfeer Bründer Otfar in ber Studie: Raimes von Baiern und Ogier der Dane (Gip.=Ber. Der Münchener Afab. 1893) find bem Bf. entgangen und biermit auch die intereffanten Fragen über die 3bentität bes Tegernfeers Otfar mit dem Franken Audchar, dem conversus Othger von Meaux und bem Belben ber Dichtung, Dgier bem Danen - Fragen, Die man im Auge behalten follte, wenn man fie auch nach bem jegigen Stande unferer Renntnis nicht ficher zu bejahen vermag. Die 216= ftammung der Tegernseer Gründer von den Suofiern scheint mir ihre Bejahung nicht auszuschließen. Bas biefe Abstammung betrifft, fo ichien bisher ber Zusammenhang der Ortichaft Fagen an der Mangfall mit ben Fagana bes baierischen Bollsrechtes - einer ber wenige ziemlich geficherten Bunfte auf Diefem duntlen Gebiete - Dafür 3 fprechen, daß bas Mangfallgebiet, von welchem aus die Rodung un Unfiedelung am Tegernfee erfolgt fein muß, jum Machtbereiche be Fagana, nicht ber Suofi gehörte. Gur R.'s Auffaffung tann bagegem der icheirische Befit der Graffchaft Ballei an der Mangfall angerufer werben. Denn ftarte Indigien, die ich in ben Forschungen gur Deutichen Gefch. 18, 529 gufammenfaßte, fprechen dafür, daß die Liut= poldinger und beren Nachkommen, die Grafen von Scheiern-Bittels= bach, Huofier waren. Auch R. (S. 482) erklärt fich für diefen Bufammenhang. Daß bie uralte Überlieferung von ber Translation bes römischen bl. Quirinus nach Tegernsee ber Kritif feine Blogo bietet, habe ich in meiner Abhandlung über Naimes bereit hervorgehoben. Die Inschrift an der Rirche St. Gilvefter im Rom (Mai 5, 57), die den am 23. März gefeierten, also ber Tegernseer Quirinus als dort ruhend bezeugt, macht, wie R. richtibemerft, feine Schwierigfeiten, wenn man annimmt, daß fie mdem Bau ber Rirche unter Papft Paul 1. 757-767 gleichzeit g Baiern 327

ift, und daß die Reliquien aus dieser Rirche nach Tegernsee gebracht

Mit der Abhandlung über Diakonat und ftadtische Gemeindearmenpflege im Mittelalter ift ber verdiente Beschichtschreiber ber firchlichen Armenpflege auf ein ihm besonders vertrautes Gebiet gurud. gekehrt. In den "Lombardischen Bauinnungen in Bayern" wird nachgewiesen, daß um die Mitte bes 12. Jahrhunderts Baumeifter und Bauleute aus Como beim Bau des Klofters St. Mang in Stadt= amhof und bei anderen großen Bauten in Baiern verwendet murben. Die in Baiern nicht feltenen Nachahmungen italienischer Rirchen in ber Beriode bes romanischen Stils finden fo ihre Erflärung. Die Bauarbeiter bon Como maren in einer Zwangsinnung organifirt, deren Uriprung R. in das Alterthum verlegt. Mit Diefer Studie hangt ber vorausgehende "Bairifch-mailandischer Briefwechsel im 12. Jahrhundert" eng zusammen. Es handelt fich um die öfters gedrudten und besprochenen gehn Briefe im Archive bes erzbischöflichen Rapitels zu Mailand, die Paul und Gebhard, die Bründer des Alofters St. Mang in Stadtamhof, an die Erzbischöfe Unfelm und Dbert bon Mailand und an ben Schahmeifter Martin bes bortigen Domtapitels richteten. Die wörtlichen Wieberholungen in beiben Auffähen (vgl. S. 578 und 584) erflären fich durch die urfprünglich getrennte Beröffentlichung, hatten aber bei ber Busammenftellung in einer Sammelreibe vermieden werden follen.

Die Schwelle der neueren Beit überschreitet nur die furge Abhandlung über das Projeft der Errichtung eines Münchener Bisthums 1579. Daß Diefer Blan nach mehrjährigen Berhandlungen icheiterte, tann nicht überraschen, denn diefer Stadtbischof, wie ihn Bergog Wil-Delm V. und seine Rathe bachten — weiter als über München follte fich fein Sprengel nicht erftreden - hatte Die gange hierarchische Eganifation burchbrochen und hatte in feiner Berquidung von firch= them Burbentrager und herzoglichem Beamten einzig bageftanden. Sollte er boch direft dem papftlichen Stuhl unterftellt, mit den Bollachten eines ftandigen Runtius ausgestattet, bazu aber Borftand bes Derzoglichen geiftlichen Rathes, Beichtvater und zugleich Rangler, ja bei Berhinderung des Bergogs beffen Bermefer fein. Der Bf. hat über= behen, daß ichon Fint in den Geöffneten Archiven Baierns 1, 1. 94 Dittheilungen über diefen Gegenstand gemacht hat. Auch ift ber Boben nicht angedeutet, in bem, wenn nicht alles trügt, bas Projett Durzelte und aus bem fich zugleich feine Sonderbarteiten erflaren. Es find die Konkordatsverhandlungen mit dem Kuntius Ringuard und die Schwierigkeiten, welche die Bischöse dem Abschlusse des Bertrags in den Beg legten. Als kleines Borspiel wäre auch zu erwähnen daß zwei Jahre vorher die deutsche Kardinalskongregation in Komüber das Gesuch H. Albrecht's V. verhandelte, daß einer seiner Käthimmer ein Kanoniker sein dürse. Die Kongregation fand darin nu das Bestreben, ein Beamtengehalt zu ersparen und außerdem Gegenheit zur Einmischung in die Angelegenheiten eines Kapitels gewinnen, und empfahl daher die Ablehnung der Betition.

Im ganzen dürfen wir R.'s Forschungen als einen der wichtigst und verdienstlichsten Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte Baier is begrüßen, die im Laufe der letzten Jahrzehnte erschienen sind. Der theologische Bf. hat sich nicht umsonst vor mehr als dreißig Jahr en in Giesebrechts Seminar auch historische Schulung erworben und gegenüber manchen Fragen vermag sich sein geschärfter Blick für alles Kirchliche ersprießlich geltend zu machen. Sigmund Riezler

Die Chronifen der schwäbischen Städte. Augsburg. Bb. 5. In Beranlassung Sr. Majestät des Königs von Baiern herausgegeben durch die historische Kommission bei der tgl. Alademie der Wissenschaften. Leit 31g, hirzel. 1896. XVI, 460 S. (A. u. d. T.: Die Chronisen der deutschen St. obte vom 14. bis 16. Jahrhundert. Bd. 25.)

Die im 3. Bande der Augsburger Chronifen herausgegebe men Aufzeichnungen von Hector Mülich, welche mit dem Jahre 1487 absichließen, hatten eine Anzahl Bearbeiter und Fortsetzer gesunden, wor allem den Augsburger Kausmann Wilhelm Rem, welcher von 1462/1529 lebte und der zu den reicheren und angeseheneren Bürg ern seiner Vaterstadt gehörte, ohne daß er je eine Stellung im Rathe derselben eingenommen hätte.

Bon ihm rührt die im Augsburger Stadtarchive ausbewahrte, Cronica alter und newer geschichten her, welche dis zum Jahre 1511 reicht. Dieselbe hat, wie Roth abweichend von seinen früheren Ausstührungen (Augsb. Chronisen 3, 37) jeht darlegt, nach dem Tode Rems wahrscheinlich durch dessen Sohn eine Umarbeitung in einer Stuttgarter Handschrift ersahren, welche, obwohl sie an sormaler Glätte gewonnen hat, in der Frische der Aussassung und Darstellung hinter ihrer Borlage zurückseht. Beide Handschriften haben the ist in den Barianten und Anmerkungen zu der Chronis von Mülich,

is in dem Anhang berjenigen von Clemens Sender Aufnahme

Die im vorliegenden Bande zum Abdruck gebrachte "Cronica er geschichten" von Rem, eine Fortsetzung seiner früheren Aufmungen, welche die Jahre 1512 bis 1527 umfaßt, ist der für uns weitem werthvollste Theil seines Chronikwerkes. Sie bringt nicht, die Arbeit Senders, ausschließlich Augsburger Lokalgeschichte, ern während seine sog. kleinen Geschichten" das Leben und Treizder Reichsstadt in abgerundeten, kleinen Kulturbildern erschließen, en auch die allgemeinen zeitgeschichtlichen Borgänge eingehend ndelt. Seine in einsacher, schmuckloser, bisweilen sogar derber ache mitgetheilten Nachrichten machen durchaus den Eindruck der ittelbarkeit. In der That hat er dieselben in dem Augenblicke, sie ihm zugingen, ausgezeichnet, wenn er auch an die Niederschrift beiden Theile seiner Chronik selbst erst in den Jahren 1523/27 ngegangen ist.

Neben strenger Wahrheitsliebe macht sich ein ausgesprochen subver Standpunkt geltend. Stolz auf die Unabhängigkeit seiner
rstadt tadelt er schonungsloß die Gewaltthätigkeiten der Fürsten,
Erpressungen des in Augsburg sonst so beliebten Kaisers Maxian I., der stehs kriegen wollt und hett doch kain gelt'. Ebenso
hieden nimmt er aber auch gegen die in der Bürgerschaft einsenen Mißbräuche Partei. Da er frei von Wundersucht und
tglauben für die Schäden der Kirche ein offenes Auge hat, so
er sich als entschiedener Anhänger Luthers und entschuldigt desauch manche auf die Resormationsbewegung zurückzusührenden

griffe des "gemeinen Mannes", für den er bei seiner eigenen ofratischen Gesinnung sonst wenig Sympathie an den Tag legt.

bildet benn seine Arbeit ein willfommenes Gegenftud zu bersenigen fanatischen Benediktiners Sender.

Die vorliegende Veröffentlichung enthält neben der Chronik Rems mehrere Beilagen zu berjenigen des Clemens Sender, sowie Meudruck der von v. Steichele im Archiv für die Geschichte des hums Augsburg bereits früher herausgegebenen, die Jahre 1430/62 iffenden Annalen des Augsburger Benediktiners Johannes Frank. Bichtiger als die ersten Notizen, die im wesentlichen eine zusissige Geschichte des St. Ulrichklosters bieten, sind die Einträge den Jahren 1451/60, die wir als eigene Auszeichnungen anzusehen m, und die namentlich von 1456 an die kriegerischen Borgänge

an der Donau behandeln. Sier tritt der Standpunkt des Monches gang hinter demjenigen des Augsburger Burgers gurud.

Mit dem vorliegenden 5. Bande ift die Ausgabe der Augsburger Chronifen aus dem Mittelalter und dem Anfang der Neuzeit zum Abschluß gebracht. Die Bearbeitung desselben durch Friedrich Roth, der, wie ein Blick auf seine Anmerkungen zeigt, eine ausgedehnte Kenntnis der einschlägigen Literatur besitzt, ist in derselben mustergiltigen Beise erfolgt, die wir schon früher rühmend hervorzuheben Gelegenheit hatten.

Geschichte Staliens im Mittelalter. Bon Ludwig Morit Gartmann. 1. Band: Das italienische Königreich. Leipzig, Wiegand. 1897. 403 S.

Die Geschichte Staliens im Mittelalter auf's Reue zu ichreiben, icheint jest mohl an ber Beit zu fein, nachdem in ben letten funfgig Jahren auf diesem Bebiete burch treffliche neue Musgaben ber Quellenschriften und geschichtliche Forschungen außerordentlich viel geleistet und vorgearbeitet worden ift. Dies alles in einer Gefammtbarftellung zusammenzufaffen und zu verwerthen hat Ludw. DR. Sartmann mit frischem Muthe unternommen. Durch frühere vollewirthschaftliche und geschichtliche Arbeiten bat er fich bereits als gut befähigt ausgewiesen namentlich feine "Untersuchungen gur Geschichte ber bygantinijdes Berwaltung in Italien (540-750)" 1889, find als ein Borlaufe des jest begonnenen Bertes anzusehen. Der vorliegende 1. Bart führt neben dem allgemeinen Titel "Geschichte Italiens im Mitte alter" ben besonderen: "Das italienische Ronigreich", um bamit feine Inhalt zu bezeichnen. Wir fragen: was ift unter bem italienifde Ronigreich verftanden? Der Bf. hat es nicht für gut befunden, fic in einem Borwort hierüber zu erklaren; er läßt uns überhaupt ir Ungewiffen über ben Blan und die Gintheilung feines Bertes. Aus einen großen und vielbandigen Umfang ift es anscheinend angeleg! Denn ber 1. Band enthält außer einer Ginleitung über die Buftand bes weströmischen Raiferreichs nur die Weschichte ber Regierung Odova fer's und die bes oftgothischen Reiches unter Theoberich und beffer Nachfolgern bis zu feinem Untergange. Das alfo ware bie Geschicht bes italienischen Ronigreiches? Rann man aber wohl mit Recht bi Berrichaft Odovater's, Theoderich's und feiner Rachfolger in Italie als ein ober bas Königreich Italien bezeichnen? 3ch bente nich Odovater und Theoderich wurden von ihren Beeren als Könige aus gerufen, waren Beerfonige wie andere germanische Beerführer ur

Italien. 331

Neichsgründer auch, waren aber nicht Könige von Italien, so wenig wie Chlodwich, der König der Franken, König von Gallien, oder Geiserich, der König der Bandalen, König von Ufrika; die Herrschaft Odovaker's erstreckte sich über Italien hinaus, über die Alpen bis an die Donau, die Theoderich's auch über Talmatien und die Provence. Italien wurde von den Zeitgenossen nicht als Königreich für sich, sondern als Theil des römischen Kaiserreichs, der römischen respublica angesehen.

In den Anmerkungen zu den einzelnen Abschnitten seines Buches sührt H. die benutzten Quellenschriften, sowie die darauf bezügliche Literatur an. Man sieht daraus, in welchem Umsang er das gestammte historische Material beherrscht. Seine Darstellung zeichnet sich aus durch lebendigen Bortrag, durch verständige Auffassung und vorsichtige Kritit der Überlieserung. Das sind bedeutende Borzüge, gegenüber denen vielleicht nur wenig in Betracht kommt der tadelswerthe Gebrauch unnöthiger Fremdwörter, wie kait accompli, Carrière, Misère, genirt, engagirt, Approvisionirung u. a. m., der sich im wenigsten sür ein deutsches Geschichtswerk schickt.

Sehen wir etwas naher ben Saupttheil bes Buches an, ber die beidichte bes oftgothischen Reiches in Stalien enthält. Gin reiches wellenmaterial und verschiedene Einzeldarftellungen lagen bier bor. - citirt (G. 46) nebft anderen Manjo, Geschichte des oftgothijchen eiches in Italien, 1824; Dahn, Konige ber Germanen, 1866; odgfin, Italy and her invaders, Vol. III und IV, 1885; Gau= engi, Sui rapporti tra l'Italia et l'impero d'Oriente fra gli ani 476 e 554, 1888; Mommsen, Oftgothische Studien 1889. Das Bert von Sodgfin gibt im 3. und 4. Bande die Geschichte der ger= anischen Eroberung von Italien und des oftgothischen Reiches in usführlicher und anziehender Erzählung nach der Beife der eng= iden Beschichtichreibung. Gaudenzi handelt von der außeren Politik er oftgothifden Berricher und ihrem Berhaltnis zu ben oftromifden Paifern. Mommfen's Studien find aus ber Beschäftigung mit Caffiodor und Jordanes hervorgegangen, beren bortreffliche Bearbeitung in euen Ausgaben man ihm verdantt; fie verbreiten fich über bas Recht und die Berfaffung des oftgothischen Reiches und find B. beonders ju ftatten gefommen; auch hat er Mommfen Diefen 1. Band ugeeignet.

Theoderich herrschte, wie H. ausführt (S. 88 ff.), über die Römer als patricius mit dem Amt und Titel Magister militum nur fraft

Abertragung ber faiferlichen Machtvolltommenheit. In ber Musubung der Berrichaftsrechte war feine Regierung dem Raifer gegenüber nur äußerlich und formell beschränft; feine Besete waren nicht leges, nur edicta; feine Mungen Reichsmungen mit bem Bilbe bes Raifers; doch in Wirklichkeit war feine Souveranetat unbegrenzt. Seine Regierung ftellte fich die Aufgabe, Gothen und Romer, beibe nach ihrem besonderen Recht in einer gesetlichen Ordnung zu vereinigen. Es war nicht auf die Berschmelzung beider Nationen abgesehen, benn biefe mar unmöglich. Die Gothen bildeten ben Militar-, Die Romer ben Civilftand, und mehr noch als bas verschiedene Recht, trennte fie bas verschiedene religiose Betenntnis, bas die Gothen als Arianer von der römisch=katholischen Kirche ausschloß und ein connubium zwischen beiben Rationen verbot (vgl. Begel, italienische Stabtes verfaffung 1, 104 ff.). Diefem folgerecht burchgeführten Suftem ber dantte Italien unter Theoderich lange Jahre hindurch (493-526) einen glücklichen Buftand inneren Friedens, wie es ihn fpater nicht wiedergesehen hat. "Mögen andere Ronige", lagt Caffiodor ben Theoderich fagen, "burch Schlachten die Beute eroberter Städte gu gewinnen fuchen, Unfer Borfat ift, mit Gottes Gulfe alfo gu fiegen. daß die Unterthanen fich betlagen mogen, Unfere Berrichaft gu ipat erlangt zu haben". (Variae 3, 43.)

Ber hat diefen großen Gedanken, ber ben Theoderich in feine Regierung leitete, wenn nicht als Schöpfer zuerft erfaßt, boch a Staatsmann mit größtem Geschick burchgeführt! Es war ber Rome Caffiodorus. Bei weitem nicht gerecht ift das wegwerfende Urthe bas S. über ihn ausspricht, nachdem er feine Berfunft und Laufbal gefchildert hat, und bann fagt (S. 184): "ein folder Menich tonn wohl in gewiffem Sinne ein brauchbares politisches Wertzeug, abe fein Politifer fein". Das ift nicht richtig. Gewiß war Caffiodor et Politifer und nicht nach gewöhnlichem Dag, wie dies feine lang bauernde bis unter Theoberich's erften Nachfolgern fortgefette Staat verwaltung augenscheinlich bewiesen hat. In ber Sammlung be Variae, ber bon ihm verfaßten Musichreiben ber gothischen Monig benen er biente, die er nicht aus "literarischer Gitelfeit" bloß, 100 S. meint, der Nachwelt hinterlaffen hat, liegen uns die werthvollst Denkwürdigkeiten vor, benen wir fast allein die Renntnis ber B faffung und Berwaltung bes oftgothifden Reiches verdanten. Caffio or gehörte dem Greife ber bornehmen und beften Romer an, die aus Aberzeugung fich bem großen germanischen Seertonige anichlo ien,

m in dem Reiche, das er in Stalien grundete, eine gefetliche Ordung berzustellen und ben inneren Frieden zu bewahren. Bas hatten ie befferes für ihr Baterland thun und ausrichten tonnen? Bas ie enchklopabifchen Schriften Caffiodor's für ben Unterricht und die Bilbung bes Mittelalters bebeuteten, bas haben unfere Literarhiftorifer teuffel und Ebert mehr als S. gewürdigt. Mit gleicher Ungunft, vie über Caffiodor, urtheilt S. über ben andern berühmteften Römer ber Beit, Boethius. "Die Schule", fagt er (S. 195), "in ber Boethius minuchs, die Clique, die ihn umgab, bilbete ihn auch in der That um Mufterrömer im Sinne ber bamaligen Zeit heran." "Bon feinen driftftellerischen Werfen ift nichts originell und auch bas von ben roßen Meistern des Alterthums und ihren Nachtretern Erborgte ift n frititlofem Etletticismus nebeneinander geftellt und muß fich noch agu mit driftlicher Scholaftit vertragen." "Das felbftändigfte Brouft feiner Schriftftellerei", fei bas im Befangnis verfaßte berühmte Bert über die Tröftungen der Philosophie. Ich meine bagegen, es ibt feine originellere, tiefer gedachte und ftiliftifch beffer ausgeführte drift als diefe. Boethius zeigt fich darin nicht als ein bloger flettifer und Nachtreter ber großen Philosophie ber Briechen; er at fich ihre Bedanken angeeignet in bem Streben nach ben bochften iclen menschlicher Erfenntnis und Tugend und befundet mehr mahres befühl und mehr Driginalität als Cicero in feinen fammtlichen hilosophischen Schriften. F. Chriftoph Schloffer hat in feiner "Unierfalhiftorifden Überficht ber Beschichte und Rultur ber alten Belt" II. 4, 199 ff.) eine ausführliche Analyse von Boethius de consotione philosophiae gegeben und die Bearbeitung König Aelfred's amit verglichen. In der Literatur des Mittelalters bis auf Dante's bottliche Komobie laffen fich bie Spuren bon der fortbauernden Berehrung des Boethius aufzeigen.

Es wäre noch viel zu fagen über ben 1. Band von H.'s Gehichte von Italien, namentlich auch über den Gothenkrieg, bei dem er dem trefflichen Profop folgt, wo er sich mit seinen Borgängern, Manso, Gregorovius und Hodgsin begegnet, sowie über die Kirchenund Papstgeschichte, die er vielleicht zu ausführlich behandelt. Doch für eine kurze Anzeige seiner verdienstlichen und rühmlich anzuerkennenden Leistung mag das Gesagte genügen.

Erlangen.

K. Hegel.

E. Tadra: Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských. (Spisův poctěných jubilejní cenou král. české společnosti náuk v Praze čislo VIII v Praze 1897.) (Die tulturellen Beziehungen Böhmens zum Ausland bis zu den Hufitentriegen. Nr. 8 der mit dem Jubiläumspreis der tgl. böhm. Gesellschaft der Bissenschaften ausgezeichneten Schriften. XVI, 936 S. Berlag des Jubiläumssonds 2c. Prag 1897.)

Dag bei ben Tichechen eine folche Schrift nicht nur erscheinen, fondern auch einen hohen Breis erringen tann, wird niemand Bunder nehmen, der die jungfte Revolte des Prager Bobels gegen die Deutschen schaubernd miterlebt hat. Wir haben es bier mit einer Schrift zu thun, Die durch ihren fanatifchen Chauvinismus Etel erregt und wohl infolge beffen von wirklich gelehrten Tichechen (Ceskf časopis historický 3, 109-120) mit Recht ihre entschiedene Berurtheilung gefunden hat. Ber fich über biefen Wegenstand naber unterrichten will, findet eine durchaus fachfundige Befprechung aus der Feber A. Lambert's über biefe Arbeit bes Striptors an ber auch für Deutsche beftimmten - Brager Universitätsbibliothef im 36. Jahrgang ber Mittheilungen bes Bereins für Gefchichte ber Deutschen in Bohmen G. 21-35. Danach geht "ber 3wed bes herrn Tadra dahin, ju zeigen, daß die Tichechen ihre Bildung uns mittelbar an ben Quellen geschöpft und ben Deutschen nichts gu banten hatten. Es ift ein reines Tendenzwert, das ben tiefgreifenden Einfluß der Deutschen auf das fulturelle Leben in Bohmen nicht nur möglichit tief herabdruden, fondern am liebiten gang in Abrede ftellen möchte." "Jeden irgendwie (in Bohmen) bervortretenben Mann reflamirt T. für die tichechische Nationalität, wenn er aber von einem Deutschen schon etwas Lobenswerthes fagen muß, muht er fich ab, ihm etwas am Beuge zu fliden." "Das Rapitel (11) fchließt mit einer Berherrlichung der hufitifchen Bewegung, welche die Bertreibun 3 und ,vollftandige Bernichtung' des deutschen Elementes in Bohme gur Folge gehabt habe. In den Jahren 1420-1421 feien die dem Unftriche nach beutschen Städte im Sandumdreben und ploglich im tichechische verwandelt worden, und dazu habe bie Glucht einige= weniger deutscher Familien hingereicht. Bier fehlt nur noch die Auf forderung: Beht bin und thuet besgleichen, die übrigens aus be leidenschaftlichen Apostrophe auf G. 341 heraustlingt." Es ift ir ber That fo. Wenn folche Leute in ber Biffenschaft ben Ton angeben, was darf man bann bom Bobel erwarten? Früher bieß es wenigstens umgefehrt: Quid faciunt domini, si audent talia fures

Darf man sich da wundern, wenn die deutsche Prager Universitäts= welt daran denkt, sich dieser liebenden Umarmung zu entziehen? L.

Ungarische friegsgeschichtliche Denkmäler in der Millenniums-Landesausstellung. Im Auftrage der Kommission für die friegshistorische Gruppe dersatt von Dr. Johann Szendrei. Übersett von Julius v. Reymond-Schiller. Mit 900 Abbildungen. Herausgegeben vom kgl. ungar. Handelsminister, als Präses der Landeskommission für die Millenniums-Ausstellung. Budapest, Drud des Franklin-Bereins. 1896. 980 S. Leg.-8°.

Rach bem von Dr. Szendrei berfaßten und in der Ginleitung abgebructten "Detailentwurf der friegsgeschichtlichen Gruppe" war es unprünglich geplant, im Rahmen ber Millenniums = Ausstellung eine luftematifche Darftellung bes ungarifchen Kriegewefens und feiner toujendjahrigen Entwicklung gu bieten. Dehr als es der Bf. felbit glauben mag, ift im Laufe der Ausstellungsarbeiten von diefem iconen Programm abgewichen worben. Indem an Die Stelle ber Infangs beabsichtigten Gintheilung in fieben chronologisch aufeinander lolgende Gruppen nur drei übergroße Zeitabschnitte (I. bis 1301, II 1301-1526, III. 1526-1848) geset wurden, ohne daß inner= halb dieser Perioden eine richtige sachliche oder zeitliche Anordnung urchgeführt worden mare, fo ift das Bild der geschichtlichen Ent= picflung verwischt worden. Und indem man die Armuth des Landesn alteren Baffen durch Beranziehung auswärtiger Sammlungen verbeden trachtete und für die neuere Beit auch Brunt- und Jagdaffen in großer Bahl aufgenommen bat, fo mußte die Darftellung ungarifchen Kriegswesens, welche die Ausstellungeräume zuerft gu eten bestimmt waren, erdrüdt werden von einer reichhaltigen, aber angelhaft geordneten Baffenfammlung im weiteften Ginne bes Ebenso wie mit der friegshiftorifchen Queftellung felbit thalt es fich auch mit der umfangreichen Publifation, welche ihr Indenten und ihre Ergebniffe feithalten und ben Fachfreifen vermitteln I. Auch hier ift der Begriff der friegsgeschichtlichen Denkmäler the eingehalten und auch bier begegnen neben ungarischen Baffen bunter Folge auch zahlloje deutsche, italienische und andere, die fit in allerjungfter Zeit zu Ungarn in Beziehung gelangt find. Der dmann, welcher fich dadurch in der Beurtheilung der ungarischen ultur nicht beirren laffen wird, durfte biefe Uberfchreitung ber durch en Titel gegebenen Grengen nicht tabeln, ja er mußte umsomehr monnigfaltigen Inhalt bes Buches willtommen beißen, wenn

nur die Ausführung des ganzen Werkes auf gründlicherer Arbe ruhen würde. Leider bleibt in dieser Hinsicht fehr viel zu wü übrig.

Niemand wird an ein Werk, das in der beschränkten Zeit Ausstellung entstanden ist und dennoch von 1600 Objeken zi ausstührliche Beschreibungen bietet, den Maßstad eines in aller zu Stande gebrachten Museumskataloges anlegen wollen. A aufsällige Fehler, wie sie hier auf Schritt und Tritt begegnen, doch leicht zu vermeiden gewesen. Biederholt ist der Benüßer auf Grund der Abbildungen in der Lage, die Beschreibungen ein Gegenstände wesentlich zu verbessern1) und insolge der ungenüg Beschreibung ist sich der Bf. natürlich auch über Herkunst und beutung der ausgestellten Objekte ostmals nicht klar gewor Wenn nicht jedem Stücke die zutressende Bezeichnung gegebe auch in den Beschreibungen mancher unglückliche Ausdruck unter ist 3), so mag das zum Theil durch die auch sonst nicht sehlersreie setzung verschuldet sein. Falsche Beitbestimmungen aber saller Autor zur Last. Daß in dieser Beziehung nicht mit der nö

<sup>1)</sup> Bei Nr. 2690 hat der Bj. den deutlich lesbaren Namen des Kichmiedes Francesco Ruiz en Toledo, bei Nr. 3379 die Bezeichnu Toledo nicht zu lesen vermocht; bei Nr 3385 muß es statt des su Vide Sct. crivine heißen Vide (oder Fide) set cui vide; bei Rind die aus der Abbildung deutsich erkennbaren Korretturen der J (vgl. Nr. 3353) in der Beschreibung nicht erwähnt. Zwei Wal (Nr 3227) ist das Bappen Maria Theresia's nicht als solches erkannt, obn dem einen Fall die Initialen der Kaiserin (der Bs. liest TM statt M' des Kaisers daneben stehen.

<sup>2)</sup> Bon den Nr. 3341—3343 beschriebenen Fahnen sind zwei schwe eine französischen Ursprungs, ohne daß diese Provenienz erklärt oder ar erwähnt wäre. Auch die preußischen Bassen (S. 387 u. 508 s.) sind nicht als solche bezeichnet und, wie aus der unrichtigen Stellung der staden FRW (statt FWR) und der falschen Benennung der über Monogramm schwebenden Krone als Kaiserkrone zu schließen ist, tr Marke "Potsdam" nicht als solche erkannt worden.

<sup>3)</sup> Untonsequent gehandhabt sind die Ausdrücke Säbel, Schwert, P. Helm, Sturmhaube u. s. w. Ein Bersehen ist es wohl, daß bei Ridrei Degen des 18. Jahrhunderts als "Zweihänder" bezeichnet sin Gewehrläusen ist die Bezeichnung sedig statt stantig, sowie die untlar bindung "glatter gezogener Lauf" mehrsach anzutressen.

Sorgfalt vorgegangen worden ist, zeigt am besten der Umstand, daß Bassen, die mit denselben Marken und Wassenschmiedenamen versehen sind, wiederholt in verschiedene Jahrhunderte verseht werden. Datte der Bf. für diese differirenden Bestimmungen sowie für manche von den verbreiteten Handbüchern abweichende Zeitangabe. siene Gründe, wird man seine Beitbestimmungen nur mit größter Borsicht benützen können.

Außer Wassen und Ausrüstungsgegenständen haben, was durchaus zu billigen ist, auch Siegelbilder, Grabsteine, Porträts und andere im die friegerische Tracht charafteristische Darstellungen Aufnahme und Beschreibung gesunden, endlich eine Reihe von plastischen und lartographischen Bildern, welche für den Zweck der Ausstellung anseiertigt worden waren, um die wichtigsten Momente aus der Kriegsseschichte des Landes zu veranschaulichen. Diese Objekte hat der Wschunch aussiührliche historische Exturse erläutert, und auch den drei Hauptabschnitten des Werkes, sowie dem "die Kriegsausrüstung unsgarische Festungen im 15.—19. Jahrhundert" beschreibenden Anhang sind geschichtliche Einleitungen über das ungarische Kriegs- und Wassenweien vorangeschickt. Leider sind dem Bs. hier, sei es aus Versehen, sei es infolge ungenügender Kenntnis deutscher und österreichischer Berskltnise, so gewaltige Frethümer unterlausen<sup>3</sup>), daß es schwer wird

<sup>1)</sup> Läufe mit der berühmten Brescianer Marke Lazarino Cominazzo werden ohne Erklärung dei Mr. 2727, 2763 in's 18., bei Mr. 2910, 3381 an's Ende des 17. und dei Mr. 3419, 3420, 3423 und 3478 in's 17. Jahrhundert seiett; ebenso ergeht es den Wienern Lorenz Bauer (Mr. 3026: 17., 3419: 18. Jahrhundert) und Kaspar Zellner (unter Mr. 3061 einmal Ende des 17., einmal Ansang, einmal Ende des 18. Jahrh.) und dem Breslauer beinrich Winche (Mr. 3419: 18., 3423: Ansang des 17. Jahrh.).

<sup>&</sup>quot;) Den Darmstädter Bosler sest Sz. Nr. 3061 in's 19., Demmin in's 18. Jahrhundert, den Pariser Chasteau Sz. Nr. 3061 in's 17. Jahrh., Boestein um 1750; inbetress Georg Reiser hat Sz. Nr. 3452 Boestein berichtigen wollen, aber er hat, wie schon der Übersetzer bei Nr. 3483 bemerke, Boeheim's Angabe nicht genau gelesen.

<sup>&</sup>quot;) Gleich auf S. 3 begegnen "Deutsche, Böhmen, Baiern, Sachsen", S. 93 wieder "Ritter aus beutschen, böhmischen und baierischen Häusern" als gleichwerthig nebeneinandergestellt; S. 343 heißt es, Wien sei 1683 "durüderobert worden". S. 328: die Schlacht bei Zenta sei die Schlußsbegebenheit des mit der Belagerung von Osen 1683 begonnenen 16 jährigen

ihm bort volles Bertrauen zu ichenfen, wo man feine vielfach auf neuerer ungarischer Literatur beruhenden Angaben nicht nachzuprufen vermag. Wie unvolltommen man fich über öfterreichische Berresgeschichte aus bem Berte unterrichten fonute, zeigt am beften ber auf S. 318 ftehende Cap: "Das Aufftellen bes ftehenden Beeres fällt in Ungarn auf ben Anfang bes 18. Jahrhunderts, boch beftanden viele, besonders Sufaren = Regimenter beständig ichon feit ben ichlefifden Kriegen." Für bes Bf. Anfichten über Die altere ungarifche Beidichte ift sein Berhalten zu dem Anonymus Belae regis notarius bezeichnend, deffen Gesta Hungarorum von beutschen und namhaften ungarifchen Forschern längft als eine für die Ginwanderung ber Ungarn nicht verwendbare Chronif bes 13. Jahrhunderts erfannt find. Gemeinfam mit Julius Bauler bat Gg. auf Brund Diefer Quelle eine Rarte hergestellt, auf welcher ber Weg, "welchen bas Wert ber Landnahme genommen," allen Befuchern der Ausstellung gang genau bor Augen geführt war. G. 39 ift eine Reproduktion Diefer fühnen Darftellung eingefügt; ber Bf. meint, daß die auf der Rarte gleichfalls eingetragenen "archaologischen Funde" (bie fich ja doch nicht auf bas Jahr ber Gin= wanderung figiren laffen) "ben von Anonymus bezeichneten Weg ber Landnahme Schritt für Schritt verfolgen" und "wefentlich bie oft bezweifelte Glaubwürdigkeit diefes Beges beftätigen" (S. 39) und er erblidt (G. 35) in den "ftrategischen Linien ber Landnahme" "einte großartige friegerische Operation, welche auch vom heutigen frieg wiffenschaftlichen Standpunft aus volltommen beftätigt werben mus und einen willfommenen Beweis für "Gefchicklichfeit und Benie, b. D tattifche Bolltommenheit" bes magyarifchen Bolfes!

Sehr bedauerlich ift es, daß Sz. fich bei feinem Berte an Die Ordnung der Gegenftande in den Ausstellungsräumen gehalten hat,

Krieges; der um die Eroberung von Dsen verdiente baierische Maximilian wird S. 344 s. wiederholt Kurfürst von Baden genannt; S. 319 läßt or Bs. einen Erzherzog Karl II. (wohl den 1590 verstorbenen?) im Jahre 16 den Grazer Zeughaus erbauen, S. 222 sagt er, schon 1535, neun Jahre nach der Schlacht bei Mohacs, sei der erste gedruckte Katalog der Ambraser Sam blung erschienen, die doch, wie er selbst bemerkt, erst unter dem kunststiebenden Ferdinand (1564—1595) zu Stande kam. Daß der Schwager Maxia Theresia's, Herzog Karl von Lothringen, S. 873 ss. ständig als Erzherzog Karl bezeichnet wird und daß Kemenn, Bocskay und Apassy S. 10 den Titel von Großherzögen erhalten, fällt wohl dem Überseper zur Last.

att eine fachliche Eintheilung berzustellen, noch empfindlicher ift bas fehlen von Regiftern ober Indices, auf welche bei ahnlichen Ranlogen das größte Gewicht gelegt werben follte. Der Bf. hat es auch bielen Fällen unterlaffen, von einem Objett auf ein verwandtes, n anderer Stelle beschriebenes hinzuweisen, und er hat allgemeine demerfungen und Literaturangaben, welche für eine ganze Gruppe nammengehöriger, aber im Buche weithin verftreuter Gegenftanbe, Betracht famen, nicht an ber erften, sondern an irgend einer beebigen Stelle eingefügt 1). Außerft unbequem ift ferner bie Bufammen= ffung ber in einer Bandgruppe vereinigten Baffen unter einer ein= gen Rummer, weil dadurch zahlreiche Berweise ganz unverständlich erden2). Fügen wir hingu, daß die Abbildungen, beren Qualität ich manches zu wunschen übrig läßt, oftmals fehr weit von ben gehörigen Beschreibungen getrennt find, ohne daß biefen ein Sin= eis auf jene beigefügt ware, ja daß es manchmal ernfte Schwierig= iten macht, ju einer Abbilbung bie entsprechende Stelle bes Tertes tefindig zu machen 3), fo burfte die unpraftische Art der gangen rbeit ungefähr gefennzeichnet fein.

Trot dieser großen Mängel bildet Sz.'s Berk eine dankensenthe Bereicherung der Literatur des Kriegs- und Wassenwesens,
eil es von dem Bestande mehrerer Privatsammlungen zum ersten
kal ausführliche Rachricht gibt. So lange über die reichhaltigen
sammlungen des Grasen Wilczeck auf Kreuzenstein, sowie über jene
er Fürsten Esterhazh und Batthyany-Strattmann zu Forchtenstein
nd zu Körmend keine besonderen Publikationen vorliegen, wird man
ch an Sz.'s Beschreibungen der von dort der Millenniumsausstellung
m Berfügung gestellten Objekte halten müssen.

Bien, im Februar 1897.

W. Erben.

<sup>1)</sup> So steht S. 686 eine wichtige Notiz über die Entstehung der Modellsummlung des Fürsten Batthyany, während die Beschreibung der betreffenden Robelle sich mit vielen Unterbrechungen von S. 478—766 hinzieht.

<sup>\*)</sup> Z. B. wird von Nr. 2580 auf die bei Nr. 2825 beschriebene Fahne erwiesen, unter Nr. 2825 aber sind vier verschiebene Fahnen zusammengesaßt; benso untsar sind die bei Nr. 3059 u. 3243 angebrachten Berweise auf dr. 3028 u. s. w.

<sup>7)</sup> Die Abbildungen auf S. 47 u. 50 find verwechselt; ungenügend Beichnete Figuren finden fich S. 205. 365. 366. 525. 535. 697.

Raifer Paul's I. Ende 1801. Bon R. R. Stuttgart, 3. G. Cot 1897. 188 C.

In einer furgen Ginleitung gibt ber Bf. eine Art bon Natu geschichte jenes Affassinats, bas befanntlich in Rugland bie tonstituti nelle Ginfdranfung ber Rrone vertritt. Dann gahlt er feine Quelle auf, unter benen boch feine gu finden ift, welche bisher noch nic benutt worden ware. Die wichtigen, jur Beit noch nicht ans Lid getretenen Unterlagen, auf benen Bernhardi's Auffat im Bd. 3 bief Beitschrift beruht, hat ber Bf. nicht zu ermitteln vermocht. Die gah reichen Briefichaften, die namentlich die "Boronzow-Archivalien" m Die bon Brudner herausgegebenen "Banin-Materialien" darbiete haben bas Bild nicht wefentlich verandert, ober, wenn man bie Epiftolographie fo naiv auffaßt wie ber Bf., nur im Ginne ber B laftung bes Opfers und der Exculpirung ber Mordanftifter vertie Im allgemeinen eignet fich ber Bf. in feiner Darftellung die Urg mentation ber naber und ferner betheiligten Regiciben unter mor lifchen Beileidsthränen an und wirft bas gange Bewicht ber Cou auf die unorganische Ratur bes ruffischen Staatswesens, welche ein andern, legitimeren Ausweg gur Befeitigung des mahnfinnig g wordenen, einzigen Motors der gefammten Staatsverwaltung nicht 3 gelaffen hatte. Freilich bewegt fich ber Beweis biefes pathologisch Buftandes ebenfo wie die gefammte Darftellung im Bereich ber S geschichte, die schon kaum mehr die tiefere und allgemeinere politis Betrachtung hatte abweisen fonnen. Im Grunde flingen aus bie Unflageafte wider Baul die fcmeren Seufger der in der Rube v Fortbauer ihres Befiges aufgeftorten und gefährdeten Bfrunden- 1 Brivilegieninhaber bes hohen Sof- und Militäradels wieder, und bem Tableau ber Ereigniffe felbft wird mit fichtlichem Gefchid lette Reft eines gewiffen afthetifchen Intereffes, das in ber trobi Berachtung ber Klugheitsregel si fecisti nega und in dem frec Beigen der Blutfpuren an den Sanden der Mordanstifter liegt, gl lich verblümt und vermäffert. Sier ift wirklich aus bem Rubel Tigern eine Saustagen-Joulle gemacht worden. Unter folchen & hältniffen tonnte freilich die erbarmliche, von feiger Beichrantth Berrichfucht, Gelbittäuschung und Gentimentalität überfliegende R bes Thronfolgers erft gar nicht jum vollen Ausbrud gelangen. Ge bei Bernhardi, dem meines Biffens einzigen Siftoriter, ber eine treffende Unschauung von Alexander und bemgemäß eine tiefe ? neigung gegen ben hohlromantischen Beherricher Europas im erf

Biertel unferes Jahrhunderts hatte, ift die widerwartige Saltungs= lofigfeit besfelben in bem tragifchen Untergang Paul's nicht mit gebührender Deutlichfeit an den Pranger geftellt. Dem Batermörder - man fagt - wiber Willen ift die Beschichte noch etwas schuldig geblieben, was unfer anonymer Autor freilich einzulösen wohl taum in ber Lage war. Dahingegen glaube ich, daß er mit ber Abichmächung der Uberlieferung bon einem Pratendententhum der Raiferin Maria= Roborowna gegen den auf Bennigfen's Aufzeichnungen fich ftugenben Bernhardi Recht behalten wird. Burbe es aber nicht die gange Huf= faffung bes Bf. etwas annehmbarer gemacht haben, wenn er biefe angeblichen Afpirationen und die dazu führenden Umtriebe der Rurafin eingehender untersucht hatte? Alexander's Berschwörung wurde boch noch ein wenig verftandlicher werden und eine menschlich begreiflichere Begründung erhalten. 211s einen Beweis für die Theilnahmlofigfeit bes Bolfes bei ber Sinmordung bes Raifers führt ber Bf. an, bag nach bem Tobe Baul's fein Bfeudo-Baul auftrat, mahrend nach bem Tode Beter's III. "Dugende von Abenteurern" fich für Beter III. ausgaben. Dupende? Auf S. 10 heißt es: "es gab gelegentlich Bratenbenten, welche feinen Ramen führten". 3ch weiß nur von Drei — das ift der vierte Theil von einem Dugend. — Das Buch wird trop Allem Freunde finden, schon das Thema reigt und die Bortrageweise ift anziehend. Aber nach dem hiftorisch-fritischen Daß-Itab ift die Leiftung ungulänglich.

Breslau. J. Caro.

Histoire des Roumains de la Dacie Trajane depuis les origines jusqu'à l'union des principautés en 1859. Par A. D. Xénopol. Tom. I. II. Paris, Ernest Leroux. 1896. 482 u. 586 S.

Der Bf. hat als Historifer in seiner Heinar und darüber hinaus längst schon verdientermaßen einen guten Rus, so daß es des emstehlenden Vorwortes gar nicht bedurft hätte, das Alfred Rambaud dem Werfe voranschiedt und das, den Wünschen des Bf. kaum entstrechend, die jetzige politische und soziale Lage des rumänischen Volkes auf ungarischem Boden stark in den Vordergrund schiedt. Die Incaparie unter Horja in den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts und die Revolution von 1848, der Einmarsch der Russen und manches andere, was man gern vermissen möchte, wird vorgesührt. Der Bf. gibt uns eine streng quellenmäßig gehaltene, gut geschriebene Geschichte des rumänischen Volkes von seinen Ansängen die auf die Vereinigung

ber Fürstenthumer Moldau und Balachei im Jahre 1859. Bon ben beiden Banden enthalt ein jeder zwei Bucher. Das erfte: "Die Begründung der rumanischen Nation", schildert in vier Rapiteln: Dacien bor ber Anfunft ber Romer (Scuthen und Agathurfen, Geten und Dacier, Rampfe ber Geto-Dacier gegen Rom), Das romifche Dacien (Rolonisation und Organisation, Leben und Geschichte ber Dacorumanen), Die erfte Beriode ber Invafion und ber Rudjug ber Rumanen in die Berge (Gothen, Sunnen, Gepiden, Avaren, Glawen und Bulgaren) und Die zweite Periode ber Invafion (ber Einbruch der Magharen, Betschenegen, Cumanen und Tataren, die Balachei und Moldan bor ber Begrundung ber Fürstenthumer und die Er richtung bes Balachisch = Bulgarischen Reiches). Wie man ichon ben Schlagworten entnimmt, will ber Bf. von der Rosler'ichen Theorie nichts wiffen und halt mit Jung die Lontinuität ber rumanifder Bevölkerung im ehemaligen Dacien feit ben Tagen Trajan's fer (Les Roumains dans la montagne). Nachdem die Wohlhabender abgezogen, entwichen die Dacoromanen in die Berge, aus Acerbauer werben Sirten, das feghafte Leben geht in ein Banderleben über. Dirette Beugniffe bierfur find nicht borhanden, aber die fpatere Beschichte bes Bolfes beweift diesen Sachverhalt, ber auch burch die Unalogie der Berhältniffe in Rhatien und Noricum unterftugt wird. Dem erften Buche find brei Rarten beigegeben: 1. eine Aberficht über alle von den Rumanen bewohnten Lander, 2. eine Uberfichts= farte der Unternehmungen Trajan's und eine Karte mit den alten Stragengugen, Ballen u. f. w. Die Entbedung bes berühmten Monumentes von Abamfliffi tonnte wenigftens noch in den Rachträgen untergebracht werben.

Das zweite Buch umfaßt die Periode des sog. Slawismus (bis 1633) und beschreibt die Anfänge des Fürstenthums in der Walackei und Moldau, die Kämpse gegen die Türken, die Erhebung gegen die türkische Oberherrschaft und die innere Geschichte des rumänischen Bolkes in diesem Zeitraum. Das 1. Napitel schildert die Entstehung und Organisation des Fürstenthums, das 2. gruppirt den Stoff um die Persönlichkeiten Mirtschea's des Großen von der Walachei und Stephan's des Großen von der Moldau. Stephan's Geschichte bilden Hohepunkt des geschichtlichen Lebens in der Moldau währendes Mittelalters. Es ist erfreulich, daß der Bs. auch hier den Gegen stand in durchaus sachlicher, ruhig abgemessener Weise behandelt, wi im 3. Napitel die Person und die Geschichte Michaels des Tapfere

(1593—1601), in welchem neuere Hiftorifer, weil er zu dem Besitze der Balachei noch die Moldau und Siebenbürgen erwarb, den ersten Bertreter der dacorumänischen Idee gesehen haben. Mit wie wenig Berechtigung, wird von dem Bf. vortrefslich durchgeführt (1, 394; vgl. auch H. 8. 43, 373). Mit großem Interesse wird man den Aussührungen des Bf. im letzten Kapitel dieses Buches solgen: wie sich die ottomanische Herrschaft gestaltete, die schlimmen Folgen sür Land und Bolk, die Historie des Landes, die Verringerung der kleinen Grundbesitzer, die geistige Bewegung u. a.

Das britte Buch, gleichfalls zwedmäßig in vier Rapitel gegliebert, ichildert die Beit bes vorherrichenden griechischen Ginfluffes (1633 bis 1821), und zwar zunächft bie Regierungen bes Mathaus Baffaraba, Bafile Lupul und feiner Nachfolger, die rumanischen Länder im Beitalter bes Ronftantin Brancovan, Die Phanarioten=Beit und ben politifchen und Rulturzuftand in biefer Beriode. Befondere Beachtung verdienen die Ausführungen im fünften Abschnitt bes 2. Rapitels, wo Don ben erften Geschichtschreibern ber Moldau (und Balachei) ge= handelt wird. Recht ausführlich wird bie Bedeutung Gregor Dreche's, Diron Coftin's, Demeter Cantemir's und Nitolaus Milescus' bar= Belegt. Demeter Cantemir ift unter ben rumanischen Siftorifern ber erfte, der die Kontinuität der Anjässigkeit der Dacoromanen auf ihrem Boden seit den Tagen Trajan's behauptet hat (Le grand intérêt du travail de Cantémir, pour l'histoire de l'esprit roumain, consiste dans la thèse qu'il se propose de démontrer, que les Roumains de la Dacie d'aujourd'hui, les Moldaves, les Valaques et les Transylvains, sont, d'après leur origine, de vrais Romains de l'Italie, amenés dans ces pays par l'empereur Trajan et que les Roumains ont habité la Dacie sans interruption comme ils l'habitent encore aujourd'hui). Gut zusammensaffend ist auch die Schilberung ber griechischen Rultur (S. 169-177). In bem Ab= ichnitt über die Phanarioten=Beit ift bie Partei herauszuheben, die Den Berluft der Bufowing an Ofterreich betrifft: bisher ift in ben Darftellungen faft nur der öfterreichische Standpuntt zu Worte ge-Tommen. Der rumänische ift schon burch ben Titel Rapt de la Bucovine gefennzeichnet.

So sorgsam wie im dritten wird der Gegenstand auch im vierten und letten Buche: "Beitgeschichte, die Periode des Rumänismus" behandelt. Nach einem längeren Rücklick über die bisherige Entwidlung schildert der Bf. erstens das organische Reglement, zweitens die Revolution von 1848 und endlich die Union der beiden Fürstenthümer. Dem Werke ist ein guter Index beigegeben. Leider sehlt es nicht an zahlreichen Drucksehlern. Die ältere Literatur über einzelne Theile rumänischer Geschichte hat der Bs. wohl mit Absicht, um die Zahl der Noten nicht zu erhöhen, bei Seite gelassen. Bon den vielen Arbeiten über Michael den Tapferen ist z. B. keine genannt

Graz. J. Loserth.

Acte și fragmente cu privire la istoria Romînilor adunate...de N. Jorga (Actes et fragments relatifs à l'histoire des Roumains rassemblés...par N. Jorga). București, Imprimeria statului. 1895. 1896. 2 Bbc. 740 u. 400 ©.

Diefe auf Roften bes Minifteriums für ben öffentlichen Unterricht in Bufareft herausgegebene und dem rumanifchen Siftoriter Renopol zugeeignete Sammlung von Altenftuden und Rotigen gur Weschichte ber Rumanen muß als eine fehr bantenswerthe Ergangung ber groß angelegten Sammlung Hormuzati's (f. S. 3. 43, 374, 50, 383) bezeichnet werden. Während biefer vornehmlich öfterreichische Archive und zuvörderft bas Biener Saus-, Sof- und Staatsarchiv durchforschte, fammelte Jorga für ben erften Band feine Materialien in Baris, Leipzig, Dresben, Murnberg und Munchen und theilt fie in dronologischer Folge mit. Bei jedem Stude ift Die Proveniens angegeben, manchem ift eine fnappe Erläuterung beigegeben. Die Sammlung reicht vom 14.—18. Jahrhundert; doch ift bas 14. mm mit zwei Nummern, das 15. gar nicht vertreten. Reichhaltig merben die Materialien überhaupt erft mit bem 17. Jahrhundert. Die ein gelnen Schriftstude, in benen ber Rumanen Erwähnung gefdiebt, werden nur bann vollftandig mitgetheilt, wenn bas Mitgetheilte and wichtig genug ift, fonft wird nur ber betreffende Cat publigirt. Aud für die Geschichte der Deutschen in Rumanien findet fich manches Bedeutsame, wie g. B. bas Stud vom 1. Juli 1759.

Der zweite Band theilt aus den Berichten der preußischen Gefandten in Konstantinopel und Petersburg alles auf die Geschichte der Donaufürstenthümer irgendwie Bezügliche in Auszügen mit. Sie umfassen die Zeit vom 1. Juli 1768 bis zum 12. April 1839, gehören demnach einer für die Geschichte der orientalischen Frage höchst bedeutsamen Zeit an. Besonders reichhaltig sind die Materialien für die Zeit der russisch-österreichischen Allianz, dann für die Politik der Jahre 1811 und 1812, endlich auch für die Zwanziger und Dreißiger ne. Die Auszüge sind je nach der Bedeutung der Akten mitunter aussührlich, mitunter knapp, in einzelnen Fällen etwas zu knappalten. Den einzelnen Stücken sind nach Bedarf kurze Noten beisben: Hinweise auf früheres, Erläuterungen zum Texte u. a. ige Nachträge sowohl zu den Materialien der ersten als zu jenen zweiten Theiles schließen den Band. Chronologische und inhaltsübersichtstabellen erleichtern die Benühung des Buches. Noch er wäre es gewesen, wenn der Herausgeber auch noch die einzelnen de mit sortlausenden Nummern versehen hätte, wie dies in den sten Regestenwerken der Fall ist.

Graz.

J. Loserth.

## Notigen und Rachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Sterucksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Rebattion.

## Allgemeines.

Auf ben Bebieten ber Staatswiffenschaften, ber Rechts= und Rir geschichte und theilweise auch ber Alterthumswiffenschaften befteht eine Tradition für die fuftematifche Bufammenfaffung aller Spezialforichung furge, pragife Sand- und Lehrbucher. Die bedeutenoften Bertreter Disgiplinen haben es nicht veridmaht, folde Lehrbucher gu ichreiben, unter ihren Sanden find gum Theil fleine Meifterwerfe baraus geworben auf Studium und Forichung überaus wohlthatig gewirft haben. Auf Bebiete ber allgemeinen und ber politischen Beschichte aber entbehrt ichmerglich die fichere Ubung ber fnappen und icharfen Bufammenfa weitschichtiger Forschungen. Wir brauchen die allgemeinen Grunde ! Mangels, ber jum Theil wohl bie unvermeibliche Schattenfeite anberer guge war, nicht zu entwideln. Heute wird er jedenfalls lebhaft gefühlt muß über furg oder lang befriedigt werden. G. v. Below und der U zeichnete wollen es versuchen, ein "Sandbuch der mittelalterli und neueren Geichichte" in die Bege gu leiten. Es foll (im Be bon R. Olbenbourg) in funf Abtheilungen (Allgemeines - Sulfsw ichaften - Berfaffung, Recht und Birthichaft - Politifche Beichich Alterthumer) und innerhalb biefer wieder in eine Reihe felbitandiger bucher von fleinerem ober großerem Umfange gerfallen. Da eine Reibe Mitarbeitern bereits gewonnen ift, fo werben wir vielleicht bald ni Mittheilungen bier machen fonnen. Fr. M.

Die hoffmann'iche Berlagsanftalt in Stuttgart fundigt die heraus eines beralbiichen Atlaffes, beforgt von Strohl, in 25 Lieferungen a !

an, der an typischen Beispielen die Entwicklung der Heraldit veranschaulichen und dadurch auch die Laien in die Heraldit einführen will.

Das Schmoller'iche Jahrbuch f. Gefetgebung zc. 22, 2 enthält eine febt bemertenswerthe fogiologifche Studie bon B. Gimmel: Die Gelbft= erhaltung ber fogialen Gruppe. Berfaffer beftimmt gunachft bas Objett ber Sogiologie naber als bie Formen bes Bufammenwirfens ber Denfchen. Aber im Grunde befennt er, in aller Soziologie nur einen Rothbehelf gu feben, mahrend bas 3beal bie vollftandige Erfenntnis aller Bechfelwirfungen ber Einzelnen mare, bas nur nicht zu erreichen fei. Das ift wieber eine atomififche Ubertreibung, abnlich der fürglich von Brenfig vertretenen, die dadurch nicht beffer wird, daß man die Unerfüllbarfeit ber eigenen Forderungen anerkennt. Berade das Broblem, bas Simmel felbft im por= liegenden Auffat behandelt, die Gelbfterhaltung der fozialen Gruppe, trop bes Musicheibens ihrer Romponenten, zeigt, daß es Ericheinungen gibt, Die nicht nur mechanisch als eine Summe von fo und fo viel Einzelfattoren berfteben find. Ubrigens ift die Untersuchung im Gingelnen icharffinnig und fein geführt und wir empfehlen, trop ber Differeng, burchaus die Leffire des Auffapes.

Gegen einen in der Neuen Zeitschr. f. Sozialwissenschaft 1, 2 von B. v. Lilien feld veröffentlichten Artitel: Über Sozialphilosophie, der für iog "organische" Soziologie eingetreten war, wendet sich ziemlich scharf, aber u. E. durchaus mit Recht, S. R. Steinmet im 3. Heft derselben Zeitschrift: Die "organische" Sozialphilosophie. — Ebendort in Heft 4 findet sich ein Aussach von J. Kohler: Kollektivismus und Individualismus in der Geschichte, der die Berechtigung beider und die Nothwendigkeit iber gegenseitigen Ergänzung hervorhebt.

G. Siegel's umfangreicher, lesenswerther Auffat "Zur Entwicklung der Unabhängigkeit der Rechtsprechung" in hirth's Annalen des Deutschen Reichs, Jahrgang 1898, Nr. 3 und 4, enthält eine klare und sachkundige Darstellung der führenden Tendenzen innerhalb der Geschichte der Gerichtsbersassungen in Deutschland von der Entstehung der Landeshoheit an bis auf die allerneueste Zeit. — Dieselbe Zeitschrift bringt eine Artikelreihe den R. v. Sehdel: Borträge aus dem allgemeinen Staatsrechte.

Aus dem Archiv für Philosophie notiren wir einen Auffat von Etein: Die Kontinuität der griechischen Philosophie in der Gedankenswelt der Araber.

Ein tleiner Artitel von Th. Achelis in der Beilage der Münchener Ang. 3tg. vom 27. April: Religionswissenschaftliche Studien, gibt eine Beiprechung des Buches von D. G. Brinton: Religions of Primitive Peoples (New-York 1897). — Ebendort in der Beilage vom 14. Mai veröffentlicht Dr. Brandt (Oldenburg) einen Artitel: Utopie und Kulturseschichte, in dem er ein schon 1892 erschienenes Buch von v. Kirchenheim empfiehlt: Schlaraffia politica (Leipzig, Grunow), das den engen Zusammenhang der Utopieen mit der jeweiligen allgemeinen Zeitgeschichte nachweiß.

In der Deutschen Zeitschr. f. Kirchenrecht 8, 1 ist eine Rektoratsrede von E. Friedberg abgedruckt: Das kanonische und Kirchenrecht, in der namentlich Entwicklung und Wesen des kanonischen Rechts vortresslich gekennzeichnet werden. — Das ganze heft der Zeitschr. s. Theologie u. Kirche 8, 3 wird von einer Abhandlung von Eb. Bischer eingenommen: Die geschichtliche Gewißheit und der Glaube an Jesus Christus. Berjasse untersucht vor allem, inwieweit auf dem Wege geschichtlicher Forschung in Fragen wie der von der Persönlichkeit Christi überhaupt Gewißheit zu erlangen sei, was er leugnet. Jedenfalls ist es im Interesse echter Religiosität wie der Geschichte nur zu wünschen, daß auch solche Probleme immer von neuem mit den Witteln der Geschichte gemessen werden.

In einer der Accademia Pontaniana zu Neapel vorgetragenen Abhandlung vertheidigt Ben. Eroce noch einmal die wissenschaftliche Methode und die Auffassung von De Sanctis gegen Angrisse, die namentlich seine Beurtheilung der italienischen Literatur des 19. Jahrhunderts von mehreren Seiten, darunter von einem Manne wie dem Dichter Carducci, neuerdings ers fahren hat: Francesco de Sanctis e i suoi critici recenti, Napoli 1898, 40 S.

Die Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie 22, 2 enthält einen kleinen Aufsat von B. Barth: Zum 100. Geburtstage Aug. Comteder die bleibende Bedeutung der Comte'schen Sociologie für Geschichte und Mationalökonomie erörtert. Bgl. dazu einen Artikel von G. Dumas der Revue philosophique de la France et de l'étranger 1894, 3 L'état mental d'Aug. Comte, der der Ansicht entgegentritt, als sei Comein Beweiß für den Zusammenhang genialer und neuropathischer Anlag im Wenschen. Bgl. in demselben Heft noch einen Artikel von L. Bin arsti: Essai sur la mécanique sociale.

Im Anschluß an die von Stenzel's Sohn kurzlich veröffentlichte Bigraphie des Breslauer Geschichtschreibers veröffentlicht F. Rachfaleinen Aufsah, der über die hauptsächlichsten Lebensschicksale und Berdesselben eine kurze Orientirung bietet: Gustav Adolf Harald Stenz (in Forschungen zur brandenburg. u. preuß. Gesch. 11, 1).

Das Buch von Friedrich v. Schulte "Die Macht der römischen Bap
über Fürsten, Länder, Bölfer und Individuen nach ihren Lehren und Hangen seit Gregor VII. zur Bürdigung ihrer Unsehlbarleit" (dritte ungearbeitete Aust., Roth, Gießen 1896, 129 S.) wurde angesichts des drohend Infallibilitätsdogmas versaßt und hatte damals altuelle Bedeutung. Jed Freund einer ruhigen, umsichtigen Untersuchung des im Titel bezeichnet Gegenstandes wird mit Genugthuung davon Notiz nehmen, daß es notiz Jahren noch einmal seinen Ausgang nehmen kann. Denn es gehort

ju denjenigen Werken der ausgedehnten Konzilssliteratur, welche es verstenen, vor Vergessenwerden geschützt zu werden. Bon der zweiten Ausstage unterscheidet sich diese dritte wesentlich dadurch, daß nach § 9 "Falschbeit der Lehren der Päpste seit Gregor VII. über das Verhältnis von Kirche und Staat, und die kaiserliche Unsehlbarkeit" in Wegsall gekommen ift und dafür ein freilich sehr summarisch gehaltener "Überblich über die Ereignisse seit 1871" hinzugesügt wurde.

Unter dem Titel Deutsche Sozialgeschichte vornehmlich der neuesten Zeit veröffentlicht Emil Stuper, Realgymnasialdirektor in Halberstadt, im Berlage der Baisenhausduchhandlung, Halle a. S., 1898, eine populär gehaltene Übersicht über die soziale und ständische, zum Theil auch verstäftungsgeschichtliche Entwickelung in Deutschland unter besonderer Berückstigung der brandenburgisch-preußischen Berhältnisse. Reiseren Schülern und angehenden Studenten kann das Buch als eine Propädentik eigener wissenschaftlicher Beschäftigung mit diesem umfangreichen Gebiete vielleicht ganz nützliche Dienste leisten.

Musgemablte Gelbitbiographien aus bem 15. bis 18. Jahrhundert, berausgegeben von Chriftian Deper. Dit 4 Bortrattafeln. Leipzig, 3. 3. Beber. 1897. Wenn die Merkmale einer Zeit icharfer als Attribute eines Einzelmenichen benn in inftematischer Aufgahlung erfaßt werben, fo ift die wachsende Burdigung der Gelbitdarftellungen vergangener Berfonlichleiten gewiß berechtigt, ebenjo ber Bunich bes Berausgebers, die Antheil= nahme der Gebildeten überhaupt zu erreichen. Rechtfertigt dies den Biederabbrud ichon vorhandener Beröffentlichungen, fo ift doch zu bezweifeln, ob Berade die Bahl der allerbefannteften eine gludliche mar. Die beiden Blatter, Saftrow, Dürer find uns vertraut genug; ju Burthart Bint und bes Lutas Beiglofler Schilderung ber Bartholomausnacht hatten fich mohl Deniger befannte Seitenftude finden laffen, noch leichter gu ben ziemlich nuchternen Darftellungen bes Mugsburger Renaiffancebaumeifters Elias Doll und des ansbachifden Feldpredigers Soder. Die meift in Auswahl Deröffentlichten Aufzeichnungen find in ber Schreibweise ihrer Beit wieber= Begeben mit Ertlärung ichwieriger Musbrude.

Rene Pücker: van Calfer, Politif als Bissenschaft. (Straßburg, Seiß. 1 M.) — Spencer, Die Principien der Soziologie. Übers. IV. 2. (Stuttgart, Schweizerbart.) — Lacombe, Introduction à l'hist. littéraire. (Paris, Hachette. 7,50 fr.) — Sorel, Nouveaux essais d'histoire et de critique. (Paris, Plon & Nourrit. 3,50 fr.) — Seignobos, Scènes et épisodes de l'histoire d'Allemagne. (Paris, Colin.) — Dirth, Regententabellen zur Beltgeschichte. (München, Sirth. 2,70 M.) — Mude, Urgeschichte des Ackerbaus und der Biehzucht. (Greisswald, Abel. 9,60 R.) — Schurt, Grundriß einer Entstehungsgeschichte des Geldes. (Beimar, Felber. 3 M.)

## Alte Befdicite.

In der Edinburgh Review Nr. 384 ift ein Auffat: The Babylonian discoveries, der gut über die letten großen Entdeckungen in Babylonien im Anschluß an Beter's Nippur, Sarzec's Découvertes en Chaldée und Rawlinson's Memoir orientirt.

In der English hist review Nr. 50 sett H. H. Howorth seine Untersuchungen über die älteste Geschichte Babyloniens sort: II. The rulers of Shirpurla or Lagash. Ebendort behandelt Th. Hodge date of the death of Leo the Isaurian and the length of the reign of Artavasdus).

Mus ber Bibliotheca sacra Jan. 1898 notiren wir D. Hahman: Gilead and Bashan, or the prae-mosaic Manassite conquest, and ber Calcutta Review Nr. 211 u. 212 Vedic India by S. M. Latif und R. Hoernie: Jainism and Buddhism.

In den Beiträgen zur Affpriologie 3, 4 handelt D. B. Mac Gee über die Topographie Babhlons auf Grund der Urkunden Nabopolaffar's und Rebutadnezar's (1. Die Reilschrifturkunden in Umschrift) und B. Meißner über altbabhlonische Gesete.

Aus der Zeitschr. für Affpriologie notiren wir A. Eisenlohr's Auffiah über altbabylonische Maßbezeichnung.

Im Journal asiatique 11, 1 handelt J. Rouvier über Les ères de Tripolis de Phénicie.

Die Archaolog.=epigraphifchen Mittheilungen aus Ofterreich=Unga boren mit bem jest ericbienenen 20. Bande zu ericheinen auf. Bir notic aus bemielben Ritterling: Die Statthalter ber pannonifden Provings E. Gganto: Bur Gefchichte von Troigen und Uber die griechifche bu thet, A. Bilbelm: Bu griechischen Inschriften und Bum Tempelbau Alfmeoniben, E. Groag: Bur Laufbahn bes Rutilius Gallicus, E. Bo man: Bu den römifden Militardiplomen, S. Swoboda: Epigraphije hiftorifche Beitrage (1. Lygdamisinfdrift von Salifarnaß, 2. Schlangenfall von Konftantinopel), endlich die Ausgrabungsberichte über Carnuntum. Un die Stelle diefer Mittheilungen find die Jahreshefte bes Ofterreichtich archaolog. Inftituts getreten, wovon bas 1. Beft borliegt. Die auße Einrichtung biefer Jahreshefte gleicht berjenigen unferes archaologisch Jahrbuchs: fie bringen in ihrem 1. Theil Abhandlungen und in bem "B blatt" Mittheilungen über neue Funde, Ausgrabungen u bergl.; aus be Beiblatt erwähnen wir die Rathebrale von Berafleia (dem alten Berintho mit beachtenswerthen Bemerfungen Strangowsti's Bur byzantinifd Architeftur und Deberben's Bericht über Ephejos für 1897 (Ausgrabu der Agora und des Theaters; wichtige Juschriften), während die aus d Ungeiger ber Wiener Atademie abgebrudten Berichte Ab. Bilhelm's a Griedenland und Benndorf's über Ephefos (für 1896) ichon in ber & 3. erwähnt find Bon ben Abhandlungen find beachtenswerth M. hoernes: Banberung archaischer Zierformen (Nachweis oftgriechischer Ornamente als Stammformen mitteleuropäischer Ziermotive); Tarentiner Relieffragmente, welche bisher als Theile eines Rampfe tarentinischer brieden mit Japhgen und Deffapiern barftellenden Tempelfriefes aus ellenistifcher Beit galten, erweift B. v. Bientowsti als Theile eines efonders iconen griechischen Sartophages aus romischer Beit, auf beffen Borberfeite ein Schiffstampf bargeftellt war; E. Sula: Metagraphe tifcher Raiferinschriften behandelt Falle, in denen Steine mehrmals für aiferinschriften verwendet murben; Ralinta: "Mittheilungen aus Ronantinopel" theilt eine Inschrift von großem Intereffe mit, worin eine ffenbar toifche Tetrere mit ihrem Stab und Befagung namentlich aufeführt wird; Oberkommandant ift Al. Terentius Al. f. Barro, der den itel noeoßerras führt. Diefer Al. Terentius Al. f. Barro ift aber, was alinfa entgangen ift, ibentifch mit dem Barro in Siller's rhob. Inichr. 48. wed des Aufgebots von Schiffen der griechischen Stadte ift offenbar die efriegung ber Biraten. - Dann tommt D. Bennborf noch einmal egen Furtwängler) auf Abamtliffi gurud, und G. Diemann weift bie on Furtwängler veranlagte Retonftruftion des Tropaums von Abamfliffi ab.

3m Rhein. Mujeum 53, 2 gibt 28. S. Roicher: Die "Sundefranteit" (xiwe) ber Bandareos-Töchter und andere mythische Krantheiten, den dachweis, daß ben Krantheiten mythischer Personen uralte medizinische eobachtungen und Erfahrungen ju Grunde liegen. Otto Eb. Schmidt It feine Studien zu Cicero's Briefen an Atticus (XI.-XVI.) fort. Rorte: Der "alte Tempel" und das Befatompedon auf der Afropolis UMthen, wendet fich gegen die Annahme Dorpfeld's, daß der "alte embel" auch nach dem Ban des Erechtheions fortbestanden habe. Bieltehr enthielt ichon ber "alte Tempel" zwei Rultraume, ben einen für thena, ben anderen für Erechtheus. Unter Befatompedon ift ein befonerer, bom Tempel unabhängiger, ber Athena beiliger Begirt gu verfteben; a Opifthobomos war eine Gigenthumlichfeit bes Barthenon. Blag Ommentirt ausführlich bes Bacchylibes Gebicht auf Phtheas von Aigina, ad Steup bespricht ben Thukydides-Papprus von Ornrhynchos. - In iner Wiscelle: Die Abfaffungszeit von Theophraft's Charatteren beftreitet Ruhl, daß dies Bert, wie Cichorius in ber neuen Ausgabe annimmt, 119 v. Chr. abgefaßt ist.

Das 2. Heft des 33. Bandes des Hermes enthält einen lehrreichen and eingehenden Auffat von Ed. Schwart über die Bertheilung der tömiichen Provinzen nach Cafar's Tode, und von P. Meher Nachträge und Berichtigungen zu den Praefecti Aegypti, deren Liste er im Hermes 8d. 32 aufgestellt hatte. Beiträge zur Geschichte Aitoliens und des Amphikthonenbundes geben die Miscellen Dittenberger's, "Sosthenis" und Pomptow's "Amphikthonisches" (handelt sich wesentlich um die Frage, ob Herakleia am Dita im Jahre 178 v. Chr. zum aitolischen Bunde gehört habe oder nicht, dann ob jemals ein amphikthonischer Stamm durch andere als seine eigenen Angehörigen auf der Phlaia vertreten gewesen sein konnte oder nicht!) — Busolt bespricht in einer Miscelle die Aufbebung der Berbannung des Thukhdibes.

Im Philologus 57, 2 veröffentlicht Immisch einen auf der Dresdner Philologenversammlung gehaltenen Bortrag über Theophraft's Charaftere. "Die leitende Absicht des Schriftstellers ist eine ästhetische, und das Charafterenbüchlein ist als ein der Praxis gewidmetes Parergon zu Theophrast's Arbeiten über die Rhetorit aufzusassen, indem es die theoretische Anweisung zu ergänzen und zu beleben bestimmt war." Einen sehr lesenswerthen Beitrag zu Theophrast's Charafteren liesert W. H. Roscher: Die Beziehungen des Psaus zur Neumondseier und Theophr. Charaft. 4, 15. Weiter sind hervorzuheben H. Jurenta: Zur Bürdigung der Kömeroden des Horaz, R. Reihenstein: Zur Textgeschichte der Germania (Kollastion einer bislang unbefannten Handschrift in Rimini) und Fr. Sussein mihl: Beiträge zur alexandrinischen Literaturgeschichte. In der Misceller "Fabius Pictor und Livius" wendet sich W. Soltau scharf gegen Lutbacher's Recension seines Buches: Livius Geschichtswert in der Deutschleriteraturztg. 1897 Rr. 50.

Aus dem 8. Hefte der jeht eingegangenen Neuen Jahrbücher sphilologie u. Pädagogit ist nachzutragen: P. Meher, Die ägyptislegio XXII und die legio III Cyrenaica, D. E. Schmidt: Tullia und Dolabella und der Schluß von B. Soltau's Aussatz: Macer und Tube (V. Die Quellen von Livius' zehntem Buche), endlich K. E. B. Stroom an: Der Sturz des Gardepräselten Perennis. Die lehten Hesten Heile 1. Theil: 1. Theile 1. Theile 2. Pom tow's Fasti Delphici (II. [historischer] Theil: 1. Theile 2. Die aitolischen Superdischen Bundensehung des amphistynonischen Synedrions vor und nach dattolischen Suprematie. 2. Die aitolischen Beit der Amphistynonie. 3. Tamphistynonischen Staaten als Glieder des aitolischen Bundes. 4. Datirung der Archontate), Aussähe von E. F. Bischoff: Zum rhodischender, von E. A. Bagner: Der Philosoph Agatharchides in der erst Detade Diodor's (Schluß), von E. Drerup: Zu den Publikationskoft der attischen Bolksbeschlässe und endlich von B. Schwarz: Groß-Arabis

Aus ben Neuen Jahrbüchern für das klass. Alterthum 3 notiren w. Bissowa: Römische Götterbilder, R. Böhlmann: Die sozi Dichtung der Griechen (Schluß) und O. E. Schmidt: Cicero und Teren übrigens tritt Schmidt in einem Aufsap: Cicero reclivivus in Breuß. Jahrb., März, warm und frästig für Cicero ein.

In den Nachrichten der t. Gesellschaft der Bissensch. zu Göttingen phil-hist. Kl. 1897, 3 übt U. v. Bilamowip-Moellendorff: Simonides als Epigrammatiker im Anschluß an das von St. Dragumis aufgesundene Epigramm auf die bei Salamis gesallenen und dort bestatteten Korinther eine scharfe und überaus lehrreiche Kritik an den unter Simonides'
Namen überlieferten Epigrammen.

Die Bonner Jahrbücher 102 bringen Auft"be von B. Levifon: Die Beurlundung des Civilftandes im Alterthum. C'n Beitrag zur Geschichte ber Bevölkerungsftatiftit, und von M. Ihm: Die arretinische Töpferei.

In The journal of hellenic studies 17, 2 fucht 28. Rhys Roberts: The greek treatise on the sublime. Its authorship für ben unter Longinus' Ramen gehenden Trattat negi Spovs als Abfaffungszeit das 1. nachdriftliche Jahrhundert nachzuweisen und den Abreffaten besfelben, Terentianus, mit bem lateinischen Grammatiter Terentianus Maurus gu ibentifiziren. Dann folgen zwei Abhandlungen von G. B. Grundy: 1. Artemisium. 2. The account of Salamis in Herodotus. 3. M. R. Munto theilt die auf einer Reise burch Myfien im Rhyndafos- und Mateftoethal gefammelten Inichriften (meift ohne Intereffe; werthvoll ift eine vollständigere und beffere Abichrift der wichtigen, von Mordtmann Mithen Mitth. 15, 156 publicirten Inidrift) mit, und 3. G. C. Underfon: A summer in Phrygia publizirt gleichfalls Inschriften, darunter eine Eingabe phrygifcher Rolonen an ben Raifer Philippus und eine wichtige Unweifung der Stadt hierapolis an ihre Beamten in ihren Romen bei Welegenbeit ber Bahlen. 3. 28. Crowfoot: A Thracian portrait, gibt einen fehr beachtenswerthen Retonftruttionsversuch der thratischen Geschichte in cafarischer ind augustischer Beit, und A. E. Evans: Further discoveries of Cretan and Aegean script: with Libyan and proto-Egyptian comparisons ührt feine früheren Untersuchungen an der hand neuer Entdedungen weiter.

Der neue Band (8.) der Harvard studies in classical philology athälf lesenswerthe Auffähr von G. B. Botsford: The trial of the Icmeonidae and the Cleisthenean constitutional reforms und von L. Rorton: Greek grave-reliefs.

Im Archäolog. Anzeiger ist der in der archäologischen Gesellschaft gealtene Bortrag Pomtow's über die Ausgrabungen in Delphi abgebruckt.
Im Jahrbuch des archäologischen Instituts berichtet G. Weber über is hochdruck-Wasserleitung von Laodicea ad Lycum.

In der Revue des études grecques 11, Januar—März, finden sich Tit zwei Arbeiten über Bakchylides, die eine von A. Croiset, die andere von Th. Reinach, dann eine Abhandlung von P. Girard über die Erypteia der Lakedämonier (auf Grund des von Kenyon in der Revue de philol. 1897 veröffentlichten Papyrosfragments). Der in Elche in Spanien gesundene Frauentopf gibt Th. Reinach Beranlassung zu einer Erörterung ber griechischen Rolonien und ber griechischen Beziehungen in Spanien; die Bufte felbst halt er für bas Wert eines griechischen Kunftlers, ber eine einheimische Dame in einheimischer Tracht porträtirt habe

In der Revue archéologique 32, Jan./Febr. 1898, theilt B. Berdriget unter bem Titel Syriaca werthvolle Beitrage gur Beichichte Spriens mit. 1. Triparadifos. Diefer aus der Diadochengeschichte befannte Ort wird mit bem heutigen Rable, bem biblijchen Ribla, am Orontes, jublid von Laodifeia ad Libanum identifizirt. 2. La déesse syrienne Siméa. Diefen auf Infdriften bortommenden Ramen einer Göttin ertennt Berdriger wieder in bem zweiten Namen von Elagabal's Mutter: Symiamira, ben er mit Siméa est maîtresse (mira = marat = maîtresse) wiedergibt. 3. Les flottes romaines en Syrie. In dem großen hafen von Geleufeia Bieria war eine Station ber mijenatischen Flotte; bagegen find bis jest an ber phonitifchen Rufte felbft feine Stationen ber classis Syriaca nachweisbar. Diefe bisher wenig beachtete Thatfache fucht Berdriget gu ertlären; bag bie Stationirung ber mifenatischen Flotte in Geleuteia mit bem Drienttriege bes Marcus und Lucius Berus zusammenhangt, ift febr mahricheinlich. G. Foucart: L'histoire de l'écriture égyptienne d'après les dernières publications bespricht ben 3. Band bes Griffith'ichen Bertes: Bert Hassan. G. Bonfor handelt über Le musée archéologique de Sévil 3º et les ruines d'Italica und Ph. Bonget über einen gu Mirabel (Depart ment Arbeche) gefundenen Meilenstein aus dem Jahre 145 n. Chr. ur über bie von Alba (beute Aps) ausgehenden Stragen. G. Reina wendet fich in dem Auffat: Les Cabires et Mélicerte gegen die Annahm eines semitischen Ursprungs ber griechischen Mythologie. Gehr wichti für die fpatere Geschichte Grans ift die Abhandlung von E. Drouin Les légendes des monnaies sassanides.

In berfelben Zeitschrift Mary/April berichtet S. Reinach über Statues antiques des musées de Compiègne (Statue ber Korinna vor Silanion) et de Nevers (zwei aus bem Piraus stammende männlich Statuen) und beendet E. Drouin seine Untersuchungen der sassandische Münzlegenden. G. Daressy veröffentlicht und bespricht den Plan eine ägyptischen Königsgrabes, wie er, auf einen Stein gezeichnet, in Biban-el Molout aufgesunden ist.

G. Perrot unterzieht im Journal des savants, 1898 März/Aprilbas Buch von Dörpfeld-Reisch über bas griechische Theater einer ausssühlichen Kritik und gibt zugleich eine eingehende Lebens- und Entwicklunggeschichte B. Dörpfeld's.

In ben Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belle lettres, Jan/Jebr. 1898, bespricht C. Jullian Marque de fabrique avela croix aus Anlaß einer zu Bordeaux in der Kirche Saint-Seurin Tage getretenen, mit dem Stempel Tiberiani gezeichneten Amphore

Sitte der römischen Töpfer, ihren Baaren mit ihrem Namen auch ein Kreuz einzustempeln. Das Kreuz an sich beweift also nicht christlichen Ursprung. De Roquefeuil: Recherches sur les ports de Carthage; in einem Brief an Héron de Billefosse berichtet Delattre über seine jüngsten Ausgrabungen in der Rekropole von Karthago.

Îlber bie neueren Funde in Afrika orientirt jehr gut S. Ofell in leiner Chronique archéolog. africaine (in Mélanges d'archéol. et d'histoire 18, 1/2).

In den Atti della R. Acc. di Torino 33, 6 ist ein Aufsatz von E. Ferrero: Mogli e figli di Costantino und in den Atti della R. Acc. di Padova 14 theilt F. Gnesotte Una congettura alle origini is Roma mit (Bestätigung und Ausbau der Schwegler'schen Ansicht).

Aus der Rivista Italiana di numismatica 11, 1 notiren wir die Aufätze von E. A. Stüdelberg: Les titres de Théodoric und von F. Allara: Ancora sui titoli di Teoderico, jowie aus der Nordisk Lidsskrift for Filologie 6, 3/4 die Fortsehung von A. Raeder's Aufsah: Det romerske colonats udvikling.

In den Rendiconti della R. Acc. dei Lincei 7,2 ift der Schluß der von J. B. Chabot herausgegebenen und übersetten Regulae monasticae saec. VI ab Abrahamo fundatore et Dadjesu rectore conventus Syrorum in monte Izla conditae (f. H. J. 81, 1). Dann folgt in Auffah von T. Afhbh: Sul vero sito del lago Regillo.

Das neue Heft (7, 2) der Byzantinischen Zeitschrift beginnt mit einem Aussauft P. Batiffol's: Sozomene et Sabinos, worin als hauptquelle Er Kirchengeschichte des Sozomenes neben Sotrates der historiker Sabinos, on dem eine Sammlung der Konzilakten existirte, nachgewiesen wird. dann gibt J. Bidez Auskunft über Une copie de la chronique de sorges le Moine conservée à la dibliothèque de Patmos (enthält nen großen Theil des J. und 4. Buches, stammt aus dem 11. Jahrhundert nich gehört der durch den Coislinianus 310 vertretenen Gruppe an). P. Lambros: Tavia, eine verkannte mittelgriechische Stadt, identissizit avia mit dem heutigen Dorfe Davia im Demos Phalanthos von Arkadien, nich D. Bulff behandelt: Die sieden Bunder von Byzanz und die Postellirche nach Konstantinos Rhodios.

In ben Histor. polit. Blättern 121, 7 vertheidigt B. Sepp: Das Rartyrium bes hl. Ignatius, Bischofs von Antiochia, gegen H. Delehape's Ibhandlung L'amphithéâtre flavien et ses environs in den Analecta Bolland. 16 als Ort des Martyriums das flavische Amphitheater in Rom.

In den Biener Studien 20, 1 sett J. huemer seine Studien du den altesten driftlich-lateinischen Literarhistorisern fort. II. Gennadius de viels illustribus. In der Theolog. Quartalschrift 80, 2 sindet sich ein Aufsat von Belser: Bur Evangelienfrage (Matthäus=Evangelium ist in hebräischer Sprache, und zwar etwa im Jahre 41 n. Chr. abgesaßt, das Markus-Evangelium 43 n. Chr. in Rom und das Lukas-Evangelium zwischen 61 und 70).

In den Studien und Kritiken 1898, 3 beginnt J. P. Bang Studien über Clemens Romanus zu veröffentlichen, und zwar: 1. Das Chriftenthum bes Clemens.

In der Rom. Quartalichrift 11 (1897) ift ein lehrreicher Auffat von A. Chrhard: Symeon Metaphraftes und die griechische Sagiographie (eine Entgegnung namentlich auf die Einwendungen Delehahe's).

Gegen Stiglmaher wendet sich J. Rirschli: Zur Ehrenrettung bes Dionysius Areopagita in den hiftor.polit. Blättern 121, 11. — Auch im Katholik (1898, April/Mai) ist ein Aufsah Nirschl's über den Areopagiten.

In der Zeitschr. f. wissensch. Theologie 41, 1 behandelt Fr. Shiele die Frage: Bar Jörael in Ügypten? Und wie zog es in Kanaan ein 2 und E. Schürer: Zur Chronologie des Lebens Pauli, zugleich ein Bestrag zur Kritit der Chronit des Eusebins, weist nach, daß die Gründwelche für den Amtsantritt des Festus im Jahre 55 oder 56 n. Chr. gelter gemacht werden, nicht stichhaltig sind, daß derselbe vielmehr in die Jahles 61 zu sehen ist und daß Eusebins seine Rotizen über jüdische Geschich aus Josephus' bellum iudaicum geschöpft hat. Im 2. Heft behande M. Hilgenfeld die Apologie des Apollonius in Rom, und P. Koetschaggibt Beiträge zur Lebensgeschichte Gregor's des Bunderthäters.

Die in den letten Jahren so vielsach erörterte Galater-Frage unterziehe Bal. Weber einer erneuten Prüfung: Das gute Recht der südgalatische Hopothese gegen ihre Bestreiter und einige ihrer Freunde vertheidigt er im Katholik 1898, und: Die Galater-Frage und ihre Beseuchtung durch Blah'sche Lesarten zur Apostelgeschichte in der Zeitsche, f. kathol. Theologie 1898,

Rene Bucher: Rohden et Dessau, Prosopographia imp. rom-Saec. I. II. III. P. III. (Berlin, Reimer. 25 M.) — Holm, Geschicht Siciliens im Alterthum. III. (Leipzig, Engelmann. 18 M.)

### Momifch-germanische Beit und frufes Mittelalter bis 1250.

Aus den reichhaltigen Mittheilungen der k. k. Centralkommission 24, notiren wir die beiden Abhandlungen von M. Much über: Grabsun aus Zellerndorf in Niederösterreich (Bronzezeit) und: Frühgeschichtlichen Funde aus den österreichischen Alpenländern (betrifft die etwa dem 6. od en 7. Jahrhundert angehörigen Emailsibeln von Perau). Dasselbe heft er utbält einen kurzen Aussah von S. Jenny: Bauliche überreste von Brigantium. Ein Bortrag von Jenny über: Borarlberg vor und unter den Römern sindet sich in den Schriften d. Ber. f. Gesch. d. Bodenses 26.

In ben Bonner Sahrbuchern 102 berichtet C. Roenen über: Die Baldalgesheimer Schmudplatten (Ubergangszeit von Sallftadt= und La Teneperiode), A. Ogé über: Neue romifche Funde am Niederrhein (Grabftein eines eques ber ala Moesica in Asberg u. a.), Anidenberg über romifde und germanifde Funde am Rheinwerft gu Bonn, C. Schulteis über Thongefage bon Münftereifel und Rlein über Funde, meift romifchen Urfprungs, aus Bonn, Eustirchen u. f. m., fowie über frantische Funde bei Bulpid. Eine in bemfelben Beft ericienene Abhandlung von E. Bergog (Bur Offupations= und Berwaltungsgeschichte bes rechtsrheinischen Romer= landes) beschäftigt fich mit der Feststellung ber rhatisch = obergermanischen Brenge und mit ber rein auf militarifchen Befichtspunften aufgebauten Berwaltung biefer Grenggebiete. - Einen Rachtrag gu dem Bergog'ichen Auffat liefert A. v. Domaszewsti im Rorrefponbengbl, d. Beito. Beitichr. 17, 4/5: Praefectus Raetis Vindolicis vallis Poeninae. Mus demfelben Defte ermahnen wir einen Bericht bon Rorber über romifche Infdriften in Maing und eine Rotig bon E. Sibner über bie Inschrift eines Numerus Germanorum aus Tanger. - Beft 3 des Korrespondenzblattes berichtet über eine Reihe von Funden im Elfaß und enthalt fürzere Fundmotigen bon E. Bagener, bon Zangemeifter und bon Lehner. -Das Limesblatt 27 u. 28 bringt eine außerordentlich eingehende Erörterung Don E. Ritterling über bas Raftell von Riederbieber. Seft 27 enthalt angerbem noch Berichte ber Stredentommiffare L. Jacobi (Das Raftell Rapersburg im Taunus; dazu vier Inschriften in Abbilbung), Rofler (Briningen und ber Limesthurm am Leichgefterner Bege, fowie ber Stragenthurm im Bolfersheimer Balbe) und R. Schumacher (Bahrend bes 3abres 1897 vorgenommene Untersuchungen am babifchen Limes). Den Broften Theil von Seft 28 bilbet ein ausführliches Referat von Bolff tiber bas Domitianifche Raftell, die Stragen und die Stadtbefestigung, fo-Die die an der Mauer errichteten Töpferöfen ber romifchen Stadt bei Debbernheim. - Aus ben Annales de la fédération archéol. et hist. de Belgique 11 verzeichnen wir ein Effan bon &. Sunbrigts über: Antiquités romaines à Tongres.

Auf Grund des Jacobi'schen Buches berichtet E. Schulze in klarer und anregender Beise in den Neuen Jahrbüchern s. klass. Alterth. 1, 4 über die Anlage des obergermanischen Limes und das Römerkastell Saalburg. Ebendaselbst 1, 5 gibt Buttke einen gut orientirenden Überblick über die Besiedelung Sachsens im Anschluß an die Berke E. D. Schulze's und Meinen's. — Gleichsalls auf den Forschungsergebnissen Meinen's, daneben aber auch auf denen Kossinna's und der neueren Sprachstrickung sußt der interessante Bortrag von J. R. Dieterich in den Witth. d. Oberhess. Geschichtsver. N. F. 7 über: Die Banderungen der Bestgermanen in der Urzeit. — Das Korrespondenzbl. d. Gesammtvereins 16, 4 u. 5 enthält eine recht unkritisch und dilettantisch gearbeitete Studie

von R. Beiß über: Stammeswanderungen der großen und Meinen Chauten, nachgewiesen an Ortsnamen.

In hohem Grabe beachtenswerth ift D. v. Zallinger's Bornag itber: Besen und Ursprung bes Formalismus im altdeutschen Privatrecht (Bien, Manz'sche Buch). 1898). Zallinger verlegt das Formalprincip nicht in die älteste Zeit des Rechtslebens, sondern stellt dem jüngeren innerhalb des Staatsverbandes herrschenden ius strictum ein älteres innerhalb des Sippenverbandes geltendes ius aequum gegenüber. Bedenklich erscheim dabei, ob man für die älteste Zeit die Beziehungen der einzelnen Sippenglieder bereits als rechtlich geregelte auffassen dars, oder ob man nicht vielemehr eine ausschließliche Herrschaft der Sitte (Konventionalregel) annehmen muß. Jedenfalls ist dem Bortrage, der in ganz vorzüglicher Beise das ältere formale deutsche Recht charafterisirt, eine weite Berbreitung zu wünschen.

Das erfte auf bem Rurnberger Siftorifertage ausgegebene Beft ber hiftorifden Bierteljahreichrift enthält ben erften Theil eines hervorrager wichtigen Auffapes bes herausgebers U. Geeliger: Bolfsrecht und Ronigerecht? Geeliger wendet fich mit Entschiedenheit gegen die besonder bon Cohm und Boretius, aber auch bon faft allen neueren Redi hiftorifern für das frantische Reich behauptete Unterscheidung von Amt und Boltsrecht. Rachbem er junachft bargethan hat, bag die Unichauunge bon Cohm und Boretius feineswegs, wie vielfach angenommen wird, fie gegenseitig ergangen, fonbern vielmehr in birettem Biberfpruche fteber weift er nach, bag die gesammte merovingifche Gefengebung ohne jebe Sonderung bon vollerechtlichen und fonigerechtlichen Materien in einheit licher Beife erfolgte, nämlich durch den Ronig bezw. Bergog unter Dis wirfung bes Bolfes, bas fpater blog burch bie Optimaten vertreten wurde Gehr intereffant ift, mas Geeliger über die Entstehung ber Lex Salicund bor allem die ber Lex Alamannorum fagt. Man tann gespannt fei auf ben zweiten Theil, ber die Karolinger=Beit behandeln wird.

In den Atti della r. acc. di Torino 33, 3 veröffentlicht F. Patett das Frammento di un capitolare Franco nel codice A 220 Inf. della Biblioteca Ambrosiana. Das intereffante, schon 1873 im Cod. dipangob. sehlerhast edirte, aber erst von Patetta als Kapitulare ertann und Karl dem Großen zugeschriebene Fragment erinnert in manchem das Capitulare de villis.

Im Neuen Archiv 23, 3 bringt K. Hampe als Anhang zu seine Reisebericht: Beiträge zu fränklichen Konzilsakten der Jahre 859—862 und verzeichnet Papsturkunden des 12. Jahrhunderts aus französischen har schrikten. Aus den Miscellen des Heftes ist zu erwähnen eine Notizus. v. Winterseld: Bur Passio S. Fidis, eine Entgegnung K. Hege gegen Albert, die Interpretation der Radolfzeller Urkunde betresse zu, und ein kurzer Aussah von F. Güterbock: Antonio Ferri über die Schriften Mainardino's von Imola.

In der Monatsschr. d. hist. Ber. v. Oberbaiern 7, 1/2 sucht F. L. Bausmann wahrscheinlich zu machen, daß die 1546 ausgestorbene Familie der Gundelsinger auf den Agilulfinger Lantbert, den Mörder des h. Emmeram, zurückeht. — Das Bulletin de l'académie des sciences de Belgique 1898, 3 enthält einen gründlich und zuverlässig gearbeiteten Aussah von B. Kurth über den unter Otto I. sebenden, besonders von Bidntind rwähnten lothringischen Grasen Jumo. — Dagegen läßt der Aussah von I. Delenze über: Les comtes de La Roche au Xe et au XIe siecle n den Annales de l'institut archéol, du Luxembourg 32, 1 eine kritische Sichtung des Materials vermissen. In den Bulletins de la comm. oyale d'hist, de Belgique 7, 5 reproduzirt E. van der Mynsbrugge m Facsimise die Urkunde Heinrich's III. St. 2181 und ersäntert dieselbe.

In der Revue histor. 67, 1 handelt H. Pirenne über: Villes, marchés et marchands au moyen-âge auf Grund der Arbeiten von Leutgen (vgl. 77, 99) und Rietschel (vgl. 80, 289) und gibt besonders in letterem werthvolle Ergänzungen. — G. Des marez veröffentlicht in den Annales de la fédération archéol. et histor. de Belgique 11 einen Aussatz L'origine de la propriété allodiale à Gand, dite "Vrij huis vij erve" (basselbe geht nicht auf Allodium der franklichen Zeit zurüch).

Das Archiv f. tathol. Kirchenrecht 78, 2 enthält die Fortsetung von Schiewis: Borgeschichte des Mönchthums oder das Ascetenthum der bei ersten christlichen Jahrhunderte (vgl. 80, 546). Die Darstellung beschäftigt sich mit der Lebensweise der Asceten, insbesondere mit der Ehespigleit und Besitzligfeit.

In der Revue histor. 67, 1 jest B. Imbart de la Tour seine intersuchungen über: Les paroisses rurales dans l'ancienne France (gl. 78, 540) fort mit der Erörterung der Privatsirchen und zwar zunächstes Patronats. Die im übrigen durchaus gründliche und beachtenswerthe bhandlung leidet darunter, daß von den Beröffentlichungen Stup' nur ie Antrittsvorlesung über die Eigenfirche, nicht die Geschichte des kirchenen Benesizialwesens benutt ist. — Eine ungemein eingehende, reiche leberung bietende Besprechung der letztgenannten Stup'schen Schrift ringen die Gött. Gel. Anz. 1898, 4 aus der Feder F. Thaner's.

Die Analecta Bollandiana 17, 1/2 beschäftigen sich mit dem 895 oder ald daraus entstandenen martyrologium Wolfhardi Haserensis, mit dem emselben nahe verwandten magnum legendarium Austriacum und mit dem legendarium Windbergense aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrstunderts. Aus allen drei Legendarien werden die bisher unveröffentlichten Stüde abgedruckt.

Unter dem Titel: Rom und — Gunther der Eremit? veröffentlicht und erörtert S. Grauert im Sistor. Jahrb. 19, 2 zwei 1550 in einem Instanabeldrude aufgezeichnete Streitgedichte gegen Rom. Bährend das

zweite dem 13. Jahrhundert angehört, ist das erste identisch mit den von den Pöhlder Annalen zu den Jahren 1045/46 erwähnten Versen eines böhmischen Sermiten Bipert. Grauert hält letteren für eine Person mit dem berühmten Asketen Gunther dem Eremiten. — Der ebendort erschienene Aussatz von B. Schmitz: Privatwohlthätigkeit im Mittelalter (Unter besonderer Berücksichtigung des skandinavischen Rordens) malt die mittelalterliche Bohlthätigkeit in etwas zu rosigem Lichte. Der Aussatz von G. Grupp: Die Lage der Bauern im 13. Jahrhundert knüpft zwar an Michael (vgl. 81, 98) an, kommt aber zu der von Nichael durchaus abweichenden Aussassian, daß bereits seit dem 13. Jahrhundert die Lage der Bauern sich verschlechtert. Endlich druckt R. v. Nost it = Riened von neuem das Schreiben Bonisatius' I. an die vom Papst Zosimus nach Afrika gesandten Legaten ab.

Die Annahme Krusch's, daß die sog. Vita Patrum Jurensium eine Fälschung des 9. Jahrhunderts sei, sindet von zwei verschiedenen Seiteriene entschiedene Widerlegung. L. Duchesne in den Mélanges d'archéolet d'hist. 18, 1/2 und R. Poupardin in Moyen-Age 1898, 1/2 weise unabhängig von einander überzeugend nach, daß die verdächtige Schriein echtes Quellenzeugnis aus dem Beginn des 6. Jahrhunderts ist. Dasselbe Heft von Moyen-Age enthält einen Artikel von R. Merket: L'émancipation de l'église de Bretagne et le Concile de Tours (848—51).

In der Revue des questions hist. 126 behandelt E. Bacandard Les élections épiscopales sous les Mérovingiens, indem er Fuste de Coulanges gegenüber die von letterem völlig ignoritten Anschaungen Haud's mit geringfügigen Modifitationen vertritt. Ebendaselhs publizirt P. Fournier eine neue Abhandlung über: Yves de Chartre et le droit canonique, die im ganzen nur seine früheren Berössent lichungen (vgl. 81, 171) im Auszuge wiedergibt. — Unter dem Titel Deux controverses sur les Origines du Décret de Gratien bring Fournier in der Revue d'hist. et de littér relig. 3, 2 den Nachweisdaß die sententiae des Petrus Lombardus aus dem Defret geschöpshaben, nicht umgesehrt. — B. Wolf v. Glanvell beschreibt in de Wiener Sigungsber. 136, 2 eine ca. 1100 entstandene Canonessammlun aus einem Bat. Coder.

In den Notices et extraits 35, 2 bringt L. Delisle eine Notices et sur un manuscrit de l'église de Lyon du temps de Charlemagn ne aussichließlich philosophisch-theologischen Inhalts. — In den Notices et straits 36 findet sich von Baul Meher eine Notice sur un légend er Français du XIIIe siècle classé selon l'ordre de l'année liturgique. — Uns einer vatifanischen Handschift (Reg. lat. 117) publizirt G. de Ma ne teher in den Mélanges d'archéol. et d'hist. 18, 1/2: Six mandements de Calixte II renouvelant la légation de Girard, évêque d'Angoulé ne (21. Nov. 1123).

Das Bullettino dell' Istituto storico Italiano 19 enthält eine große, chförmige Abhandlung von A. Gaudenzi: Sulla storia del cognome Bologna nel secolo XIII. In vergleichender Beise wird die Entstung der italienischen Familiennamen im Alterthum und im Mittelaster igehend erörtert. — Einen umfangreichen Beitrag zur italienischen Ortsmensorschung bietet S. Pieri: Toponomastica delle Valli del Serchio della Lima im Archivio Glottologico Italiano, supplementi Periodici 5.

In den Studi storici 7, 1 berichtet F. G. Manacorda über Framenti di un nuovo codice Cassiodoriano aus der Bibliothet des Kanostus Gatti, Theile der Variae enthaltend. — In den Atti della r. cademia di Torino 33, 4 geht A. Spagnolo in einem Auffahe: Il cramentario Veronese e Scipione Maffei auf die zahlreichen Datingsversuche des wohl um 600 verfahten Sakramentars ein und versientlicht eine von dem Finder desselben, Maffei, hinterlassene kritische tudie darüber. Aus demselben Heft notiren wir G. Boffito: Il codice allicelliano C III. Contributo allo studio delle dottrine religiose di laudio, vescovo di Torino (Nachweis, daß Claudius, als er 815 seinen latthäuskommentar schrieb, sich noch nicht von der katholischen Lehre entrut hatte).

Das Arch. della r. società Rom. di storia patria 20, 3/4 enthält ber den Appunti intorno ad alcuni manoscritti del Liber Pontificalis n J. Giorgi einen höchst interessanten Beitrag zur Geschichte der kommalen Steuerverwaltung und der historischen Statistik Roms, besonders späteren Mittelaster, von G. Tomassetti: Del sale e focatico del umune di Roma nel medio evo. — Aus dem Archivio stor. per le vince Napol. 23, 1 notiren wir G. de Blasius: La chiesa et la dia s. Pietro "ad Aram". — Im Archivio stor. Sicil. 22, 1/2 mgt P. M. Bocca eine vergleichende quellenkritische Untersuchung: lla cronaca arabo-sicula di Cambridge e di due testi delle bibliohe Vaticana e Parigina.

Im Archivio stor, ital. 209 veröffentlicht F. Gabotto den ersten eil einer eingehenden Abhandlung: Intorno ai diplomi regi ed impeli per la chiesa di Vercelli. Bon Gabotto ermähnen wir noch aus dem ellettino stor.-bibl. subalp. 2, 4/5: Una bolla sconosciuta di Milone scovo di Torino e la fondazione dell'abazia di Confienza (1170—88?).

Bilhelm Mener's interessante Abhandlung über die Spaltung des attarchats Aquileja in den Abhandl. d. tgl. Ges. d. Biss. zu Göttingen, f. 2, 6 verfolgt den Gegensatzwischen dem byzantinischen Patriarchat in Grado und dem langobardischen Patriarchat von Aquileja, die beide 77 durch Spaltung des alten Patriarchates entstanden sind. Während nächst Aquileja mit seiner Rechtstheorie die Oberhand hatte, gesang es späteren Mittelaster immer mehr dem Patriarchat von Grado, besonders

seit es 1451 nach Benedig verlegt war, seinen Gegner zur Bedeutungstofigkeit heradzudrücken. — Die Atti della accademia di Udine 3, 4 enthalten einen mit einer Reihe von Urkunden ausgestatteten Urtikel von B. S. Leicht: Diritto romano e diritto germanico in alcuni documenti friulani dei secoli XI, XII, XIII.

Im Archiv des Ber. f. siebenb. Landest. N. F. 28, 1 stellt M. Bertner die Reihenfolge, Genealogie und Biographie der Bojwoden Siebenbürgens im Zeitalter der Arpaden (1103—1299) fest.

Aus der English Histor. Review 50 erwähnen wir den Aussah von Lewis L. Kropf: Pope Sylvester II and Stephen I of Hungary (Reserat über den Stand der Frage in der neueren ungarischen Forschung) und die kleinen Essahs von F. Baring: Oxfordshire traces of the northern insurgents of 1065 und J. H. Nound: The forged bull to St. Augustine's, Canterbury. — Gegenüber A. Anscombe, der im Athenaeum vom 12. März den Tod König Alfred's auf den 25. Oktobet 900 ansehen will, hält W. H. Stevenson an seiner Datirung auf den 26. Oktober 899 sest (vgl. 80, 545).

Ein Donausschinger Briefsteller. Lateinische Stilübungen des 12. Jahrunderts aus der Orléans'schen Schule, herausgegeben von A. Cartellier i. Mit einer Handschriftenprobe. (Innsbrud, Wagner. 2 M.) In Franzeich entstanden, bieten die Briese, da ihr Berfasser 2 M.) In Franzeich entstanden, bieten die Briese, da ihr Berfasser gut unterrichtet wolleseller Material zur Geschichte König Philipp August's. Später Deutschland vielleicht mehrmals überarbeitet und östers recht ungeschich heimischen Berhältnissen angehaßt, liegen sie uns hier in einer Handschriften aus dem Ende des 13. Jahrhunderts vor, die sehr vollständig ist un mannigsachen Inhalt bietet. Biel kulturgeschichtliches Detail, das de Leben der Geistlichen auf den Universitäten und im Amte gut beleuchtet, in ihnen enthalten. Alles irgendwie Bichtige oder Neue wird abgedrus erläutert und mit parallelen Stüden in ähnlichen Briefstellern vergliche

Reue Bucher: Mon. Germ. Historica. Chronica minora saec. I V. VI. VII ed. Mommsen, vol. III. fasc. IV. (Berlin, Beidmann. 10 D. C. — Fagniez, Documents rel. à l'hist. de l'industrie et du commer en France. I. 1. (Paris, Picard.) — Bacandard, Leben des hl. Bernand von Clairvaux. Überseht von Sierp. 2 Bde. (Mainz, Kirchheim. 14 M.)
Maurenbrecher, Thom. v. Aquino's Stellung zum Birthichaftsletteiner Zeit. 1. D. (Leipzig, Beber. 3 M.)

## Spateres Mittelafter (1250-1500).

In der Zeitschr. f. Kirchengesch. 19, 1 behandelt Lempp den Minor ten David von Augsburg, Robizenmeister und Inquisitor in Augsburg, † 127 1/2, mit Analyse seiner zahlreichen Schriften, die ihn vor allem als einen praktischen, nüchternen Mann zeigen, der von dem Geiste des bl. Franz

ig mehr überkommen hat, obwohl er doch erft der zweiten Generation Ordens angehört. Als Mystiker, wie Preger gethan hatte, will Lempp Mann nur in sehr bedingtem Sinne ansehen.

Die oft behandelte Frage nach dem Geleite für Joh. Huß macht Rüller zum Gegenstande einer erneuten scharssinnigen Untersuchung der Deutschen Vierteljahrsschrift Bd. 3 h. 1. Er weist überzeugend nach, es nicht der Geleitsbrief, eine bloße Formalität, sondern eine münd-Busicherung war, auf die hin huß die Reise nach Konstanz wagte, daß der König ihm Sicherheit vor einem Inquisitionsversahren zust hatte. Formell hat Sigmund sein Wort insoweit gehalten, daß er Berklagten freies Gehör vor dem ganzen Konzil verschaffte, was sich dem Rechtsversahren gegen einen Keper nicht vertragen hätte. Signd hat offenbar, wie Müller zeigt, huß ansangs für rechtgläubig gehalten ihn erst geopfert, als er in Konstanz vom Gegentheil überzeugt wurde. Wotib, daß man einem Keper sein Wort nicht zu halten branche, st Miller als untergeschoben zurück.

In demselben Hefte ist eine geistvolle und wuchtige Recension des Bandes von Kastor's Geschichte der Käpste von W. Götz zu beachten. t vollem Rechte betont Götz, daß das Werk, trotz des Reuen und digen, das es enthält, gar nicht den Bersuch machte, den geschichtlichen sauf zu begreisen, und daß ihm sogar das sehlte, "was die absichtslose denz entschuldigen würde: ein ursprüngliches, von rein ausgeprägter önlicher Antheilnahme getragenes historisches Berständnis". Dazu mit der begründete Borwurf, daß auch "der Unterbau der Forschung eswegs nach den Grundsäpen der historischen Methode gearbeitet ist". hat gewiß Recht, wenn er sindet, daß der katholischen Kirche mit en Werken nicht gedient sei. Darüber wird der ephemere Beisall eines ensentenchors ohne Urtheil und Kritik bald niemanden mehr täuschen. L die Besprechung Kawerau's in dieser Zeitschrift 80, 298.)

Das 13. Heft ber Zeitschr. f. Gesch, bes Oberrheins bringt einen htenswerthen Beitrag zur Reichsgeschichte unter König Wenzel: Hinnesebt, König Wenzel, Kurfürst Ruprecht I. und der Ständekampf 1387 1389. Die sehr plausiblen Aussührungen des Verfassers lassen die itit des Königs viel besser verstehen und günstiger beurtheilen, als nach Aussassen von Lindner und Weizsäder möglich war, gegen die, wie scheint, begründeter Einspruch erhoben wird.

Ebenda stellt B. Albert die Nachrichten über den oberdeutschen tonisten Joh. Meyer († 1485 im Dominikanerkloster Abelhausen bei eiburg i. B.) und seine Werke (16 Nummern, meist ungedruckt) zusammen. wer gehört zu dem Kreise der Klosterreformer, deren Wirksamkeit in lödeutschland nicht zu unterschäpen ist. Seine Schriftstellerei betrift öktentheils die Geschichte des Predigerordens, dem er seit 1432

angehörte. — Die beigegebenen Mittheilungen ber bad hift. Kommission enthalten ben Schluß der Bahlkapitulationen ber Bijchöfe von Konstanz (1432 ff.), herausg. von Brunner, in nicht ganz genügender Form, namentlich betreffs der Eigennamen.

Bu beachten ift die Besprechung von Altmann's Ausgabe des Eberh. Bindede durch Reisserscheid eidt in den Gött. Gel. Anzeigen (April 1898). Reisserscheidt gibt eine große Anzahl von Berichtigungen des Altmann'schen Textes auf Grund von Handschriftenvergleichung. Die scharfe Kritit, die er übt, bestätigt die Urtheile, die auch von anderer Seite schon über die Edition gefällt wurden.

Im 3. hefte bes Neuen Archivs Bb. 23 widmet Köhne der jog. Reformation Kaiser Sigmund's eine gründliche und ergebnisreiche Untersuchung. Er kommt zu den, wie uns scheint, überzeugenden Schlüssen daß das Pamphlet Ende 1438 in Augsburg von einem Pfarrgeistlicher verfaßt ist, der sich mit gutem Grunde nicht genannt hat, und zwar ursprünglich gleich in deutscher Sprache, wie mehrere Bortspiele beweisen.

Ebenda brudt Schwalm als Fortjepung seiner Reiseberichte wiederuteine Anzahl von Reichsurfunden aus den Jahren 1273—1343 ab, darunten manches Neue.

Aus bem Reiseberichte Sampe's in demfelben hefte ift eine Rot - über ben Tob Clemens' IV. gu beachten.

Das 2. Heft ber Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven. s. w. enthält eine genaue und gründliche Zusammenstellung der Urfundengen's IV. für die Hohenzollerschen Fürsten von R. Arnold. Tie meisten gehören in die Kategorie der damals üblichen Dispense und sonstigen geistlichen Gnaden, die sich wohl jeder Bornehmere bei Gelegene heit ausstellen ließ. Mit Arnold ein besonderes Zeichen firchlichen Sinner is darin zu erblichen, dürste kaum gerechtsertigt sein. Beachtenswerther sie nich bie zahlreichen Berleihungen vom 5. Februar 1447, mit denen der Papstich für die Ausgabe der firchlichen Neutralitätspolitit dankbar bewiese.

Aus bemselben hefte sei ein Beitrag des Reserenten zu den Min the servitia der papstlichen Rammer notirt, als Ergänzung der früheren Detteilungen über den papstlichen hofhalt.

Bon bem früher hier (H. 2. 75, 318—323) ausführlich gewürdig ten Berke, dem Urkundenbuche zur Geschichte der Universität Paris, sind im Jahre 1897 zwei weitere stattliche und umfangreiche Bände erschienen, wie die früheren von Heinrich Denisse nob Emil Chatelain bearde tet. Der 4. Band des Chartularium Universitatis Parisiens is, XXXVI, 835 S., enthält die Urkunden von 1394 bis 1452 in 988 Rumm em mit einer chronologischen Regestentasel: das Auctarium Chartula vii, dessen neu erschienener 2. Band die Auszeichnungen der Protutatoren der Natio Anglicana oder besser Alemanniae von 1406 bis 1466 weiter Whit

(XX, 1034 S.), bietet manche bemerkenswerthe Momente aus dem Leben der Deutschen in Baris und namentlich viele Namen von Deutschen, die ja besonders werthvoll und willtommen sind. Jeder der beiden Bände hat einen Index Personarum, die indessen leider weder vollständig noch überssichtlich und genau gearbeitet und daher nicht leicht zu benußen sind. E. F.

Dante's Berhältnis zu den Staligern behandelt turz Cipolla in den Atti del reale istituto veneto, Serie 7, Bd. 9, 6.

3m Unichlug an den lebhaften Biberipruch, ber bon den Befinnungsgenoffen ber Dominitaner gegen Baftor's einfeitig = icholaftifche Berurtheilung Savonarola's erhoben worden ift, nehmen Brull im Aprilheft des Ratholiten, Dichael in der Beitichr. f. tathol. Theologie 22, 2 im wefentlichen für Baftor Bartei. Der Standpunkt biefer tatholifchen Schriftsteller, ber einen unverfennbaren großen Rudichritt gegenüber Billani's, namentlich aber Rante's Auffaffung bedeutet, ift ber, daß fie das Problem Savonarola als Rechtsfrage behandeln und vom tatholisch= dogmatifchen Standpuntt aus naturgemäß zu einer Berurtheilung gelangen muffen, fobald fie ben tanonisch felbst einem Alexander VI. gegenüber un= erlaubten Ungehorfam Savonarola's gegen papftliche Erlaffe feftgeftellt haben. Dabei tann fich dann Brull in feiner untadelhaften Rechtgläubig= feit fogar gu dem Sape verfteigen: "Gelbit eine befondere gottliche Offenbarung tonnte Savonarola's Opposition gegen ben Papft nicht recht= fertigen." Größeres, im Laufe ber Untersuchung gunehmenbes Streben nach Unparteilichleit zeigen Schniper's Ausführungen in ben "Siftorifch= Politifchen Blättern für das tatholische Deutschland" (121, 7-11), ber insbesondere gegen Baftor's Darftellung von dem Ende Savonarola's entichieben opponirt. Freilich wird der protestantische Lefer mit Bermunderung das Befenntnis des getreuen Ratholiten vernehmen, bag Sabonarola "als Sieger für die Ausbreitung des Reiches Gottes auf Erden geftorben" fei und er "ber Kirche gehörte". — Die Fluth von Artifeln, die angesichts bes am 23. Mai wiedergefehrten 400. Tobestage bes Monches erichienen find, entbehrt bes eigenartigen Berthes.

Nachdrüdlich verweisen wir auf die vortresslichen Ausführungen, die 3. Langen in der internationalen theologischen Zeitschrift (6. Jahrgang Nr. 22) über Entstehung und Entwicklung des Begrisses ex cathedra derössentlicht. Langen weist überzeugend nach, daß das Neue Testament und die Kirchenväter unter cathedra nur das Lehramt im Gegensah zum dersönlichen Lebenswandel des Inhabers verstehen, und daß man erst in der Zeit des Baseler Konzils begann, durch den Zusah kathedralisch gewisse derschiede Entscheidungen im Gegensah zu anderen als unsehlbar zu bezeichnen. Er versolgt die angesichts der Thatsachen früh und mannigsach gemachten Versuche, die Unsehlbarkeit nach gewissen Richtungen hin zu beschränken, und schließt mit dem Ergebnis, daß die im Batikanum ausselprochene Beschränkung der Infallibilität auf solche für die Allgemeinheit

erlassen Anordnungen, die auf Glauben und Sitte Bezug haben, nicht nur verschiedenen, unzweiselhaft kathedralen älteren papstlichen Erkarungen, sondern anderen Stellen des Batikanums selbst direkt widerspricht, welche ebenso konsequent wie unbeweisbar für die gesammte Amtsthätigkeit des römischen Bischos Frethumsunmöglichkeit beanspruchen.

hauptfächlich an der hand eines städtischen Rechnungsbuches ans den Jahren 1482 ff. liefert Raab Beiträge zur Geschichte der Reichsstadt Schweinfurt am Ausgang des Mittelalters (Schweinfurter Gymnasialprogramm 1896/7). Bon Interesse ift daraus allensalls der Abschuitt, der die Beziehungen der Stadt zum Reiche, ihre Theilnahme an Reichstagen und Reichstriegen behandelt.

Beitere Erörterungen über ben Uriprung bes Duells bringt v. Below, als Replit gegen Geffden's Musführungen in ben Monatsblattern ber beutichen Beitichr. f. Geschichtsw. Bb. 1 in berfelben Beitichrift 2, 321 f. mit besonderer Rudficht auf ben germanischen Ehrbegriff (vgl. meine Anzeige S. B. 78, 544). Er gefteht ben Germanen ein fehr lebhaftes Ehr gefühl zu und ertennt auch an, daß nach altdeutscher Auffaffung im großen und gangen auf eine Injurie auch reagirt wurde. Das Mittel biegu fet aber nicht ber Zweitampf gewesen. Auch nicht ber gerichtliche Zweitampf und auch nicht die Fehde. Das Duell ift nach v. Below eingeführt von ber guchtlofen Golbatesta des Dreifigjahrigen Rrieges und regipirt worden bon einem (forrupten) Theil bes deutschen Abels, nicht allgemein bon ben oberen Ständen. - Wegen bieje Ausführungen fagt Beffden eine Duplit an. Trop bes Raummangels mochte auch ich eine Bemerfung anbringen. 3d glaube, daß man gegen wirfliche oder vermeintliche Ehrverlepungen fehr oft mit tampflichem Angriff reagierte, woraus bann eine Rauferei (subito surgens rixa) entftand. Bunden und Todichlag aber, die subito surgente rixa vorfielen, fpater auch die Sandel an fich, find rechtlich geftraft worden - vorausgesest, daß der Berlette flagte, was für ibn gewiß nicht ehrenriihrig war. Es war nun auch bisweilen fogar Sitte, bei Ehrenfrantungen durch vereinbarten Zweitampf gu enticheiden, welcher von den beiben Rampfern der eventuell losbaren Rache bes anderen verfalle, alfo - wenn man will - Ehrenhandel durch Zweitampf auszutragen. Lehrreich find hierfur die zwei Rampfe Gunnlaug's mit Grafe in bet Bunnlaug-Saga Domftungu. Doch würde ich bezweifeln, daß ein mora" lifcher Ehrenzwang bestanden hatte, eine friedliche Mustragung principiell ju berichmahen. Die Berböhnung Bunnlaug's burch bas Gefolge bes Jarl Eirit zeugt nur für die Gitte, die Mode. Gunnlaug's Charafter gill bei ben maggebenden Berjonlichfeiten burch bas Abbrechen bes erften Rampfes nicht als beeinträchtigt. Auch fühlt fich ber Seld nicht veranlagt, gegen die Spotter gu fampfen. Bunden und Tobichlag aber, die bei einem folden vereinbarten Zweitampf porfielen, maren mohl ebenfo wie bie bets einbarten Abspaltungen ber Friedlofigfeit (vgl. die Shylot-Literatur) bub

várn log í hann tíma (1006), at bjóha hólmgongur, sá er ttiz orhit hafa fyrir ohrum jagt unsere dem 13. Jahrhundert nelle. Soweit muß ich also auch meine citirten Behauptungen. Bas serner die Jehde betrifft, so bezweckt sie, wie ich bereits nerkt habe, von vornherein einseitige Rache des Berlestendee ist daher gewiß eine andere als die des Duells; vgl. den isere Saga. Doch scheint mir hier, sowie überhaupt im alkassecht, die Ehrenkräntung eine größere Rolle zu spielen, als einräumt.

sücher: Redlich, Die Regesten des Kaiserreichs 1273—1313.
1cd, Wagner. 22 M.) — Kaiser, Der collectarius perormarum des Joh. v. Gelnhausen. (Straßburg, Schlesser & t.) — Arndt, Übergang vom Mittelhochd. zum Neuhochd. in der Breslauer Kanzlei. [Bogt's German. Ubhandl. XV.] darcus. 5 M.) — Franz, Magister Nifolaus Magni de eiburg i. Br., Herder. 5 M.) — Zimmermann u. A., f. z. Gesch. d. Deutschen in Siebenbürgen. II.: 1342—1390. dt, Komm. Michaelis.)

# ormation und Gegenreformation (1500-1648).

Nachrichten ber Göttinger Gefellsch. ber Wissensch. 1897, 3 rriffe nach, daß Sebastian Cabot im Jahre 1497 nicht bei sondern im nördlichen Theile von New Foundland Amerika

Revue d'histoire diplomatique 17, 2 behandelt Ch. Priatre inveröffentlichter, von dem † Armand Bosset gesammelter Akten igen der Gonzaga, namentlich von Franz und seiner Gemahlin Este, mit dem französischen Hofe 1495—1526.

et (Heft 1) beendet L. Passin den in dieser Zeitschr. 79, 167 Bericht über die Gesandtschaft von Franz Bettori zu Kaiser (1507—8).

Beitschrift der Sabignystiftung für Rechtsgesch. bringt F. B. 18 Familienstatut der Herren v. Rappolistein vom Jahre 1511 ch. zu München zum Abdruck und weist nach, daß es von Ulrich ist worden ist.

rt veröffentlicht R. Schröber in einer Miscelle einen Erlaß von Mainz über das Erbrecht von 1491 und weist nach, daß n Mainz sich in den 1527 u. 28 erlassenen Städteordnungen an die strasrechtlichen Bestimmungen des Entwurses der allseinlichen Halsgerichtsordnung anschloß.

rzes Lebensbild des Humanisten und Sammlers römischer Injann Huttich (1487—1544) gibt F. W. E. Roth im Euphorion 4, 4. In der Zeitschrift für die Geschichte bes Oberrheins 13, 1. 2 beendet B. Raltoff ben in dieser Zeitschr. 80, 365 ermahnten Auffat über Bimpfeling und die Erhaltung ber tatholischen Kirche in Schlettstadt.

Aus den Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 2, 1 erwähnen wir hier: Friedensburg, Insormativprozesse über deutsche Bücher in vortridentiner Zeit; Schellhaß, Alten über die Resormthätigkeit Felician Ringuarda's in Baiern und Österreich 1572—77; Friedensburg, Die Verbrennung der Bannbulle durch Luther.

In einer Artifelreihe ber Mug. ebang.-luther. Rirchenzeitung (Rr. 7 bis 15) [auch als Separatabbrud ericbienen] handelt Sartwig über Luther's Stellung gur Politit, indem er Luther's Saltung guerft der welllichen Obrigfeit, fobann ber wirthichaftlichen und fogialen Bewegungen, endlich ber fatholischen Rirche gegenüber untersucht. In der Renntnis ber Literatur ift der Berfaffer rudftandig. Die Kenntnis 3. B. der Arbeiten von Brieger und Leng würde ihn auf die wichtige Unterscheidung auf mertfam gemacht haben, die Luther zwijchen den Pflichten ber Obrigleit ichlechthin und ber fpeziell driftlichen macht, und bon ber aus allein feine Begrundung bes landesherrlichen Rirchenregiments verftanblich wird. Die Biderfprüche in Luther's Stellungnahme der Irrlehre gegenüber hat ber Berfaffer nicht bemertt, und alfo auch nicht pfnchologisch zu erklaren ber fucht. Am besten gelungen ift die Beweisführung, daß Luther's Saltung im Bauernfriege eine tonjequente gewesen fei. Rur erfordert die Gerechtigfeit, zu betonen, daß Butber's Auftreten in feiner theologifchen Bebunben heit eminent unpadagogisch war. Ubrigens hat fich ber Berfaffer bas wichtige Argument entgeben laffen, daß Luther feinen fpater genau ein gehaltenen Standpunkt bereite 1522 pragifirt hat. Um ichmachften ift bas Schlußtapitel ausgefallen, das fich wefentlich mit ber unfruchtbaren Frage beschäftigt, ob Luther ein Revolutionar ober Reformator gu nennen ift. K.

B. Köhler weist in der Zeitschr. für deutsche Philologie 30, 3 nach, bab der Dialog "Neu-Karsthans" etwa Mitte 1521 und zwar von Hutten versaßt ift.

In den Monatsheften der Comenius-Gesellschaft 7, 1. 2 nehmen F. Thudichum und Keller Stellung zu den Ausführungen haupt's in seiner Beröffentlichung des Trostbriefs der christlichen Kirchendiener zu Borms 2c. (s. diese Zeitschrift 80, 365).

Aus Handschriften ber Jenaer Bibliothet veröffentlicht B. Drews in ber Beitschr. f. Kirchengeschichte 19, 1 eine Reihe von Briefen Spalatin's, meist an den kurfürstlichen Rath Dolzig gerichtet (einer aus dem Jahre 1514 die andern von 1521 bis 1527). Sie sind wichtiger für die Persönlichkeit Spalatin's als für allgemein geschichtliche Fragen. — Ebendort gibt E. A. H. Burkhardt attenmäßige Ergänzungen zu Lingke's Reise geschichte Luther's, veröffentlicht E. Müsebed aus dem Zerbster Archiv

Schmähgedicht gegen die Bettelorden aus der Zeit von 1522 bis 1524

Relandthon als Philosophen ichildert Beinr. Maier im Archiv f.

handel und herrschaft der Benetianer in dem apulischen Orte Trani zum Jahre 1530 schildert F. Gabotto im Archivio storico per le ovincie Napoletane 23, 1.

Im Bulletin du protestantisme français gibt N. Weiß eine Reihe n Notizen zur Geschichte Calvin's. — Ebendort sest A. Lefranc seinen sigh über die religiösen Ideen von Margaretha von Navarra fort, diese Zeitschr. 79, 168.

Im Giornale Linguistico 22, 11. 12 gibt G. Sforza auf Grund nes Altenstüds im Archiv zu Lucca eine kurze Notiz über den Bater onstantino de Carrara, einen Anhänger Calvin's, und die Reformation in Lucca (etwa 1545).

In den Forschungen zur brandenb.-preuß. Geschichte Bb. 10 behandelt Liebe die Kanzleiordnung des Kurfürsten Albrecht von Magdeburg in 1538 mit einer Übersicht über die Entwicklung der Kanzlei im Erzstift lagdeburg namentlich unter Albrecht.

In den Neuen Mitth, aus dem Gebiete histor, antiquar. Forschungen 1. 4 gibt F. Joël eine Übersicht über die Einkünfte und Rechte der erzöge bezw. Kurfürsten von Sachsen in den Amtern Sangerhausen und öblingen nach dem von dem Schoßer abgesaften Erbbuche von 1547 im lagdeburger Archiv. — Ebendort veröffentlicht Dr. Köster die in der aumburger Stadtbibliothel besindliche Naumburger Kirchen- und Schulschung von D. Ricolaus Medler aus dem Jahre 1537. Es solgen Besettungen dazu von D. Albrecht.

Im Jahrbuch für Geschichte des Protestantismus in Österreich 19, 1. 2 ht M. Schmidt seine Abhandlung: Das Evangelium in Trautenau und ngebung, und B. Bibl seine Berössentlichung des Brieswechsels zwischen ocino und Nidbruck (bis 8. März 1555) fort (s. diese Zeitschr. 80, 554).

Aus dem Maiheft der Konservativen Monatsschrift notiren wir den was paneghrischen Aufsah von P. Paulsen über den bekannten Rostocker beologen und historiker David Chyträus, worin das enge Berhältnis oliden diesem und seinem Lehrer Melanchthon betont und eine allgemeine barakteristik des Chron. Saxonias versucht wird.

& Sautcoeur beginnt in ber Rev. des sciences ecclésiastiques t. 460 — April 1898 — eine langere Studie fiber die Exemption bes when Kapitels zu St. Beter in Lille nach bem Tribentinum. Ebenda behandelt Leuridan im weiteren Berlauf feiner Studien über die Theologen von Douah den 1598 verstorbenen tatholischen Kontroversiften Stapleton und feine Schriften.

Ein Auffaß im Aprilheft der Edinburgh Review erzählt mit Hulfe des 3. Bandes der Simancas Papers (1580—86) die Umtriebe der Jesuiten in Schottland und England in den Jahren 1580 und 81. Es wird nachgewiesen, daß bei der Sendung der Jesuiten Persons und Campion im Sommer 1580 zuerst die Mission Hauptsache war; bald aber trat Persons mit Mendoza in Berbindung, die Jesuiten übernahmen zunächst für ihn und unzufriedene englische Lords Missionen nach Schottland, um schließlich zu einer eigenen, von Mendoza nicht gebilligten Politik überzugehen. Es war für sie, welche überwiegend als Geistliche wirken, doch eben so umwöglich, der Politik ganz sern zu bleiben, als Elisabeth, die in erster Linie weltliche Interessen bersocht, die religiöse Bersolgung vermeiden konnte.

Die "Bibliothet der katholischen Bädagogit", herausgegeben von § X. Kund (Freiburg i. B., herder) bringt im 9. Band: Die Studienordnung der Gesellschaft Jesu. Mit einer Einleitung von Bernhard Duhr (1896. VIII, 286 S.). In der Überfehung, welcher die Übertragung von Pachtler in dem 5. Band der Monumenta Germaniae paedagogica zu Grunde liegt, wird der Text der alten Studienordnung von 1599 vollständig geboten, der der revidirten von 1832 nur so weit derselbe Ubweichungen enthält. Die erste hälfte des Buches sitült eine Erörterung über die pädagogischen und didattischen Grundsätze des Ordens, deren apologetischer Charafter so offen hervortritt, daß ein besonderer hinweis auf die übergröße Sicherheit des Autors in der Zurückweisung der gegen die Gesellschaft Jesu erhobenen Borwürfe fast überstüsssigig ist. Der niedrige Preis wird der Berbreitung der handlichen Ausgabe zu Statten kommen. m.

Beachtenswerthe archivalische Zeugnisse für die von Anfang an entischieden katholische Stellung des bekannten Bischoss von Bürzburg, Julius Echter v. Mespelbrunn, bringt eine Rotiz von S. Kadner in den Beiträgen z. baier. Kirchengesch. Bb. 4 H. 3.

In den Atti della r. accad. d. sc. di Torino Vol. 33, disp 5a, 1897—8, classe di sc. morali etc. macht G. Claretta Mithelungen über die allgemeine Entwicklung der savohisch-piemontesischen Gesetzegebung über die Ausübung des Handels durch Adlige und publizirt zulezt einen Bertrag vom 28. Januar 1573, wodurch sich der Patrizier L. Parpaglia an einer Unternehmung zweier Kausseute mit einer Einlage von 2000 Scudi Gold betheiligte.

R. Butte sest im 32. Band der Zeitschr. b. Ber. f. Gesch. n. Alterth. Schlesiens S. 105 ff. seine Studie über die Bewerbung der Brieger bergöge um die Dompropstei und den erzbischöflichen Stuhl von Magdeburg für

Jahre 1563 bis 85 fort und bringt hier dankenswerthe Einblide in die griffe der Gegenreformation auf Magdeburg.

Ebenfalls in der Zeitschr. d. Ber. f. Gesch. n. Alterth. Schlesiens beidelt H. Schulz, soviel man sieht ohne erhebliches neues Material, den mpf des Markgrasen Johann Georg von Brandenburg um Jägerndorf.

Das 2. heft ber Zeitschr. f. tath. Theologie S. 212 ff. bringt die tiehung von hirschmann's Aufsah über das Regensburger Religionsspräch von 1601. Die These, über welche disputirt wurde, war die Frage, die Schrift allein oder neben ihr auch die Tradition und die unsehlem Entscheidungen des Papstes als Glaubensnorm zu betrachten seien. chimann sieht im Gegensah zu Stieve in dem Ausgang einen Sieg der tholiken.

A. Bellesheim stimmt in den hist. spol. Blättern 121s der von P. Gerard S. J. neuerdings aufgestellten Behauptung bei, daß die Pulverschwörung vielleicht von Cecil veranlaßt, jedenfalls aber von ihm für gwede seiner antikatholischen Kirchenpolitik verwerthet und geleitet und, und polemisirt im Anschluß daran gegen S. R. Gardiner.

Der turze Auffat von E. Faguet in der Rev. bleue Bb. 9 S. 11 er die französischen Reichsstände von 1614 hebt an der Hand der jüngsten iblitation Zeller's einige Momente aus dem Berlauf der Bersammlung wor, ohne wesentlich Reues zu bieten.

Aus ber Beitschr. f. Kulturgesch. Bb. 5 S. 4 u. 5 notiren wir Friedender's Beschreibung der Festlichkeiten, welche Landgraf Georg II. von sen-Darmstadt 1630 bei der Geburt seines Erbprinzen zu veranstalten gut hielt.

In den Bürttemb. Bierteljahrsheften N. F. Bd. 7 schildert Gmelin Feldzug des Grafen Franz Egon v. Fürstenberg in Bürttemberg im mmer 1631.

G. Boffert bringt in dem nämlichen heft Angaben über Einrichtung, igaben und Personal der hoftantorei unter herzog Christoph, wobei h bemerkenswerthe Beziehungen zu Orlando di Lasso festgestellt werden.

Der 12. Band der Beitr. 3. Gesch. d. Riederrheins wird sast ganz von überaus detaillirten Abhandlung F. Küch's über die Politik des Uzgrasen Wolfgang Wilhelm von Neuburg und Jülich-Berg in den hren 1632—36 in Anspruch genommen. Das Ergebnis derselben ist, 3 der Bersuch, an dem vielumstrittenen Niederrhein eine neutrale Stellung behaupten, vollständig scheiterte.

In der Rev. d'hist. diplom. 12, 1 versucht L. Dedouvres, der Masser des Père Joseph polémiste, den Nachweis zu führen, daß die äher dem Paul Hah du Chastelet zugeschriebene Sammlung politischer körterungen, welche als Mercure d'Estat im Jahre 1634 erschienen ist, in Birklichkeit ein Berk des berühmtesten Mitarbeiters von Richelieu mat, und betont die große Bedeutung, welche die discours des P. Joseph auch neben den bei Lepré-Balain und sonst erhaltenen Instruktionen besitzen.

Tollin wibmet im 2. Heft des 32. Jahrgangs der Geschichtsblätter für Stadt u. Land Magdeburg einem Hauptvertreter der lutherischtalvinistischen Unionsbestrebungen, dem Schotten Joh. Duräus (Dury) 1595(6) bis 1680, einen längeren Aussag. Als höhepunkt seiner Ersolge, sowie überhaupt von solchen die Rede sein kann, wird man den ausdrücklich zur Berathung seiner Borschläge zusammenberusenen Konvent der schwedischen Kirche ansehen dürsen, dessen Berathungen allerdings mit einer entschiedenen Absage an alles Kalvinistische endeten. Offenbar hat der unzuberlässige Character des Mannes seinen Bestrebungen mindestens ebensoviel geschadet, als die Krast der altüberkommenen Disserbaren.

In einer feffelnd geichriebenen Darftellung über des Oberften Both Unichlag auf Livland (1639) und feinen Zusammenhang mit ber allgemeinen Bolitit der Beit (Ronigeberg i. Br., M. Liedtfe. 1895) gibt Geraphim einen fehr inftruttiven Beitrag für die Geschichte und die perfonliche Bolitit des Rurfürften Georg Bilbelm in feinen letten Lebensjahren. Rachdem ber Rurfürft burch ben Prager Frieden vollständig mit ben Schweben ger fallen war und diefe nach dem Tode Bogislav's 1637 Bommern bejest hatten, gelang es ihm zwar, den Raifer zu bewegen, feine Truppen dott einmarichiren gu laffen, jedoch mußten fie bor ben Schweden gurudweichen Infolgedeffen warf fich der bedrängte Rurfürft dem Oberften Both in die Urme, ber Schweden in Livland anzugreifen beabsichtigte, ein Blan, ber in feiner Unlage fein abenteuerliches Projett war, wie bisher angenommen wurde. Durch einen umfaffenden Angriff waren ficherlich die ichwedifcen Truppen in Bommern abberufen worden, fo daß der Rurfürst dort Luft befommen hatte. Es gelang zwar, ben Raifer bafür zu gewinnen, in beffen Namen wenigftens der Ginfall gefcah, ebenfo Bolen; Die gange Left fiel aber auf ben Rurfürften. Trot vieler Semmniffe und Schwierigfeiten brach Both Ende Juni mit ungenugenben Mannichaften auf. Energifder Biberftand ber ichwebischen Bejagungen, mangelhafte Unterftugung und feiges Benehmen bes Guhrers felbft führte febr fcnell die Rataftrophe herbei. Der Erfolg mar eine verftartte üble Rachrede über ben Rurfurften und Bolen und die Befürchtung bor einem ichwedischen Ginfall in Breugen. 1640 versuchte Both seinen Blan noch einmal wieder aufzunehmen, doch ohne Erfolg. Es ift Geraphim gelungen, burch feine Arbeit eine großere Angahl von Digverftandniffen auch in neueren Forschungen über diefen Gegenfland, fo bei Dropfen, Meinardus, Erdmannsdörffer, Binter ju berichtigen.

Bittard bes Portes brudt in ber Rev. d'hist. dipl. 12, 2 den Bertrag ab, den Richelieu am 1. Juni 1641 mit dem König Johann bon Bortugal abichloß, und erörtert seine Entstehung und seine unmittelbaren Jolgen.

Rene Bücker: Knepper, Nationaler Gedanke und Kaiseridee bei ein elsässischen Humanisten. (Freiburg i. B., Heiden. 2,60 M.) — Erhard, kesom. d. Kirche in Bamberg unter Bischof Weigand (1522—1556). (Ersangen, Junge. 1,80 M.) — Spahn, Johannes Cochläus. (Berlin, Dames. 7 M.) — Brandenburg, Morit v. Sachsen. I. (Leipzig, Leubner.) — Wolf, Deutsche Gesch. im Beitalter d. Gegenresormation. I. (Berlin, Seehagen. 8 M.) — Rachfahl, Margarethe von Parma. His. V.) (München, Oldenbourg.) — Muller et Diegerick, Documents conc. les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-bas (1576—84). IV. (Haag, Rijhoss.) — Boer, Friedensunterhandlungen wischen Spanien u. d. Niederlanden 1632/33. (Groningen, Novrdhoss.) — Guillon, La mort de Louis XIII. (Paris, Fontemoing.)

#### 1648-1789.

Bir notiren zwei aussiührliche Besprechungen des 2. Bandes von Garbiner's Commonwealth and Protectorate im Aprilhest der Scottish Review und der Quarterly Review, und zwei Aussätze, die sich auf das Buch Baliszewski's über Peter den Großen gründen, aus dem Aprilhest der Edinburgh Review und der Revue de Belgique vom 15. April.

Eine dankenswerthe Arbeit bringt Hauptmann Belşe in den Mittheilungen des t. u. t. Kriegsarchivs Bd. 10 N. F.: Eine Zusammenstellung
und turze Besprechung der Schriften des Fürsten Montecuccoli. Dabei werden
biele unbekannte im Wiener Kriegsarchiv ruhende Sachen erwähnt. — Dasselbe
dest bringt den Schluß von Khevenhüller's "Zbeen vom Kriege". Der
Inhalt handelt über Festungen und die Niederwerfung von Rebellionen.
die geschraubte, weitschweisige Sprache sticht sehr ab von analogen
apiteln Friedrich's des Großen.

Auf Grund einiger noch nicht benutter handschriftlicher Quellen gibt Bin per einen Beitrag zur Lebensgeschichte und Charafteristik Papin's. Denis Papin's Ersebnisse in Marburg 1688—1695. Marburg, Elwert. 1988. 71 S.) Es werden namentlich die Streitigkeiten innerhalb der franssischen Gemeinde behandelt, an denen Papin beteiligt war und die zum heil auf Gegensähe der Überzeugung zurückgingen, und damit wird der bhandlung auch ein allgemeiner interessirender Werth verliehen.

Spreton kündigt eine umfangreiche Arbeit auf Grund von Familiens apieren über die Gesandtschaft Besenval's an, der 1707 von Ludwig XIV. n Karl XII. gesandt wurde, um ein Bündnis mit diesem zu stande zu tingen. Zur Einleitung gibt er in einem Aufsat der Rev. d'hist. dipl.

12, 2 eine Darftellung bes Berhaltniffes ber beiben Machte gu einander b

Savelod erzählt in der Engl. Hist Rev. April die an Aufständ und Kämpfen reiche Geschichte der Kosaten in den zwanziger Jahren d 17. Jahrhunderts und hebt besonders die Umsicht und Tapferteit ihr Bezwingers, des polnischen Feldherrn Stanislam Koniecpolski hervor.

Die Arbeit Beber's über die Krönungsreise Karl's VI. (vgl. 80, 55 ift jest separat erschienen. (Prag, Calve. 1,60 Dt.)

In der Rev. d'hist. dipl. 12, 2 unternimmt es Le Glay, die Behandlungen und Intriguen eines politischen Abenteurers im vorigen Jalhundert zu schilbern, des Beauseu de la Salle, der ebenso wie der bekanz König Theodor seine Pläne auf Korsika gerichtet hatte und angeblich 17 mit dem Großherzog Franz in Berbindung stand.

Eine Rede von Diels, die in der Deutschen Rundschau 24,6 o gedruckt ist, behandelt im wesentlichen nach bekanntem Waterial das V hältnis von Friedrich dem Großen zu Maupertuis.

Ein recht weitläufiger Auffas ber Deutschen heereszeitung (Sch) am 18. Mai) "zur Beurtheilung Friedrich's des Großen" enthält etrodene Überficht der Feldzüge, aber fein abschließendes Urtheil.

Mit Bezugnahme auf die gegenwärtige politische Lage erzählt Tre m von Buttlar in den Grenzboten 1898, 15 die Bersuche, die 1765/66 v England gemacht wurden. ein Bündnis mit Preußen zu schließen, und b Gründe, die Friedrich der Große ansührt, um seine Weigerung zu rechtsertige

Der Ansang einer Publikation von Briefen des österreichischen Gefi lichen Bittola aus den sechziger und siedziger Jahren des vorigen Jahr hunderts findet sich in der Rev. internat. de théolog. 6, 22. Bittol war ein eifriger Gegner der Jesuiten, seine Briese beleuchten die jesuiten feindliche Stimmung unter der Geistlichkeit.

Bechtl ftellt in der Beitschrift für Kulturgeschichte 5, 4. 5 die inten five Thätigkeit Joseph's II. zur herstellung eines willenlos gehorsamen Beamtenthums burch Conduitenlisten und spstematische Denungiationen der

Den Kulturhistoriker werden einige Auszüge aus den Berken des Abvokaten Friedrich Küchelbecker interessiren, die die Schuls und Universitätsverhältnisse in Wittenberg und Leipzig am Ende des vorigen Jahr-hunderts behandeln und von Zimmer in den Mitth. der Gesellsch. fin deutsche Erzieh. u. Schulgesch. 8, 1 mitgetheilt werden.

Der 2. Band der im Auftrage der Société d'histoire contemporaint von La Rocheterie und Beaucourt herausgegebenen Briefe Marie Antoinette's (Paris, Picard. 1896. X, 472 S.) umfaßt 259 Briefe aus der Jahren 1781—1793, und einen Nachtrag zu 1774. Nur einige wenige (8

und überdies nicht besonders inhaltvolle Schreiben waren bisher unversössentlicht, alle übrigen stammen aus den bekannten Sammlungen von Urneth, Feuillet de Conches, Klindowström u. A. Ohne also Neues von Berth zu bringen und troß mancher bei der Zusammenstellung unterzelaufenen Lüden und Frehümer, auf die J. Flammermont eingehend hinzewiesen hat (Révol. française 33, 491 sf. Nov. 1897), bleibt für die Geschichte Marie-Antoinette's diese Berössentlichung doch eine willsommene und schwer entbehrliche Quellensammlung.

Rene Bücker: Hecht, Colbert's polit. u. volkswirtschaftl. Grundanschungen. (Freiburg i. B., Mohr [Siebed]. 2 M.) — v. Jakubowski,
Beziehungen zw. Straßburg, Zürich u. Bern im 17. Jahrh. (Straßburg,
heiß. 3 M.) — Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdags-Protokoll.

XIV. 1682—83. (Stockholm, Norstedt. 4 kr.) — Bain, The pupils
of Peter the great; Hist. of the russian court and empire 1697—1740.

(London, Constable. 15 sh.) — Marion, La Bretagne et le duc
d'Aiguillon 1753—70. (Paris, Fontemoing. 10 fr.)

## Menere Befdichte feit 1789.

In einem Bortrage: "Zur Erinnerung an Svarez", Beilage d. Allg. Beitung Nr. 109 u. 110, faßt Stölzel das nach dem Erscheinen seiner Biographie Svarez' noch veröffentlichte oder ihm zugänglich gewordene Raterial zusammen.

Die Direktion des Biener Kriegsarchivs bereitet eine sechse bandige "Geschichte der t. u. t. Wehrmacht", deren 1. Band im Herbst ericheinen soll (Bien, Seidel). Hoffentlich werden neben der nach dem Proibelte den breitesten Raum einnehmenden Formationsgeschichte die Fragen der inneren Organisation und Struktur des Heeres nicht zu kurz kommen.

In der Révol. franç. (Märzheft) behandelt Tourneux die ersten Beziehungen Diderot's zu Katharina II., namentlich die Berufung des Bildhauers Falconet und des Schriftstellers la Rivière nach Rußland. Perroud erörtert, im Anschluß an das eben erschienene Buch von Finster (Cavater's Beziehungen zu Paris in den Mevolutionsjahren 1789—1795, Järich 1898) den Briefwechsel Lavater's, besonders mit Mme. Roland und derault de Sechelles. Aulard gibt die literarischen Hüssmittel an, mittels deren man sich in den revolutionären Änderungen der Städte- und Gemeindenamen zurechtsinden kann. Moreau veröffentlicht zwei Bestallungen von Gemeindelehrern aus den Jahren 1763 und 1808, die im allgemeinen und namentlich in der Betonung des kirchlichen Charakters des Lehramtes völlig übereinstimmen.

De Clan veröffentlicht eine Darstellung des Föderationsfestes in Orleans (9. Mai 1790) aus der Feder eines Offiziers der Nationalgarde

von Chateauroux, teine trodene Beschreibung, vielmehr eine recht charatteristische Schilderung der damaligen aus Patriotismus und brutaler Leidenschaftlichkeit gemischten Stimmung. (Revue nouvelle, 15. Mai 1898.)

Aus Emigrantenpapieren (Biomenis) gibt Saint=Genis Beitrage zur Geschichte ber Armee Conde's, namentlich im Feldzug von 1793 (Beigenburg). (Revue nouv., 1. u. 15. Mai 1898.)

Ganniers gibt eine aktenmäßige Darstellung des Feldzugs Ludner's in Belgien (1792) und weist überzeugend nach, daß nicht aus politischen Ursachen (etwa durch den Einfluß Lasachette's, vgl. Sybel 1, 408), sonder infolge seiner militärischen Unfähigkeit Ludner nach ansänglichen Erfolgen sied wieder zum Rüczug entschlossen hat. (Rev. des quest. hist., April 1898

In ben Mittheilungen des k. u. k. Kriegsarchivs (R. F. 10. Bb.) ie Chriften seine betaillirte Studie über das Kriegsjahr 1792 bis zur Biedenahme von Mainz und zum Beginn der Schlacht von Jemmappes fort.

Über die neue zweibändige Biographie Davout's aus der Feder derafen Bigier (Paris, Ollendorff) orientirt ein Artikel Paul Holhaufen's in der Beilage z. Allg. 3tg., Nr. 117 u. 118.

In einer Broschüre: Die Berbündeten und die schweizerische Neutrali im Jahre 1813 (Zürich, Schultheß. 1898. 1 M.) zeigt W. Dechsti unf Grund urtundlichen Materials noch einmal, daß die Eidgenossen den Berbündeten den Einmarsch verwehren wollten, weil sie von den Österreiche n, die mit den Berner Realtionären im Bunde standen, den Umsturz ih ver Berfassung fürchteten. Eben deshalb wollte auch der Zar die Neutral die der Schweiz achten.

An der Hand französischer Gesandtschaftsberichte schilbert A. Ste und den Bersuch des Staatsstreichs in Spanien im Jahre 1822 und tommt da zu dem Resultat, daß er in erster Linie an der Feigheit des Königs Ferdinand scheiterte. (hist. Bierteljahrsschrift 3, 1.)

Die Rivista stor. del risorg. Ital. (2, 9. 10) enthält einen von A. Stern herausgegebenen Bericht eines österreichischen Beamten über den Zustand des Kirchenstaats im Jahre 1822. Der Verfasser entwirft ein ziemlich trübes Bild und prophezeit für den Tod des Papstes eine Revolution in den Legationen. — Dasselbe Heft bringt eine Darstellung der Kapitulation von Benedig im Jahre 1849 von Giuriati. — Eine andere Episode aus der letzten Zeit der österreichischen herrschaft in Italien, einen Putschversuch in Mailand im Jahre 1853 schildert unter Abdruck zahlreicher Urfunden Hauptmann Seidl (Witth. des t. u. t. Kriegsarchivs R. F. Bd. 10).

Bur Geschichte bes Paulskirchenparlaments 1848 bringt die Beilage der Allg. 3tg. Nr. 114/115 bez. 119 noch zwei fleine Beiträge: Biedermann, Stizzen aus dem Parlament von 1848, und die schwungvolle und träftige Fest rede von Lenz, Deutschlands Entwicklung und das Frankfurter Parlament. Höchst charafteristische Stüde aus der Korrespondenz des Herzogs Ernst von Koburg mit König Wilhelm und dem Kronprinzen und mit Mensdorff aus dem Frühjahr 1866 veröffentlicht Tempelten in der Nationalzeitung vom 22. und 27. Mai, 1. und 3. Juni. Auf den Gegensat des konprinzlichen Hoses gegen die Bismard'sche Politit wersen sie helles Licht.—Seine Erinnerungen an Kaiser Wilhelm den Großen theilt G. v. Diest in einer kleinen Broschüre mit (Berlin, Mittler. 49 S.) — kleine auschausliche Jüge des persönlichen Austretens, aber nichts für den inneren Charafter Bedeutsames darunter. Ungleich sessen icht hie Schrift ähnslichen Charafters: Persönliche Erinnerungen an den Fürsten Bismard von Chr. v. Tiedemann, dem srüheren Ches der Reichskanzlei (Leipzig, dirzel. 52 S.). Hier sühlt und sieht man wirklich den Drud des Gewaltigen auf seine amtliche Umgebung, die Leidenschaften, die in ihm arbeiten, die Spannung der Kräfte, die er sordert, und dazwischen wieder das leichte Spiel des Genius mit Menschen und Dingen.

Dit rühmlicher Unbefangenheit werben im 20./21. Sefte ber "Rrieg&= geichichtlichen Ginzelichriften, herausgegeben bom Großen Generalftabe, 216= theilung für Kriegsgeichichte" (Berlin, Mittler. 1897) die Urfachen bloßgelegt, welche "Die Operationen gegen Binon im September 1870" icheitern ließen. Unmittelbar nach Gedan gelingt es einer frangofischen Division, auf Gewehrschusweite an zwei beutschen Kavalleriedivisionen vorbei= maridirend, nach Baris zu entfommen - aus feinem anderen Grunde, als weil die beutsche Gubrung vollständig versagte, durch die Unthätigfeit der Kavalleriedivisionscommandeure, mahrend der in der Rabe befindliche altefte Beneral, der Corpscommandeur v. Tümpling, Die einheitliche Leitung bu übernehmen fich nicht entschloß. Die bereit ftebende Infanterie tann Das Berfaumnis ber Ravallerie nicht wieber gut machen, wenn auch wenigstens ber eine Divisionscommandeur, v. hoffmann, mit großem Gifer und Energie fich auf die Gahrte fest. Der Sieger hat es gewiß leichter, begangene Gehler einzuräumen; bas verringert aber bas Berbienft ber borliegenden Arbeit burchaus nicht, die, für ben Goldaten wie für den Diftorifer gleich lehrreich, noch manches zwischen ben Beilen lefen läßt. Die reichlich beigegebenen Stiggen find gang vortreffliche Führer; faft tonnte man mit ihrer Silfe allein ben Gang ber Operationen erfennen.

Herman Granier.

Rene Bücher: Charavay, Le général La Fayette (1751—1834). (Paris, Soc. de l'hist de la révolut. franç. 12 fr.) — Robinet, Condorcet. (Paris, May. 10 fr.) — Kriegsgeschichtliche Einzelschriften. D. 24.: Theilnahme des preuß. Hüssers a. d. Feldzuge gegen Rußland 1812. (Berlin, Mittler.) — Guglia, Kaiserin Maria Ludovica v. Östersteich 1787—1816. (Bien, Graeser. 1 M.) — Seaton, Sir Hudson Lowe and Napoleon. (London, Nutt. 3 sh. 6 d.) — Freymark,

Reform d. preuß. Handels= und Zosspolitit 1800—1821. (Jena, History) 3 M.) — De Martens, Recueil des traités et conventions concl. p. la Russie. T. XII: 1832—1895 (Angleterre). (Petersburg, Böhnke.) — In Polenaufruhr 1846/48. Auß den Papieren eines Landrahfs. (Gotha, F. Lerthes. 4 M.) — E. Louisa Lord, Industrial experiments in the british colonies of N.-America. (Baltimore, Hopkins.) — Höd Rertich, B. B. Forchhammer. (Riel, Edardt.) — Hend, Bismand. (Monogr. Heligh, IV.) (Bielefeld, Belhagen & Klasing. 4 M.) — Souvenirs du général Cte. Fleury. II. (Paris, Plon & Nour 17,50 fr.) — Duquet, Guerre de 1870/71. (1.—22. Janv. 1871.) (Paris, Fasquelle.) — Robiquet, Discours et opinions de J. Ferry. — I. (Paris, Colin.) — Radó-Rothjeld, Die ungar. Berfasjung, geschick dargestellt. (Berlin, Butttammer & Mühlbrecht. 3,60 M.)

## Deutsche Sandichaften.

Die Rev. d'Alsace bringt im Aprilheft die Fortsetung der tult peschichtlich, besonders für die Kennntnis von allerhand Sitten und brauchen nicht uninteressanten Publikation von Ch. Nerlinger über 308 Leben zu Strafburg im 17. Jahrhundert.

In den Mittheil. d. Sift. Ber. d. Pfalg Bb. 19 u. 20 bringt F. R == th feine bis 1689 herabgeführte Geschichte der Buchdrudereien zu Spener fo wie die Bibliographie der Drude dieser Pressen zu Ende.

Den ganzen 21. Band besselben Jahrbuchs füllt die höchst ausst sehr liche Bublikation von L. Eid: Der Hof- und Staatsdienst im ehemal gen Herzogthume Pfalz-Zweibrüden von 1444 bis 1604. Die werthvolle As beit beruht durchaus auf der Sammlung der Dienstbestallungen im Münch ener Reichsarchiv und bietet ein zwar naturgemäß äußerst trodenes, aber h Schligetreues und belehrendes Bild der Organisation eines kleineren seiste beutschen Fürstenthums jener Epoche.

Bur Erforschung der Geschichte Triers im Mittelalter und der neuern Zeit hat der dortige städtische Bibliothelar und Archivar Dr. Keuffe ein Trierisches Archiv (Berlag der Link'schen Buchhandlung) begründet, das in zwanglosen Heften erscheinen und auch tunstgeschichtlichen und gemaisstichen Zweden dienen soll. Der Herausgeber gedenkt darin auch Keichten und Inhaltsangaben von Handschriften, sowie Regesten Alten und Urfunden des Stadtarchivs zu veröffentlichen. Aus den Inhalte des 1. Heftes notiren wir Beiträge vom Herausgeber über das Prümer Lektionar und den Rekrolog von St. Simon, von Kupbach über alte Häuser in Trier, von Lager über eine Dienstordnung süber die Beamten des Domkapitels aus der 2 Hälfte des 13. Jahrhunderts. Don Felten über Bonagratia's Schrift zur Ausstätzung über die Nichtigkeit der

Prozesse Johann's XXII., und von Jan gur Geschichte bes Trierer Schöffengerichts. Gine Schriftenschau beschließt bas Deft.

Der 17. Jahresbericht der Gesellsch. f. rhein. Geschichtskunde für 1897 bringt im Anhang die Fortsetzung der von Armin Tille bearbeiteten Abersicht über den Inhalt der kleineren Archive der Rheinprovinz (III. Kreise Bonn-Stadt u. Land, Rheinbach, Euskirchen).

Die "Beidichte ber Berrichaft Rhendt" von Dr. Ludwig Schmit (Rhendt 1897. XVI, 299 G.) barf als eine forgfältig und methodifch durchgeführte hiftorifche Monographie bezeichnet werden. Der Berfaffer hat, nachbem er im Borwort die Quellen und Gulfsmittel für feine Arbeit nachgewiesen und die Borgeschichte bes fleinen Gebiets im Alterthum und früheren Mittelalter behandelt, im erften Theile die außere Beichichte, Rhendts Lehnherrn und successive Lehnsträger, sowie Rhendt unter fran-Boffider Berrichaft bis jum Ubergange an Breugen, im zweiten Theile bie innere Beschichte bes Bebiets (in ben Abichnitten, betreffend bas Bebiet der Unterherrichaft Rhendt, herren und Unterthanen, Schöffengericht und Bogtgeding, die Gemeinde Rheudt mabrend ber frangofischen Serricaft, Die tatholifche und die evangelische Gemeinde bis 1815, das Schulwefen bis ebendahin, bas Tertiarierinnentlofter St. Alexandri zu Rhendt, die Rriegsbrangfale, befonders mahrend bes Dreißigjahrigen Rrieges) burchaus Tachgemäß und überfichtlich bargeftellt. Dieje Geschichte einer julichifchen Unterherrichaft, auf beren Inhalt wir bier nicht naber eingehen fonnen, ift gemiffermaßen borbildlich für ähnliche lotalgeschichtliche Aufgaben. Alls 2. Band ber Weichichte ber Berrichaft und Stadt Rhendt ift feitdem auch Die "Beidichte der Stadt Rhendt" feit 1815, unter Leitung und Mitwirfung Des Oberburgermeifters Dr Straug von Berichiebenen verfaßt, erichienen und ebenfo wie ber 1. Band mit gablreichen Rarten, Blanen und fonftigen Runftbeilagen ausgeftattet.

Als 5. Heft der von dem historischen Berein für das Gebiet des ehemaligen Stifts Werden herausgegebenen Beiträge zu dessen Geschickte hat Pfarrer Dr. Jacobs in Werden unter dem Titel Werdener Annalen eine Zusammenstellung von disher ungedruckten Auszeichnungen chronikaler und annalistischer Natur zur Geschichte der Reichsabtei und ihrer Übte von verschiedenen Berfassen des 16. bis 18. Jahrhunderts und mit Zusäßen Späterer dis zu der Zeit der Säcularisation (1803) verössentlicht (Düsseldver, Schwann. 1896. 239 S.). Un die Chronik des Abts Heinrich Duden (regierte 1573—1600) bis 1577 und die Annalen eines Ungenannten, wie Jacobs vermuthet, des Pfarrers Heinrich Salbenberg von St. Gertrud zu Essen, von 1550 bis 1604, reihen sich Auszüge aus den Annalen des Berdener Conventualen und späteren Hemstedter Propses Gregor Overham († 1687) für die Jahre 1614—1646 und aus dem Abtskataloge des Bernshard Roskamp für die Zeit von 1647 ab mit den Zusäßen der Fortseper

bis nach 1803. Zulest folgen im Anhange die Auszeichnungen Roslamp's über die Lebensdaten und die Sterbezeit sämmtlicher Conventualen in Berden seit Einführung der Bursselder Union (1474), fortgeführt die 1833 und acht wichtigere Urfunden und Aftenstücke von 1390 bis 1648, wogegen die Einleitung über die benutzten handschriftlichen Quellen (zu Berden, Kettwig, Berlin, Bolsenbüttel u. s. w.), sowie namentlich auch über die bis jetzt bekannten Abtskataloge Auskunft gibt. Daß den annalistischen Partien des sleißigen Buchs in zweiter Kolonne fortlausend eine deutsche Übersetzung gegenübersteht, ist offenbar eine Konzession an den Lotalpatriotismus. Unter dem Texte sind zahlreiche erläuternde Anmerkungen beigesigt.

In den württembergischen Bierteljahresheften für Landesgeschichte 7, 1. = handelt Kölle über Ursprung und Entwicklung der Bermögenssteuer im Ulm. Erwähnt sei sein Nachweis, daß sich in den Städten doch schon werfrüher als Zeumer es z. B. noch annahm, auch eine Mobiliarbesteuerun wenigstens wahrscheinlich machen läßt.

Der auf dem Nürnberger Historikertage gehaltene Bortrag E. Mummen hoff's: "Der Reichsstadt Nürnberg geschichtlicher Entwicklungsgang gift im Drude erschienen und bietet eine sehr dankenswerthe Einführung in die Geschichte der alten Reichsstadt. — Eine gründliche, auf gut ien Wethode und sicherer Beherrschung des Stosses ruhende Arbeit ist der den Bürtt Biertelsahresh. R. F. 7, 1/2 erschienene stadtgeschichtliche Aussi von K. Weller: Schwäbisch-Hall zur Hohenstaufenzeit. — Die Schrift ein des Ber. s. d. Gesch d. Bodensees 26 enthalten einen Bortrag von K. Beherle: Zur Berfassungsgeschichte der Stadt Konstanz im 12. m. m. 3. Jahrhundert. — In den Mittheil. d. Oberhess. Geschichtsvereins, R. F. Bd. 7 gibt H. Werner einen Beitrag: Zur Geschichte der Bettera uter Städtebünde im 13. und 14. Jahrhundert.

Die Zeitschrift für Bergrecht enthält im 2. heft des 39. Jahrgar 38 zwei Beiträge zur Geschichte des subdeutschen Bergrechts von Bisch ff. Er veröffentlicht die für die Ausgestaltung des Bergrechts in den Alle ensländern wichtige Zeiringer Bergordnung von 1339 und erörtert an der hand des Bergbuches über das St. Leonharter Bergland von 1512 die 1550 die Berhältnisse und Rechtsanwendung daselbst.

In den Mitth. d. Ges. f. deutsche Erziehungs- u. Schulgesch. Jahr ... & D. 1 bespricht L. Weniger in Fortsehung seiner früheren Studien weimarische Schulordnung von 1610, welche wesentlich eine Fortbildt gerjenigen von 1562 darstellt und hauptsächlich für die Schuldersassung manchen Stüden bis in die Mitte unseres Jahrhunderts maßgebend wesen ist. Der erhebliche Werth gerade der Weimarer Schulordnung in liegt in ihrer über drei Jahrhunderte fortlausenden Kontinuität; Sonderstellung hat die Schule weder im Guten noch im Bösen eingenomm

auch hier begegnen die gewöhnlichen Difftiande bis herab zu den Klagen über des Schulmeisters ärgerliches Saufen.

In den Mitth. des thuring. Geschichtsvereins aus dem Gebiet historische antiquarischer Forschung 19, 4 publizirt Köster die Naumburger Kirchenund Schulordnung von 1537, die ebendaselbst Albrecht erläutert.

Rur turz verweisen wir auf die Studie von C. Bener über hospitäler und Armenwesen zu Erfurt, in den Mitth. d. Ber. f. d. Gesch. u. Alterstumskunde v. Erfurt, heft 19.

Im Jahresbericht bes Altmarkischen Bereins für vaterländische Geichichte und Industrie zu Salzwedel 1898 handelt v. Mülverstedt über die Münzstätten in der Altmark.

Das 3. heft ber Mittheilungen aus dem Breslauer Stadtarchiv bebandelt die Geschichte der landesherrlichen Besuche in Breslau, bearbeitet bon Dr. Erich Fint. Die Schrift verdankt ihre Entstehung einem äußeren Anlaß, nämlich dem letzten offiziellen Besuche des Kaisers in Breslau, ist dann aber wesentlich vertieft und erweitert worden. Mit Fleiß und Umsicht hat der Bersasser das gedruckte und ihm zugängliche ungedruckte Material berbeizuziehen und in übersichtlicher Darstellung zu verweben gewußt. -tk-

Geschichte des Protestantismus in Österreichisch-Schlesien von G. Biermann. Mit Unterstüßung der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissensichaft, Kunst und Literatur und des Bereines sür Geschichte Mährens und Schlesiens. Brag 1897. J. Calve. VI, 223 S. Der durch seine tüchtigen quellenmäßigen Arbeiten über die Geschichte der Herzogthümer Troppausägendorf und Teschen bekannte Berfasser schildert auf Grund sorgsamer, archivalischer Forschungen im Teschner Kirchenarchiv, in Troppau, Bressau und Wien die Entstehung und Ausbreitung des Protesiantismus in den Gebieten von Neisse, Troppau und Teschen, dann die mit 1620 beginnende und dis zum Josephinischen Toleranzpatent reichende Leidensgeschichte der edangelischen Kirche in Österreichisch-Schlessen, endlich die Entwidlung des Schlessichen Protestantismus vom Toleranzpatent bis auf die Gegenwart. J. Loserth.

In Fortsetzung seiner früheren Aussätze "Zur Geschichte des böhmischen Sandels und der böhmischen Industrie" behandelt Pribram in den Mittheilungen des Bereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen Bd. 36 Pr. 3 (auch separat Prag, Kommissionsverlag Dominisus) die Thätigkeit des böhmischen Kommerzkollegiums bis zum Tode Karl's VI., mit besonderer Michigket auf die Textilindustrie. Ein bedeutungsvoller Ausschwung ist nicht verzeichnen, doch weist Pribram die Schuld nicht der Unsähigkeit des Kollegs, sondern der siskalischen Politik, der Schen vor Gesopfer und dem Mangel an Wagemuth und Energie der Wiener Regierung zu.

Reue Bucher: Benerle, Konstanzer Rathsliften b. M.-A. (Beibelsberg, Binter. 8 M.) — Philippi, Osnabrüder Urfundenbuch. III, 1.

1251—59. (Dönabriid, Komm. Rachorft.) — Erinnerungen einer alten Schleswig-Holfteinerin. (Lübeck, Schmersahl Nfl. 2,40 M.) — Gaebel, Des Thomas Kanhow Chronit von Pommern. Erste Bearbeitung. (Stettin, Midammer. 7,50 M.) — Jungniß, Martin v. Gerstmann, Bisch. v. Breslau. (Breslau, Aderholz. 5,60 M.) — Regesten z. schles. Geschichte 1316—26, herausg. v. Grünhagen u. Butte. (Breslau, Morgenstern.) — Lippert, Sozialgeschichte Böhmens in vorhusstischer Zeit. II. (Bien u. Brag, Tempskh; Leipzig, Frentag. 14 M.) — Loserth, Resormation und Gegenresormation in den innerösterr. Ländern im 16. Jahrhundert. (Stuttgart. Cotta. 12 M.) — Geschichte d. Stadt Wien. Herausgeg. vom Alterthumsverein zu Wien, redig. von H. Zimmermann. I. (Wien, Holz—hausen.)

## Bermifchtes.

In ber Gesammtfigung ber Berliner Atademie vom 28. April eftattete Dummler ben Jahresbericht über die Berausgabe ber Mon menta Germaniae historica. Reu erichienen in bem Geschäft jahre in der Abtheilung Scriptores Bb. 3 der libelli de lite imperatoru et pontificum saec. XI et XII, in den Leges Bb. 2 der von Boretim und Kraufe bearbeiteten capitularia regum Francorum, jowie Bb. 23 b-Reuen Archivs. Besondere herborhebung verdient, daß nunmehr die M theilung ber auctores antiquissimi in 13 Quartbanden vollendet vliegt, und Mommfen als beren Leiter die Gelegenheit benutt, um in ein em mit fprudelnder Frifche und beutlichen Spigen gefdriebenen Schlugber bie Auswahl bes Stoffes und die Art ber Beröffentlichung ju rem mit: fertigen, bei ber man bon ber Bublifation unbollftandiger Ercerpte ab ab. um nicht in die "Biffenichaftlichfeit zweiten Grabes" gu berfallen-Borbereitung und unter ber Preffe befinden fich bereits fieben Quart- L \_ind amei Oftabbanbe.

Eine große, von der österreichischen Regierung unterstützte Quel enpublikation: "Akten und Korrespondenzen zur neueren (vorzugsweiste politischen) Geschichte Österreichs" wird vorbereitet; vier Serien wer ben geplant: Korrespondenz der Herrscher, der Staatsmänner, Berichte fren ber Gesandten, Staatsverträge.

Die Münchener Atademie schreibt für den Fogrephor=Preis won 1500 M. die Absassiung eines Lexitons der byzantinischen Familienna men mit einer Untersuchung der historischen Entwicklung ihrer Form und beutung als Preisaufgabe aus. Deutsche, lateinische oder griechische werbungsschriften sind bis zum 31. Dezember 1900 einzureichen.

Die Göttinger Gesellichaft der Bissenschaften ichreibt folgende Breise aufgabe der Bedetind'ichen Preisstiftung für deutsche Geschichte aus: Eine archivalisch begründete Geschichte der inneren Berwaltung des

fürstenthums Mainz unter Emmerich Joseph 1763—1774 und Friedrich Karl Joseph 1774—1802. Besonderer Werth wird auf die Ermittelung der Theilnahme von Johannes Müller gelegt. Frist bis zum 1. August 1900. Der Breis beträgt 3300 M.

Die historisch-nationalökonomische Sektion der fürstl. Jablonowski'schen Gesellschaft schreibt für das Jahr 1901 folgende Preisaufgabe aus: West-nordisches Namenbuch, welches in knappster Form das in der Literatur wie in den Urkunden bis zum Jahre 1300 vorkommende Material von norwegischen und isländischen Personennamen verzeichnet und kritisch sichtet. Der Preis beträgt 1000 M. Die Arbeiten sind dis zum 30. No-vember 1901 anonym an den Sekretär der Gesellschaft Pros. Dr. Leskien, Leipzig, Stephanstraße 10, einzusenden. (Bgl. für die Preisaufgaben der vorhergehenden Jahre H. B. 79, 191 f. u. 77, 383.)

Als Preisaufgabe ber Bluntschlis Stiftung (2500 Frs.) wird (mit dem Ablieferungstermin zum 1. Juli 1900 an Geh. Hofrat Dr. Bemfels München) gestellt: die Natur der völkerrechtlichen Abhängigkeitsverhältnisse unter Staaten geschichtlich und dogmatisch zu untersuchen.

Der Conseil der Universität Paris hat ein neues Doktorat begründet, iber dessen Erwerbsbedingungen die Revus historique Mai-Junihest 98 3. 229 berichtet.

Das Nuovo archivio Veneto berichtet 14, 2, daß am 16. August 1897 ine tonigliche Rommission zur Herausgabe von Aften zur Finange und Birthschaftsgeschichte Benedigs zusammengetreten sei.

In Brüssel starb am 1. Mai im Alter von 81 Jahren der Stadtsarchivar Alph. Bauters, der sich um die Archivorganisation und die Ersorchung der Rechts- und Birthschaftsgeschichte seiner flandrischen Heimat große Berdienste erworden hat. Sein Hauptwert behandelt Les libertés communales en Belgique und ist noch heute ein unentbehrliches Bert durch die urfundlichen Beilagen, die er unter dem Titel de l'origine des libertés communales en Belgique separat herausgab. Seinem erstaunslichen Fleiße ist u. a. auch ein chronologisches Berzeichnis der sämmtlichen auf die belgische Geschichte Bezug habenden Urfunden zu verdanken, das in Bänden vorliegt.

Am 2. Mai verschied zu Friedenau bei Berlin B. L. Hertslet im Alter von 58 Jahren, dessen weitbekanntes Buch "Der Treppenwiß der Beltgeschichte" 4 Auflagen erlebt hat.

In Betersburg ist am 24. April im Alter von 61 Jahren der bekannte Bhilologe Prof. Lucian Müller gestorben, der mit den historischen Diszihlinen durch seine Geschichte der klassischen Philologie in den Niederstanden in enger Beziehung stand.

Am 19. Mai ist auf seinem Landsitze in Hawarden der bekannte en stische Staatsmann Billiam Ewart Gladstone gestorben (geb. zu Lidenspool 29. Dezember 1809). Unter den vielseitigen geistigen Interesse, denen er in seinen Mußestunden zugewandt war, sehlt auch das dem Bo Iistiser ja besonders naheliegende für die Geschichte nicht, und für den Holischer von besonderem Interesse ist, daß einem historischepolitischen Jugendwerte Gladstone's: The State in its relations with the Church, te in Geringerer als Macanlay einen seiner bewundernswerthen Essay gewider abat. Es ist höchst merkwürdig, wie Macanlay in diesem 1839, also der bald 60 Jahren geschriebenem Aussay den jungen, vorwärts strebend und Bolitiker bereits ganz in den Farben, als schillernden Rhetoriker, als her Phrase, gemalt hat, wie er sich u. E. dann in seiner ganzen weite und Lausbahn gezeigt hat. Doch wir wollen uns mit diesem Hinweis begnüg un, und keinen weiteren Mißton in die seierlichen Lobeshymnen einmischen, die stüber dem frisch geschlossenen Grabe in der Bestminsterabtei ertönen

Am 10. Juni starb in München Professor Felix Stieve, geb. 18—45 in Münster. Wenige Wochen zuvor noch leitete er, ein kräftiger, von Litz und Laune übersprudelnder Mann, die Verhandlungen des Rürnber ger Historikertages. Seine Thätigkeit als Geschichtssorscher und sichreiber missprach, was inneres Leben und Eigenart anbetrisst, freilich nicht ganz en Erwartungen, die seine Persönlichkeit erregte; jedensalls aber sichern den sein entsagender Fleiß, seine nüchterne, ernste und scharssünnige Forschung auf dem spröden Arbeitsgebiete der deutschen und baierischen Geschichte im Beitalter der Gegenresormation, dem er sich von Ansang an widmete, ein ehrenvolles Andenken.

quifition und Berenverfolgung im Mittelalter.

Bon

## Joseph Sanfen.

us dem 15. Jahrhundert und den ersten Jahrzehnten bes er Zeit, in welcher der Hegenwahn und die an ihn fich be Berfolgung ihre gefährlichfte, epidemische Geftalt annen haben, ift uns eine verhältnismäßig reiche ausschließlich Bahne gewidmete Literatur erhalten, Die einen guver-Einblick in die Borftellungen ermöglicht, welche damals jem bunteln Gebiet verbreitet waren. Die meisten Berber einschlägigen, seither noch nicht im Busammenhang igten Schriften 1) gehören bem Dominifanerorden an, und en, bevor fie an die Musarbeitung ihrer Schriften gingen, als Inquisitoren eine reiche praftische Erfahrung auf bem bes firchlichen Begenprozesses hinter sich. Den zeitlichen unft diefer Literatur, beren hauptfächliche Bertreter im ber vorliegenden Untersuchung Erwähnung finden werden, ber bon den beiden Inquisitoren Beinrich Institoris und Sprenger im Jahre 1487 veröffentlichte Hegenhammer2). man diefe Schriften vergleicht, um aus ihnen gu

Sie sind 3. Th. sehr selten geworden. Eine eingehendere Untersuchung ihnen in einer größeren Darstellung des mittelalterlichen hegenpidmen.

Bgl. meine Abhandlung über biefes Buch in der Bestdeutschen Zeit= r Geschichte u. Kunft 17, 119-168.

entnehmen, welche gemeinsame Borftellung fie mit den Berjonlich feiten verbinden, die wir furzweg Seren nennen, für die fie abet mancherlei Namen anwenden, fo findet man, daß fie barunt verstehen Berfonlichfeiten, vornehmlich weiblichen Beschlechte, be ie einen Batt mit bem Teufel geschloffen haben, um mit beffen bul fe den Mitmenschen Schädigungen zuzufügen, die unter einandeine feterische Sette bilden, die an dem unter dem Borfit bes Teufele stattfindenden nächtlichen Serenfabbat theilnehmen, beie fich zu diefem Sabbat mit teuflischer Gulfe in schnellem Flug bur d die Lufte hinbegeben, die endlich unter einander und mit de m Teufel geschlechtliche Unzucht verüben. Diese beim Ausgang bes Mittelalters, fpateftens um bas Jahr 1430, völlig ausgebil et vorliegenden und fofort zu Maffenverfolgungen führenden Bor ftellungen find bie nämlichen, auf Grund beren bie befannter en oft geschilderten Begenverfolgungen bes 16. und 17. Jahrhunde Ets in Scene gefett worden find. Der innere Busammenhang bie fer verschiedenen Borftellungen unter einander wurde ichon von die fer Beit ab angenommen. Bar gerichtlich bargethan, daß ein Mugeklagter fich eines biefer verschiedenen Bergeben schuldig gemacht habe, fo wurde auf die Ausführung auch der andern als jelbitverständlich geschloffen; insbesondere mar jedermann, der gericht Lich überführt murde, auf bem Sabbat gewesen zu fein, ohne weiteres auch ber Ausübung von schädigenden zauberischen Sandlungen in höchstem Mage verdächtig.

Die Berfasser der in Rede stehenden Werke, die durch ihre theologische Vildung und durch ihre inquisitorische Prazis ohne Zweisel ein sachverständiges Urtheil abzugeben in der Lage waren, erweisen sich sämmtlich als von der Überzeugung durchdrungen, daß es sich bei diesem Hezenwesen um eine früher nicht vorhandene Haeresie, eine insolita haeresis der jüngsten Zeit, handle, und daß diese Hezenseste die verabscheuungswürdigste von allen Kehereien sei, mit der die Welt erst damals, nahe vor ihrem als bevorstehend angesehren Untergange, gestraft werde, die sie aber unter allen Umständen mit den schärssten Mitteln auszurotten bestrebt sein müsse. Ebenso einig, wie in dieser Überzeugung, sind sie in der Wahrnehmung, daß ihre Mitwelt zum großen

Theil an bas Borhandensein biefer scheußlichen Gefte nicht glaubt; fie erfennen fich die besondere Aufgabe gu, ihre Mitmenschen uber biefen bebenklichen Errthum aufzuklaren, vor allem die Biarrer, welche die große Gefahr für die ihnen anvertraute Berde Chrifti nicht erfannten, zu wecken, ben weltlichen Urm an feine Pflichten zu mahnen und allen Widerspruch, gelehrten wie ungelehrten, gegen ihre Überzeugung als unbescheiben und bermeffen, als einen verwegenen Ubergriff Unberufener in das Bebiet theologischer Biffenschaft zu brandmarten. Mehrere ber Berfaffer geben ausbrudlich ben Beitpunft an, feit wann die neue Sette hervorgetreten fei. Diese Angaben führen auf etwa bas Jahr 14001). Und damit ftimmt überein, daß in den Quellen Berfolgungen auf Grund ber bezeichneten Borftellungen thatfachlich feit derfelben Beit nachweisbar find. In größerem Um= fange haben die Berfolgungen bann befanntlich bis um bas Sahr 1700 gedauert, fo daß die Epoche diefer großen Begenverfolgung etwa breihundert Jahre, von 1400-1700, gewährt hat.

Benn nun aber jene theologischen Schriftfteller von einer neuen Hegensette reden, so drängt sich doch sofort die Bahrnehmung auf, daß die verschiedenen Elemente des von ihnen bedeichneten Hegenbegriffs keineswegs neu, sondern alt, zum großen Theil uralt waren.

Uralt und besonders auch von der katholischen Kirche stets und ohne jede Unterbrechung bis auf unsere Tage anerkannt ist zunächst die Borstellung, die das eigentliche Wesen der Hexerei, des Malesiciums, ausmacht, daß nämlich Menschen mit dämonischer Hilchen Mitmenschen auf mancherlei Weise Schädisungen zusügen können. Auch die Borstellung eines teuflischen Sabrats, einer synagoga Satanas, war im 15. Jahrhundert nichts Neues. Wie vielen Sesten war nicht während des Mittelsalters die Feier solcher diabolischen Orgien zur Last gelegt worden! Ebenso von Pakten und von einem fleischlichen Berstehr einzelner Menschen mit dem Teusel, von nachtsahrenden Frauen hatte das Mittelalter, und speziell auch die mittelalterliche

<sup>1)</sup> Bgl. unten G. 422 Anm. 1.

Theologie, stets gewußt. Dennoch haben aber biese Kenner Recht, wenn sie von einer neuen Hexensette reden. Denn neu war in der That der durch die Addition der mannigsachen, ursprünglich selbständig und unabhängig neben einander stehenden Wahnvorstellungen erzeugte Kollektivbegriff der Heze, und neu war die Annahme eines sektenmäßigen Zusammenhangs unter den als Hexen verdächtigten Persönlichkeiten.

Da grade diese beiden Vorstellungsgruppen die Epoche de großen, epidemischen Versolgung beherrschen und die Welt imme wieder zur Aufnahme der unerbittlichen Versolgung bestimmten so spist sich das Problem, das diese Versolgung der historischen Forschung darbietet, vor Allem auf die Frage zu: Wie ist die Borstellung von dieser neuen Hexensekte, die die öffentliche Gewalten so sehr in Unruhe versetzt und über dreihundert Jahunbeherrscht hat, entstanden?

Unfere Untersuchung ift bem Nachweis gewidmet, daß bie-je gefährliche Borftellung als ein gemeinsames Erzeugniß ber bur \_\_\_ d die firchliche Inquisition vom 13. Jahrhundert ab eröffnet- en Berfolgung angeblicher Beren, fowie ber mit biefer Berfolgung Sand in Sand gehenden und burch fie veranlagten theologisch en Erörterung, ber, wenn man fo jagen barf, wiffenschaftlichen 2 30 ftimmung bes Begriffs ber Begerei, anguschen ift. Es foll ni- dt in Abrede gestellt werden, daß äußeren Umftanden, namentlich bemein unheilvollen Epidemieen und großen fosmischen Rataftrophen bes 14. Jahrhunderts, fowie der auf allen Gebieten beim Ausga ng bes Mittelalters hervortretenden Bericharfung fogialer Spannumg, felbft bem ftarfern Gindringen gemiffer im Beitalter bes Sum nismus und ber Renaiffance zu neuem Leben erweckter ant ter Borftellungen, ein Antheil an Diefer verhängnigvollen Entgleift ng bes menichlichen Beiftes gutommt, daß die Gemutheverfaffe ng der Menschen bes 14. und 15. Jahrhunderts durch folche IImftande gur Entwicklung einer gefteigerten Begenfurcht in befond ers hohem Grade disponiert und die Uberzeugung der Welt von ihrer Beeinfluffung durch geheimnigvolle, gefährliche Rrafte verftartt worden ift. Die Auflösung des fompligirten Begenbegriffs feine Bestandtheile und der Nachweis der historischen Aufeinander

folge ihrer Zusammensehung werden aber, wie ich glaube, zeigen, daß diesen äußeren Umständen nur ein verstärkender Einfluß, keineswegs jedoch die Beranlassung und die Berantwortung für die Erzeugung der verhängnißvollen Vorstellungen und der durch sie veranlaßten Verfolgungen beizumessen ist.

Die allem Begenwahn zu Grunde liegende Borftellung ift, wie bereits angedeutet wurde, die, daß es Menfchen gibt, die mit bamonischen Machten - nach chriftlicher Auffaffung alfo mit ber in eine unendliche Bahl von Individuen getheilten, ftets bereiten Dacht bes Teufels - in Berbindung treten, um mit ihrer Gulfe ben Mitmenschen Schädigungen an Leib und Leben ober am Gigentum jugufügen. Rur mit biefem schäbigenden Bauber haben wir es hier zu thun. Dieje Borftellung ift von jeher bei allen Bollern in den mannigfachsten Formen vorhanden gewesen. Ihre Babe Beständigkeit wird besonders deutlich durch die Thatsache erwiesen, daß das Maleficium — fo lautet die tanonistische Be-Beichnung - noch heute von ber fatholischen Rirche ausbrücklich als eine Realität anerfannt ift und von ihr burch eine ausbruck-Liche Zulaffung Gottes erflart wird1). Gewiß hat die fatholifche Rirche ftets gegen biefen "Aberglauben" (superstitio) angefampft, aber nicht in ber Form, daß fie die ihm gu Brunde liegende Borftellung in bas Reich ber Phantafie verwies, fondern um-Befehrt, indem fie ftets bavon ausging, daß bie zauberischen Danblungen eine reale Wirfung herbeizuführen im Stande feien. Mehr als alles Andere hat zweifellos diese durch die Jahrhunderte Ununterbrochen verbreitete firchliche Unschauung bagu beigetragen, Den Glauben ber Belt an die Realitat bes Baubermefens und Teiner Wirkungen lebendig zu halten. Auch heute noch wird in Folge beffen biefer Glaube einem großen Theil der Menichheit autoritativ und ichulmäßig vermittelt. Es ift nicht etwa nur bas niebere Bolt, das in geiftiger Beschranftheit auch in unjeren Tagen fich gelegentlich an ein in seiner Borftellung existirendes

<sup>&#</sup>x27;) Lehmfuhl, Theologia moralis Bd. 1 Nr. 351; Marc, Institutiones morales Alphonsianae '1 (1893), 396; Pruner, Lehrbuch der latholijchen Woraltheologie (1875) S. 267; Göpfert, Moraltheologie 1 (1897), 467 ff., 482.

bämonisches Wesen wendet und von der thatsächlichen Wirkung von Beschwörungsversuchen, die es unternimmt, überzeugt ist; die theologische Wissenschaft unserer Zeit, so weit sie von der tatholischen Kirche gepslegt wird, hält an dem realen, inneren Zusammenhang zwischen einer als zauberisch angesehenen Handlung und dem Eintressen linglückes sest.

Diefe Auffaffung mar nun, wie im Alterthum, fo befonder während bes Mittelalters, wo alle geiftige Bilbung theologif gerichtet war, durchaus die herrschende, und die Furcht der Menschheit vor der Beherung hat in diefer Zeit immer wied-er gu gerichtlicher Beftrafung ber ber Begerei verdachtigten Berfon geführt. Im letten Sahrhundert bes Mittelalters hat fich ab er biefer Bahn der Belt mit einer folchen Intenfitat bemachticut, daß von da ab die gange gelehrte und einflugreiche Menschheit eer abendländischen Belt, soweit fie nur die Macht in Sanden hat te, es als eine ihrer wichtigften und unerläßlichsten Aufgaben betrachtete, die Personen, welche in jo gefährlicher Berbindung mit bem Bojen ftanden, aufzuspuren und mit aller Schärfe gericht licher Berfolgung zu vernichten. Diese grundfatliche, gerad-egu epidemische Begenverfolgung bat am icharfiten und langften Deutschland gewüthet, und fie ift feineswegs als eine geif Boltsepidemie aufzufaffen in dem Ginne, wie folche beim 2 us gange bes Mittelalters in mancherlei Beftalt, in Beigler- und Tan Jetfahrten, in Ballfahrtsepidemicen und Rreugwunderericheinungen, ju Tage traten. Denn die Berfolgung fand nicht etwa auf Dem Bege ber Bolfsjuftig ftatt, fondern die herrschenden Gewalter in Rirche und Staat haben fie, jum großen Theil gegen bas Bolfs bewußtfein, auf dem Bege Rechtens in Szene gefest; Die Dpfer des Wahnes find stets durch ordentliches richterliches Urtheil ihrem Berhangniß überantwortet worden. Bie viele Menichen bem im Schoofe taufendjahriger chriftlicher Rultur entwidelten Wahne jum Opfer gefallen find, lagt fich heute auch nicht mehr annahernd bezeichnen, aber es liegt außer allem Zweifel, daß es fich um viele Sunderttaufende handelt, die, unschuldig und 311 m weitaus größten Theil bem weiblichen Beichlecht angehörig, nad den ausgesuchtesten Martern des Leibes und nach unbeschreiblich en

fen der Seele auf die graufamfte Beife, durch lebendige rennung, hingerichtet worden find.

Es ift schon oft gesagt worden: Db sich an ben Beren-Berfolgungen fnüpfen, wird immer bavon in erfter Linie ngen, ob die, die ihn begen, die Macht und die Mittel in Sanden haben. Denn giebt es Menschen, die mit onischer Sulfe Unheil stiften, so ift es begreiflich, bag bieen, welche fraft ihres Umtes für das Bohl ber menschlichen Michaft zu forgen haben, fo verderbliche Blieder diefer Bchaft auszurotten suchen. Go tann man benn auch für bas elalter bis jum 14. Jahrhundert fagen: Wie es von dem iben an die Realität bes Begenwesens durchbrungen war, wie es zweifellos in ihm wie zu anderen Beiten Menschen ben hat, die in gutem Glauben oder auch als bewußte Beer durch allerlei musteriose Manipulationen sich den Auschein erischer Kraft zu geben versuchten, fo hat bas Mittelalter die als Beren angesehenen Berjonen, beren die Obrigfeit aft wurde, mit den schwerften Strafen belegt. Schon in Buchern Mofis war als Etrafe für Bauberei ber Tob feitst 1), und noch an mehreren anderen Stellen ber Bibel wird Bauberei in gleichem Ginne gebacht; Die Rirche verhangte Unfang an je nach ber Schwere bes zauberischen Bergebens nigfache Strafen bis gur Exfommunifation2), ber schwerften ife, die ihr vor Erlaß ber Regergejete am Anfang bes Sahrhunderts zu Gebote ftand; die alten germanischen Bolfse wie die späteren beutschen Rechtsbücher bestimmten für igenden Bauber die Todesftrafe, in der Regel die Bernung 3). Zweifellos hat in diesen neben ber Rudfichtnahme auf liche Anschauungen von Anfang an besonders die dem Zauber iftende Beimlichfeit verschärfend auf das Strafmaß eingewirlt. es trop biefer Saltung ber öffentlichen Bewalten gunächst

gu instematischer Berenvernichtung gefommen ift, hatte seinen

<sup>1)</sup> Bejonders Exod. 22. 18 Maleficos non patieris vivere.

<sup>3)</sup> Sinichius, Rirchenrecht 5, 160.

<sup>3)</sup> Lea, History of the Inquisition of the Middle Ages 3, 392 ff.

Grund darin, daß sowohl der Kirche als dem Staat das Organfür eine sustenatische gerichtliche Berfolgung noch sehlte, daß die Gestalt des Strafrechts und des Strafprozesses eine solche Bersolgung zunächst noch nicht ermöglichte.

Das mittelalterliche Brozegverfahren fowohl im geiftlicher als im weltlichen Strafrecht fannte ursprünglich - außer bei be-Ertappung eines Berbrechers auf frischer That - nur ben Un flageprozeß, fo daß also zu einem Kriminalprozeß in der Regenur geschritten murbe, wenn ber burch ein Berbrechen Beschädigt e als Anfläger auftrat. Diefer Anfläger hatte die Aufgabe, be Beschuldigten bor bem nicht um die Materie bes Beweises, sonder nur um die Ginhaltung ber vorgeschriebenen Formen bes Beweife-s bemühten Gericht zu überführen1). Bon diefem Accufation verfahren ift die Rirche feit dem 12. Jahrhundert, die weltlich Gerichtsbarkeit erft vom 14. Jahrhundert ab allgemein abgegange weil man fich ber Unzulänglichkeit besielben bewußt wurde. B-Diefen Beitpunften ab haben beibe Inftangen nicht mehr amb gewartet, bis ein privater Rläger Beschwerde vor Gericht erho ob, fondern fie haben ben öffentlich rechtlichen Charafter ber B- der brechen in ben Borbergrund geschoben, von Amts wegen Unflange erhoben und von Amts wegen vermittelft eines geheimen gericht lichen Borverfahrens, bes Denungiations: und Inquisitioner -er fahrens, das ben Angeflagten belaftenbe Material herbeigescha Beugenausjagen, Indizien und befonders das als unentbehrl angesehene Geständnis bes Beschuldigten herbeigeführt. Gie haten fich zu letterem Zwede ber Folter bedient, Die, im Alterthum allgemeinen nur gegen Stlaven und bei Majeftateverbrechen angewandt, feit dem 12. Jahrhundert in den fanonischen Reger prozeß eingeführt wurde und seit etwa 1300 auch im weltlichen

<sup>1)</sup> Auf die Spuren eines weltsichen Offizialversahrens gegen schädlichen Bauber in den Volksrechten und einigen karolingischen Kapitularien (vgl. Brunner, Rechtsgeschichte 2, 680; Schröber, Rechtsgeschichte, zweite Auflage, S. 72) gehe ich hier, wo der Entwicklungsgang nur in Kürze dargelegt werden soll, nicht ein. Von seiner Durchführung haben sich keine Spuren erhalten, und da die Folter in ihm nicht vorgesehen war, so war eine Versolgung in größerem Mahstab tropdem ausgeschlossen.

strafprozeß allerwärts Eingang fand<sup>1</sup>). Erst seit diese grundsgende Umänderung des Beweisspstems im Kriminalprozeß sich Olzog, wurde die Entscheidung über Schuld oder Unschuld des ngeklagten in die Überzeugung des nunmehr selbst um die Einstingung des materiellen Beweises besorgten Gerichts verlegt, ührend vorher dem Ankläger die Beweispstlicht so vollständig blag, daß er, wenn ihm der Beweis nicht gelang, wenn der Bellagte sich mit seinem durch eine genügende Zahl von Eidesselsern gestützten Keinigungseid loszuschwören vermochte, der leichen Strase versiel, welche den Beschuldigten im Fall der Übersührung getroffen haben würde.

Bewiß hatte also auch in diefer altern Beit die Rirche bas edürfnis, ein fo schweres Bergehen, wie es die angenommene rbindung eines Menschen mit bem Teufel darftellte, ftreng gu nden, und zwar sowohl vor ihrem Forum internum, dem iffaframent, als auch vor dem Forum externum; gewiß fühlte brerfeits ber Staat fich verpflichtet, die Schädigungen ber Mitnichen, welche man ben Begen gur Laft legte, ichwer gu beafen. Aber es liegt zu Tage, daß das alte Berichtsverfahren, Mccufationsprozeß, gerade ben als Begen verdächtigten Berten außerordentlich gunftig war. Beren auf handhafter That ertappen, ift noch niemals gelungen; zauberische Sandlung und rmeintliche Wirfung fallen ja niemals zeitlich vollständig qu= mmen. Und wenn auch alle Welt von der Existenz von Sexen erzengt war, fo war es einem Untläger im gegebenen Falle wer möglich, einen Beweis burch Thatzeugen, welche die Aushrung des Berbrechens mahrgenommen hatten, zu erbringen. ie Berbindung ber Bege mit bem Teufel mar natürlich instheim, ohne alle Beugen, geschloffen worden, und wenn auch me ben Berbacht rege machende Schädigung zu fonftatiren war, war boch ber taufale Zusammenhang zwischen einer von einer veraeintlichen Sere etwa ausgestoßenen Drohung ober vorgenommenen

<sup>1)</sup> Bächter hat in feinen Beiträgen gur beutschen Geschichte S. 96 ff. ie Bebeutung der Folter für den Hegenprozeg nachbrudlich, aber etwas einstig hervorgehoben.

Sandlung und biefer Schäbigung, alfo ber eigentliche Thatbestand, nicht festzustellen. In der Regel wird der Angetlagten möglich gewesen fein, burch einen Reinigungseid mit Gideshelfern fich ju retten, und wenn ihr infolge bofen Leumunds etwa die erforderliche Bahl von Giden nicht zu Berfügung ftand, fo mar bas bei Bererei herfommliche Gottesurtheil der Bafferprobe1) gunftig, ba ja die unterfinfende Angeflagte für unichuldig erflart murde. Unter diefen Umftanden war die Erhebung einer Unflage auf Begerei nicht ungefährlich. Wir besigen thatsächlich Rachrichten, nach benen Berjonen als faliche Untlager von Begen hingerichtet worden find, weil ihnen der Beweis nicht gelang?). Und die Berfaffer bes Begenhammers fprechen noch im Jahre 1486 ihr Bedauern barüber aus, bag eine verbachtige Frau in Robleng beshalb nicht gur Berantwortung gezogen werben fonnte, meil bort noch bas alte Berichtsverfahren im Bebrauch war") und nicht auf Brund von Indigien und bofem Leumund verurtheilt murbe.

Eine shstematische Hegenversolgung war also in dieser altem Beit sowohl von Seiten der Kirche wie von Seiten des Staates ausgeschlossen. Der Umschwung zum Schlimmern begann aber im 13. Jahrhundert sosort, als zunächst die Kirche gegenüber der stärker hervortretenden keterischen Gesahr mit der Organisation der päpstlichen Juquisitionsgerichtsbarkeit begann<sup>4</sup>), die sich das Aussprücken von Ketzern zur besonderen Ausgabe stellte, den Prozek gegen solche auf Grund von Denunziationen und bösem Leumund eröffnete, ihn mit der Folter sührte und für die Bestrafung der

<sup>1)</sup> Riegler, Geich. ber Begenprozeffe in Baiern (1896) G. 80.

So im Jahre 1451 in Straßburg (Stöber, in der Alsatia 1856/57,
 306; Reuß, La justice criminelle à Strasbourg S. 265). Der Anders wurde ertränft.

s) Malleus p. 2 quaest. 2 c. 1 (S. 178 der Ausg. von 1669). Auf die Schwierigkeit, jemand nach dem alten Berjahren der Hegerei zu überführen, sind jedenfalls auch die Fälle von Lynchjustiz zurückzusühren, von denen wir gelegentlich ersahren, so 1074 in Köln (Lambert von Hersfeld, M. G. SS. 5, 213), 1090 in Freising (Riezler S. 29), 1128 in Flandern (M. G. SS. 12, 614).

<sup>4)</sup> Bgl. jest die Musführungen von Sinschius, Rirchenrecht 5, 449 ff.

n ihr verurtheilten Reger infolge der weltlichen Regergesetze te bas brachium saeculare gur Berfügung hatte. Die als chtichnur für das Borgeben ber Inquisitoren aufgestellten Ber= chniffe bon fegerifchen Bergeben, Die fog. Interrogatorien, Die s ber zweiten Salfte bes 13. und bem Anfang bes 14. Sahr= inderts vorliegen1), enthalten einen besonderen Abschnitt, in eldem die Fragen aufgezählt find, die ber Inquifitor den ber auberei verdächtigen Berjonen vorzulegen hatte. Die Inquisitoren öffneten befanntlich ihre Thatigfeit in einem Begirt, indem fie ahrend einer feierlich angefündigten Bredigt in der Sauptfirche lle Ginwohner bes Bezirfs aufforberten, bei Strafe ber Er= mmunifation alle verdächtigen Berfonlichfeiten bem Inquisitor u benungiren; jebe Denungiation murbe burch Ertheilung beimmter Abläffe belohnt. Da der Zauber- und hegenwahn überall erbreitet war, fo mußten nothwendig dem forichenden Inquisitor denunziationen über Personen zugehen, die gelegentlich in ber loth ober im Born ober im Ubermuth ben Teufel angerufen atten. Und auch an Personen, die sich in allerlei magischen lunften versuchten, war zweifellos fein Mangel; benn wenn alle Belt an Zauber und feine Wirfung glaubt, wenn die Realität auberischer Borgange von der das geiftige Leben einer Epoche eherrschenden Autorität nicht nur anerkannt, sondern, wie es in er Kirche ber Fall mar, Dieje Borftellung in allen Einzelheiten urch die feelforgerische Praxis - fei es auch in der Form der Barnung — lebendig gehalten wird2), fo werden immer Einzelne uch ben praftischen Bersuch machen, zu zaubern.

<sup>1)</sup> Bgl. a) die Summa de officio inquisitionis c. 1270, die in drei dendichtiften (Florenz, Bibl. Laurent. plut. VII sin. cod. 2; Rom, Bibl. Casanat. 1730; Paris, Bibl. Nat. cod. lat. 4224) vorliegt und nach der kerijer Handschrift von L. Jumi im Bollettino della regia deputazione di storia patria per l'Umbria 3 (1897), 445 ff. veröffentlicht worden ist. b) das Interrogatorium c. 1320 in Rom, Vat. Bibl. Pal. 606. c) Paris, Bibl. Nat. Msc. Doat 37 fol. 261. Bgl. auch Bern. Guidonis, Practica inquisitionis haereticae pravitatis, ed. C. Douais E. 150. 158. 292. 301.

<sup>\*)</sup> Dafür braucht nur auf die der Beichtpragis dienende mittelalterliche Literatur verwiesen zu werden, in der die Zusammenstellungen von Gunden mille geste Gebot mabre Borrathstammern abergläubischer Borstellungen

Wenn baber die firchliche Berfolgung von Begen nicht jojott einen großen Umfang annahm, jo lag bas lediglich baran, daß zunächst die Frage noch nicht autoritativ entschieden war, ob Hexerei als Regerei anzusehen sei, also überhaupt unter die Rompetenz der Inquisitio haereticae pravitatis falle. Früher hatte man nicht baran gedacht, beibe Begriffe zu vermengen. Als nun aber ben Inquisitoren bei ihrem Borgeben gegen die Reger immer häufiger Anzeigen auch gegen Zauberer und Begen erstattet wurden, fam man naturgemäß bagu, ben Begriff ber Bererei naber in's Muge zu faffen. Die Inquifitoren felbft waren von vornherein geneigt, auch die Bergeben ber Bauberer in ihr Bereich ju gieben; bas beweisen die erwähnten Interrogatorien. Aber sowohl die ordentliche firchliche Jurisdiftion ber Bischofe, als auch die welt liche Berichtsbarkeit waren mit biefem Unspruch nicht ohne Weiteres einverstanden. Die Inquisitoren wandten sich um Aufflärung an ben Papit Meganber IV., und diefer bestimmte am 10. Januar 1260, daß fie fich nur bann mit ber Berfolgung ber Bauberei gu befaffen hatten, wenn die gauberifchen Sandlungen manifeste saperent haeresim 1), eine Bestimmung, die dann auch von Bapit Bonifag VIII. in die Defretalen aufgenommen wurde?) und im allgemeinen für bas fanonische Recht maggebend geblieben it.

Eben diese vom Papst versügte Einschränkung forderte nun aber die Inquisitoren erst recht zur Untersuchung des Wesens der Zauberei und Hexerei auf. Denn wenn man sich früher damit hatte begnügen können, eine irgendwie beschaffene Verbindung der verdächtigen Person mit dem Teusel anzunehmen, so wurde es nunmehr eine unabweisbare Aufgabe, die Art dieser Verbindung genau zu ermitteln und sestzustellen, ob ihr offenbare keherische Eigenschaften anhafteten oder nicht. Die theologische Wissenschaftem hat sich dieser Aufgabe mit höchstem Ernst und nachdrücklichstem

bilden, die sich hier von Generation zu Generation forterbten. Gesiden, Der Bilderlatechismus des 15. Jahrhunderts 1, 53 ff. hat einige einschlägige Ber berörtert; seine Mittheilungen lassen sich aber leicht vermehren.

<sup>1)</sup> Ripoll, Bullarium ord. Praed. 1, 387; Badding, Annales or Minor. 2, 172; Bullar. Taur. 3, 363.

<sup>2)</sup> Lib 6 de heret. 5, 2 c. 8 § 4.

fer unterzogen, und die intenfive Beichäftigung ber gelehrten elt mit diesem Thema, die einseitige scholaftische Grübelei über fe occultistischen Fragen hat viel dazu beigetragen, den Teufel ihrend der letten Jahrhunderte des Mittelalters und ber erften hrhunderte ber Meugeit in den Bordergrund bes Intereffes gu fen, den er mit fo großem Erfolge und fo hartnäctiger Ausuer behauptet hat. Als Material für diese theologische Unterhung diente, außer ben einschlägigen Angaben ber Bibel, alles 8, was alter Aberglaube und geschätte Traditionen an Bor-Mungen über die zwischen Menschen und Damonen möglichen ziehungen aufgehäuft hatte. Indem die gelehrte Theologie eichmäßig aus bem übervollen Schate diefer internationalen bijch = perfischen im Alten Testament niedergelegten, griechisch= mijchen und altgermanischen Vorstellungen in der Weise ber eit ohne Kritik herausschöpfte1), indem fie fich also gleichmäßig ber Bibel, ben Rirchenvätern und ben alten Legenden, bei omer, Dvid und anderen flaffischen Schriftstellern, in den schrift= firirten ober nur traditionell verbreiteten Bolfsüberlieferungen the erholte, um die Arten des Berkehrs zwischen Menschen Damonen zu ermitteln, indem bann die inquisitorische Praxis I Angeklagten die Frage vorlegte, ob fie in biefer ober jener rm in Beziehungen zum Teufel getreten feien, und indem man t Sulfe der Folter fo lange und fo peinlich frug, bis die Beulbigten zu Allem Ja fagten, gelangte man zu gang beftimmten ruppen von Borftellungen, die der Reihe nach als reale Birtfeit acceptirt wurden und von nun an zum ftandigen Inventar S hegenwahns und der gerichtlichen hegenpragis gehörten. In ejer Übergangsepoche, die bis etwa 1350 dauerte, war es benders verhängnisvoll, daß derfelbe Orden, der vornehmlich die pilliche Inquisition verwaltete, der Dominifanerorden, zugleich d bieje theoretische Erörterung bes Rauberthemas übernahm, daß mit Gulfe ber vom Beitgeift nun einmal als Beweismittel erfannten Folter jedesmal die Brobe auf die Richtigkeit der

<sup>1)</sup> Bgl. Solban, Gesch. der Hegenprozesse 21, 14 ff.; Meher, Der Aber= tube des Mittelalters S. 237 ff.; Riezler, a. a. D. S. 9 ff.

wiffenschaftlichen Ergebniffe gemacht werden konnte. In diesem fortgesetzen Gegenspiel von theoretischer Untersuchung und strafrechtlicher Praxis liegt die Hauptquelle für das allmähliche Zusammenwachsen ursprünglich getrennt neben einander liegender abergläubischer Borstellungen, aus welchem sich die verhängnisvolle Ausgestaltung des Hezenwahns im ausgehenden Mittelalter erklän.

Dan fand in den alteren Borftellungen nun por allem bie Unnahme eines formlichen Bundes, eines Baftes, eines Bertrags mit dem Teufel. Bon einem folchen Patt glaubte man ichon im Alten Teftament zu lejen 1); bestimmt bavon gesprochen hatte aber bereits Augustinus, beffen einschlägige Erörterung im 12. Jahr hundert in Gratians Defret aufgenommen worben war2). Uber ben Abschluß folcher Bundniffe war dann in den Legenden mehr fach eingehend gehandelt: in den Legenden von G. Bafilius, von Theophilus (c. 541) und von Papft Gilvefter II. (c. 1000), von benen bejonders die beiden letten feit Sahrhunderten viel verbreitet waren und eben damals, im 13. Jahrhundert, durch zwei vielgelesene Berte von Schriftstellern aus bem Dominifanerorden, das Speculum historiale des Bincenz von Beauvais und bas Chronicon pontificum et imperatorum des Martin von Troppan, der historischen Literatur einverleibt wurden 3). Den Baft mit dem Teufel stellte man fich por als vermittelt burch das im mittelalterlichen Lehnswesen übliche Homagium. Wie ber Bajall burch Leiftung bes Somagiums ber Dann feines herrn murbe, bem er allezeit treue Dienfte fculbete, fo murbe ber Chrift, wenn er ben chriftlichen Glauben abgeschworen hatte und baburch aus ber Lehnsherrlichfeit Gottes, unter bie er burch ben Empfang bet Taufe getreten, ausgeschieden war, durch bas homagium jum

<sup>1)</sup> Fjaias 28, 15. 18: Percussimus foedus cum morte et cum inferno fecimus pactum. Auch die Bersuchung Christi durch Satan Sot Antlänge an ein von letterem proponirtes Bertragsverhältnis.

<sup>2)</sup> Muguitinus, De doctrina christiana 1. 2, c. 19 ff.; Decrete no. 6 O. 26 q. 2.

<sup>5)</sup> Speculum historiale 21, 69; 24, 98; Chronicon in M. G. S. 22, 421. 432. Beitere Legenden dieser Art s. bei A. Graf, 11 diavo 10 S. 223 ss.; Baissac, Le diable S. 238; Rostoss, Gesch. des Teujels 1, 285.

Behnsmann bes Teufels. Bu ben Formalitäten bes bei ber Belehnung geleifteten Somagiums gehörten in manchen Wegenden außer bem Gid und bem Sandichlag auch die Rniebeuge bes Bafallen und der Rug auf Band oder Mund bes Berrn; der auf Begenseitigfeit beruhende Bajallitätsvertrag ichloß die Berpflichtung bes herrn in fich, bem Bafallen ftets Rocht und Gulfe gu leiften;

weigerte er bies, fo war das Berhältnis gebrochen1).

Bon folchen vermittelft bes Somagiums geschloffenen Baften mit dem Teufel wußte besonders der um 1220 verfaßte Dialogus miraculorum bes Ciftercienfers Cacjarius von Beifterbach viel und eingehend zu berichten?). In der Regel wurden fie ein= gegangen von ehrgeizigen, hochftrebenben, miffensburftigen Denichen, um mit Sulfe des Tenfels verwegene Biele zu erreichen : mit der Ausübung von eigentlichem Berenwert, von Malefigien, hatte ber Patt in ber alteren Tradition in der Regel nichts gu thun. Bas lag aber nun naber, als diefen Baft in den Bereich des hegenwesens einzuführen, also anzunehmen, daß die here, die in jedem Augenblick die Gulfe des Teufels gur Berfügung hatte, durch einen formlichen Batt mit diefem verbunden fei, aljo Bott und die Rirche verleugnet, dem Teufel Berehrung gesollt und bas Somagium geleiftet habe! Betrus Lombardus, der berühmte Magister sententiarum des 12. Jahrhunderts. erörtert diefe Frage noch nicht; die großen Scholaftifer bes 13. Jahrhunderts Albertus Magnus, Thomas von Aguin, Petrus be Tarantafia und Bonaventura fprechen aber alle ihre Uberjeugung babin aus, daß zwijchen Menschen und Damonen Pacta tacita ober expressa geichloffen wurden, daß jede Teufelsbeichwörung einen folchen Batt involvire, und daß der Teufel jur Ausübung von zauberischen Sandlungen nur benen gur Berfügung ftebe, die burch einen folchen Baft mit ihm verbunden meien 3).

<sup>1)</sup> Bgl. Du Cange f. v. hominium; Schröder, a. a. D. S. 391.

<sup>1) 1, 32; 2, 12; 5, 4. 18; 12, 23 (</sup>ed. Strange).

<sup>5)</sup> Eymericus, Directorium inquisitorum 2, q. 43 ftellt die Ausführungen ber genannten Scholaftiter gusammen, worauf bier ber Rurge wegen berwiesen wird. Das Pactum cum daemone gehört auch heute noch zur tatholischen

Das praftifche Berfuchsfelb ber Inquifition gur Feststellung ber Richtigfeit biefer theoretischen Ermittlungen bat fich weient lich in Gubfranfreich befunden, wo in ber Zeit um 1300 gablreiche Prozeffe gegen Bauberer eingeleitet murben, in benen ber Baft mit bem Teufel im Mittelpunfte fteht 1). Böllig abgeichloffen war die Entwidlung in ber zweiten Salfte bes 14. Jahrhunderte. Im Jahre 1376 verfaßte ber eine Beit lang in Avignon thatige Generalinquifitor von Aragon, Nicolaus Enmericus aus dem Dominifanerorden, fein für Jahrhunderte maßgebendes Directorium inquisitorum, jenes "goldene Buch, bas den Bächtern bes Glaubens wie ein Ranon galt"2), und führte in biefem im bin blid auf ben Teufelspatt aus, bag alle Bauberer infideles, superstitiosi und apostatae feien und, da Ungläubigfeit und Abfall von Gott jeitens eines Chriften Barefie barftelle, unter die Rompeteng ber Inquifition fielen's). Und bieje Unficht ber Juquifition fand im Jahre 1398 Die Beftätigung feitens ber theologischen Fafultat ber Universität in Baris. In einem am 19. September 1398 unter dem Borfit von Johann Gerion aufgestellten Gutachten wurde in 28 Artifeln u. a. erflart, bag Malefizien eine reale Birfung haben, daß jede burch Unrufung bes Teujels und magische Runfte bewirfte Berbindung von Menichen mit Damonen Unglauben, Idololatrie und Apoftafie fei, und daß ein Baft mit dem Teufel implicite burch jede aber glaubische Sandlung involvirt werde, von der der Menich eine

Lehre (Lehmtuhl, a. a. D. Bd. 1 Rr. 355; Pruner, a. a. D. S. 263 ff — Göpfert, a. a. D. 1, 470). Nach Erlassen der pähistlichen Pönitentiarie vor 1871 und 1874 erfolgt Absolution nur, wenn der Pönitent pactum cumaledicto daemone initum expresse revocaverit, tradita episcopo a solventi syngrapha forsan exarata (Marc, a. a. D. 2, 741. 743).

<sup>1)</sup> Bgl. dafür vorlänsig Soldan, a. a. D. 1, 223 ff.; Lea, a. a. 3, 452 ff. Diese Prozesse, in denen daneben der später sast ganz berichwinden Aberglaube, daß man Menschen vermittelst Bachsbilder trant machen unsogar tödten könne, start hervortritt, bedürsen aber noch einer schärsers Charakteristrung.

<sup>2)</sup> Mipoll, a. a. D. 2, 271.

<sup>3)</sup> Directorium, a. a. D. 2, q. 42, 43; vgl. für Eymericus bejonde. Lea, a. a. D. 2, 174 ff.

indere Wirkung erwarte, als fie vernünftiger Beise von Gott und der Natur erwartet werden dürfe 1).

So wurde also im Berlaufe des 14. Jahrhunderts von ichlicher Seite die Zauberei und besonders die Ausübung der Ralesizien durch die Annahme des Teuselspatts den ketzerischen dergehen eingereiht, demgemäß der Kompetenz der päpstlichen Institionsgerichte unterstellt2). Das Formular für die von einem inquisitor vor dem Beginn seiner Thätigkeit abzuhaltende Predigt, as Symericus in sein Direktorium aufgenommen hat, enthält em auch die ausdrückliche Aufforderung, solche Personen zu enunziren, welche die Dämonen anriesen und ihnen opserten 3).

Die keterische Qualität der Hegen galt demnach von da ab is erwiesen. Aber man blieb doch auch im Kreise der Insistoren zunächst noch dabei, die einzelnen dieses Berbrechenseichuldigten Personen in alter Weise als isolirt für sich desehend und wirkend anzusehen; man kam zunächst noch nicht is den Gedanken, daß ein skändiger Zusammenhang zwischen in diesem schändlichen Laster ergebenen Persönlichkeiten bestehe. er verhängnisvolle Umschwung nach dieser Richtung, — er ldet eines der verhängnisvollsten Momente der Entwicklung — illzog sich um das Jahr 1400.

Nach Lage ber Dinge mußte dieser Schritt gemacht werden, bald die Denunziationen gegen Hegen oder die Anzeichen bösen umunds an einer Stelle besonders reichlich bei einem Inquisitor iliesen, sobald also die Inquisition in einer Gegend thätig war, der Zauberglaube besonders stark verbreitet war. Solche

<sup>1)</sup> Das auf Grund eines Spezialfalles post maturam crebramque uninationem verfaßte Gutachten ist oft gedruckt worden, zuletzt von tiste-Chatelain, Chartularium universitatis Parisiensis 4, 32.

<sup>\*)</sup> Das französische Parlament erkannte allerdings theoretisch diesen Druch ber Inquisition zeitweise nicht an.

<sup>\*)</sup> Alle Meriter und Laien sollen binnen sechs Tagen nobis revelare, sciverint, viderint vel audierint aliquam personam esse hereticam, amatam de heresi seu suspectam aut loquentem contra articulos i vel ecclesiae sacramenta aut alias vita et moribus a communi versatione sidelium dissidentem seu daemonibus invocando sacrientem (p. III, 1 no. 52. 54; Ausg. 1585 ©. 438 s.).

Gegenden waren nun, wie sich aus dem Gang der Entwicklung mit Bestimmtheit ergibt, die Gebirgsländer, in erster Linie die Alpen und Phrenäen, aber auch die Bretagne und die Vogesen. Sinzelne Bestandtheile des Herenwahns, wie die Vorstellung vom Wettermachen und vom Milchzauber, die dis zum Schluß der Versolgungen eine besondere Rolle gespielt haben, weisen ja auch auf ihren Ursprung in den klimatischen Verhältnissen von Gebirgsländern, wo die Viehzucht dem Menschen seine Nahrung schafft, hin. In diesen Ländern war im Mittelaster die geistige Vildung der Bewohner ohne Zweisel besonders mangelhaft und rückständig, der Vorstellungskreis von altem Aberglauben erfülkt. Und es ist bekannt, daß auch heute noch geistige Störungen, Cretinismus und nervöse Wahnvorstellungen in den Alpen häusiger vorsommen als anderwärts.

In die Alpenlander 1) wurde die Inquifition geführt, als fich die versprengten Refte der Katharer und die Walbenjer vor der Berfolgung dorthin gurudzogen und in hartnäckigem Biber ftand gegen alle Angriffe dauernd festfetten. Der Inquisitor, ber die Aufgabe hatte, gegen fegerische Geften vorzugehen, mar gewohnt, bei feiner gerichtlichen Thatigfeit nach ben Genoffen des ihm vorgeführten Regers zu fragen. Das that er nach Ausweis der Interrogatorien auch bei Begenverhören. Run hat die Regerverfolgung fich niemals von der phantaftischen Borstellung trennen können, daß die Reger heimliche, nächtliche gr fammenfunfte gu veranftalten pflegten, bei benen fie Gott un die Saframente verhöhnten, bem unter ihnen ericheinenden Teuj ihre Berehrung bezeugten, tangten, schmauften und rituelle Um gucht verübten. Es ist das ein Borwurf, ben in zeitgemäß a gewandelter Form die Römer den erften, in den Ratatomben fi versammelnden Chriften gemacht haben, ben die Rirche bes Mitte alters gegen Manichaer, Ratharer und Walbenfer erhob, ber au heute noch gelegentlich wieder auftaucht - es ift eben ein b mahrtes Rampfmittel ber Orthodoxie gegen bas Geheimnis, m.

<sup>1)</sup> Auf sie allein beschränke ich mich hier. Ihrer centralen Lage wegetommt ihnen eine besondere Bedeutung zu. Auch das Wort "Here" hat sie von den deutschen Albenländern aus verbreitet.

em fich im Intereffe ber Sicherheit religiofe Minoritaten gu mgeben pflegen. Diefer angebliche Teufelsdienst und die rituelle ligucht spielten eine besondere Rolle in den oberitalienischen lben, wo im 13. Jahrhundert lebhafte Ratharerverfolgungen attgefunden hatten und im 14. Jahrhundert die Borftellungen der nquifitoren erfüllt waren von der Erinnerung an die Berfolgung er Dulcinianer ober Apostelbrüber, ber Unhänger bes im Jahre 308 verbrannten Fra Dolcino von Novara 1), gegen den benbers ftart bie Beschuldigung erhoben worden war, bag er Schlechtlichen Kommunismus lehre. Das Direktorium bes ymericus zeigt, daß im Kreise ber Inquisition verwandte Borürfe auch gegen die fittenftrengen Balbenfer in ben frangofischen penlandern erhoben wurden2). Für einen in diefen Gebieten ätigen Inquisitor bilbete bemnach die Synagoga Satanae, ber ichtliche Teufelsbienft mit feruellen Ausschweifungen, eine geohnheitsmäßige Borftellung. Was lag da näher, als auch bei n zu Regern gestempelten Beren, Die boch einen formlichen aft mit bem Bojen geschloffen hatten und bauernd in feinem ienfte ftanden, die Theilnahme an folchen unter dem Borfit & Teufels ftattfindenden Berfammlungen vorauszusegen und ich berfelben zu forschen! Sobald aber biefer Bedanke einmal faßt war, fobald die Folter aus einzelnen Ungeflagten bas eftanbnis, bag es wirklich fo fei, erpreßt hatte, war ein neues, uchtbares Moment für die Ausbreitung der Berfolgung gehaffen. Denn die Angeklagten mußten nunmehr auf der Folter estehen, wen fie auf biefen Berjammlungen gegeben, wer außer men an biefem bald mit ben verschiedenften Namen bezeichneten exensabbat theilgenommen hatte, wer eben zur Berensette

<sup>1)</sup> Belche Bedeutung ihnen die Inquisition noch am Ende des 14. Jahrinderts beimaß, beweist Eymericus P. 2 qu. 12. Bgs. im allgemeinen aupt in der Realencyclopädie 31, 165; 3, 471.

<sup>2)</sup> P. 2 qu. 14. Es geschah auch an anderen Stellen. Bgl. Haupt in Beitschr. f. Kirchengesch. 9, 114; derselbe in Quidde's Zeitschr. 1, 306. 22 ff. Die in der deutschen Schweiz herrschenden grotesten Anschauungen f diesem Gebiet erkennt man am besten aus den Erzählungen des Johann Winterthur.

gehörte; und auf Grund biefer Geständnisse wurden dann neue Berhaftungen, neue Folterungen vorgenommen, neue Geständnisse erpreßt.

Best erft, ba man begann, bie Beren als eine eigene, eng unter fich zusammenhängende und regelmäßige Busammenfünfte veranftaltende Gette aufzufaffen, mar ber epidemischen Berenverfolgung bas Thor geöffnet, und ben Suggeftivfragen, Die am Die Befolterten gerichtet murben, fiel die Aufgabe gu, immer mebe Details ber verabscheuungswürdigften Bergeben auf Dieje neus Sefte zu häufen, die infolge ihrer nun einmal befonders engen Beziehungen zum Teufel als besonders verabscheuungswürdin erichien. Den ift von biefen mannigfachen Borftellungen nichtober doch nur fehr wenig. Gin Bergleich mit bem an unnatulichen und ungewöhnlichen Bergeben jo reichen Inhalt ber alte firchlichen Bonitentialbucher1) ergibt eine fehr weitgehende Ube einstimmung. Dag, um an diefer Stelle von anderem abzuseher ... die Inquifitoren in einem Puntte weitergingen und ben Thei Tnehmerinnen am Begenjabbat nicht nur schändliche Ungucht unter einander, fondern auch mit dem Teufel felbft vorwarfen, far m bei den einmal angenommenen engen Beziehungen zwischen Teuf el und Bere nicht weiter Bunder nehmen. Denn die Möglichfe it und Thatfachlichfeit geschlechtlichen Berfehre zwijchen Menichen und Damonen mar in ber chriftlichen Welt schon feit Augustin 18 anerkannt und durch die große Autorität diejes Beiligen gedect Geftüst auf Augustin und Ifidor, hatten im 13. Jahrhundert Die großen Gelehrten bes Dominifanerorbens und des Frangistan erordens die Lehre vom Incubus und Succubus vertreten und Die möglichen Folgen eines jolchen Bertehrs ernithaft untersucht 2); Caefarius von heisterbach, Thomas von Chantimpre und Wilhelmus Parifienfis hatten gleichzeitig viele Beifpiele Davon 311 sammengestellt. Go gehörte die Borstellung im 14. Jahrhundert jum feften Beftand theologischer Biffenichaft, und fie ift auch

<sup>1)</sup> Es genüge hier der hinweis auf die von Bafferschleben und Scherris veröffentlichten Bugbücher des 6.—11. Jahrhunderts.

<sup>2)</sup> Riegler G. 41.

von der heutigen katholischen Theologie noch keineswegs ganz ausgegeben.). Aber die Borstellung hatte bisher nichts mit dem olten Hergenglauben gemein gehabt; sie knüpste sich nicht an diejenigen Personen, die im Berdacht des Malesiziums, des schädlichen Zaubers, standen. Noch Eymericus, der im Jahre 1376 sein Direktorium schrieb, weiß nichts von dieser Bermischung der Borstellungen, und ebensowenig das erwähnte Pariser Gutachten vom Jahre 1398.

Aber unmittelbar darauf wurde die Berbindung vollzogen. Die Aften einer Inquisitionsversolgung in den Piemonteser Alpen im Jahre 1387 zeigen sie in ihren Anfängen?). Deutlich hervor tritt sie dann in den Bersolgungen, welche sich im 15. Jahr-hundert in den Alpenländern nachweisen lassen und die von Zeit zu Zeit auch schon, geknüpft an die Persönlichkeit einzelner Insquisitoren, aus dem Rahmen dieser Gebiete heraustreten.

Benn wir uns hier zunächst auf die von Inquisitionstribunalen geführten Prozesse ausschließlich beschränken, so sind solche nachweisbar: 1430 in der Diözese Autun³), 1430—40 in der Diözese Lausanne in der Gegend von Neuchatel und Freiburg⁴), 1432 im Bal Leventina am St. Gotthard⁵), 1437 in der Dauphinė⁵), um 1440—1450 in der Dauphinė und

<sup>1)</sup> Alphons von Liguori, Theologia Moralis 1. 4 tr. 4 c. 2 dub. 4; Lehmfuhl, a. a. D. Bb. 1 Nr. 879; Marc, a. a. D. 1, 543; mit tritischer Unwandlung Göpfert, a. a. D. 2, 328.

<sup>3)</sup> Archivio storico Italiano Ser. 3 Bd. 1 u. 2; 3. Th. auch bei Dillinger, Beitrage jur Geschichte bes Settenwesens 2, 251 ff. abgebrudt.

<sup>5)</sup> Bgl. Joh. Riber, Formicarius (verfaßt 1435) l. 5 c. 3; sein Gestalbremann ist der Inquisitor Eduensis, qui multos de maleficiis reos in Eduensi diocesi inquisierat.

<sup>15.—17.</sup> siècle (1862) S. 8 ff.; Chablos, Les sorcières Neuchateloises (1868) S. 49 ff. Der Inquisitor ist Ulrich de Torrente O. Praed.

<sup>\*)</sup> Ein Inquisitor aus dem Dominifanerorden (Bollettino storico della Svizzera italiana 1884 ©. 145).

 <sup>(1890) ©. 31.</sup> 

Gascogne 1), ca. 1440—58 in Nivernais, Artois und in de Mormandie 2), 1459 ff. in Arras 3), um 1460 in der Gegend vor Como und Mailand 1), 1472 und 1474 im Bal Canavese be Turin 5), 1480—85 in der Diözese Konstanz 6), 1481—90 wiede in Neuchatel 7), 1485 in Innsbruck 8), 1485 in Bormio 9), ca. 150—618 1515 in der Diözese Como 10), 1518 im Bal Camonica be Brescia 11). An Prozesasten der Inquisition sind, wie man weise nur geringe Bruchstücke auf uns gefommen; das lückenhase Material ermöglicht keine vollständige Übersicht. Aber einm ftühen sich schon um 1460 bei ihren Ausführungen über das Wesen der neuen Hegensette Schriftsteller des Dominikanerorder is wusdrücklich auf die Geständnisse von zahlreichen Hegen vor der

<sup>1)</sup> Erwähnt von Alphonsus de Spina, Fortalitium fidei (verfaßt 14===9)

<sup>2)</sup> Erwähnt vom Inquisitor Nicolaus Jacquier in seinem Flagell am haereticorum fascinariorum (versaßt 1458) S. 39. 43. 47. 56, 58, der selbst an der Bersolgung theilnahm.

<sup>3)</sup> Für diesen bekannten Prozeß vgl. Fredericg, Corpus inquisitio mis haereticae pravitatis Neerlandicae Bd. 1, Nr. 302 ff.; Lea, a. a. D. 3, 51

<sup>4)</sup> Darauf beruft sich der Mailander hieronymus Bisconti in seinemen Lamiarum sive striarum opusculum (versaßt ca. 1460, jedensalls von 1466; gedruckt 1490). Bisconti war Provinzial der Dominikaner-Ord provinz Lombardia superior.

b) Banra, Le streghe nel Canavese, con due processi in diti dell' Inquisizione 1474 (Curiosità e ricerche di storia subal ina 1 [1874], 82 ff.).

<sup>7)</sup> Jeanneret, a. a. D. S. 11 ff.; Chabloz, a. a. D. S. 62 ff.

<sup>\*)</sup> Justitoris inszenirte hier einen mißtungenen Hegenprozeß (Amt stann im Ferdinandeum für Tirol und Borarlberg, 3. Folge, 34, 6 ff. [1890] = bgl. Rapp, Die Hegenprozesse und ihre Gegner aus Tirol [zweite Auflage] S. (A.)

v) Der dortige Finquisitor (inquisitor Cumanus) überlieferte im Sahre 1485 41 Hegen den Flammen (Malleus 1. 3, c. 14 u. ö.). Er hieß Laure mins de S. Ngatha, Bercellensis, O. Praed. (1483—98).

<sup>10)</sup> Bernardus de Como († 1510), Tractatus de strigibus c. S; er war selbst Inquisitor im Beltsin. Bgl. Lea, a. a. D. 3, 547.

<sup>11)</sup> Oborici, Storie Bresciane 9 (1860), 160 ff.

Inquifitoren 1); Männer, die genau unterrichtet waren und fich auf Inquifitionsaften (infiniti paene et innumerabiles processus inquisitorum) berufen fonnten, wie Bartholomaus de Spina (1522), berichten, daß zu Anfang bes 16. Jahrhunderts im Bisthum Como jahrlich im Durchschnitt hundert Frauen als Begen durch die Inquifition verurtheilt und bem Scheiterhaufen überantwortet wurden?). Der im Jahre 1520 fchreibenbe Dominifaner Silvefter Prierias, ber vorher felbft Inquifitor in ber Wegend von Mailand und Brescia gewesen war, spricht ebenfalls von den ungahligen gu feiner Beit ftattfindenden Prozeffen ber Inquifition gegen Beren und erflart, die Gefte machje auf bem Apennin fo fehr an, daß ihre Unbanger erflarten, fie murben balb gablreicher fein als die gläubigen Chriften3). Ludwig von Paramo endlich, der, felbst Inquisitor, um die Mitte des 16. Jahrhunderts eine Beichichte ber Inquifition verfaßte, erzählt, daß in 150 Jahren, aljo feit 1400, mindestens 30000 Begen burch die Inquisitoren dem Feuertod überliefert worden feien 4). Schon aus diefen Nachrichten ergibt fich, wie irrthumlich es ift, die epidemische Derenverfolgung erft ber Meuzeit zuzuschreiben - gang abgeseben bon ben Berfolgungen burch weltliche Gerichte, auf die wir noch Bu iprechen fommen.

Die Leiter der Kirche, die Päpste, hatten die bisherige Entwicklung der Borstellungen über das Hegenwesen mit ihrem Beisall begleitet. Wie der Glaube an Hegen nun einmal der firchlichen Lehre entsprach, so haben die Päpste seit dem Ansang des 14. Jahr-

<sup>1)</sup> hieronymus Bisconti, a. a. D.

<sup>\*)</sup> Bartholomaus de Spina, Quaestio de strigibus (1523) c. 2, 5. 12.

<sup>\*)</sup> Silvefter Prierias († 1523), De strigimagarum daemonumque mirandis libri tres (verjagt 1520, gebrudt Rom 1521) Bl. 78°. 93°: Nunc in Apennino tantum excreverunt, ut dicant, se brevi plures fidelibus futuras et se propalandum in publicum et putrita erit, sicut de Valdensibus in valle Lucerna.

<sup>\*) 2.</sup> de Baramo, De origine officii s. Inquisitionis ©. 296: Adeo acerrime ab inquisitoribus depugnatum est, ut 150 annis ad hunc diem triginta lamiarum millia ut minimum fuerint concremata, quae impunitae abirent, totum terrarum orbem ad exitium et vastitatem vocarent.

hunderts eine größere Ungahl von Bullen erlaffen, in benen fie Die fegerischen Qualitäten ber Begen, die ihnen von ben in ver schiedenen Gegenden thätigen Inquisitoren bezeichnet murben, als Grundlage von Berfügungen benutten, die den Inquifitoren bas gerichtliche Borgeben erleichtern follten. Die wichtigften Diejer Bullen ftammen von den Bapften Bonifag VIII., Johann XXII., Benedift XII., Gregor XI., Alexander V., Martin V., Eugen IV., Nicolaus V., Caligtus III., Bius II. und Sigtus IV.1) Run erließ im Jahre 1484 Papft Innozenz VIII. auf Beranlaffung ber beiben in Oberbeutschland thätigen Inquisitoren Inftitoris und Sprenger die durch ihren Abdruck im Begenhammer am befannteften gewordene von diefen Serenbullen, beren vielumftrittene besondere Bedeutung wir in anderm Busammenhang untersuchen Ihr schloffen fich in ben nächsten Jahrzehnten noch weitere einschlägige Erlaffe ber Bapfte Alexander VI., Leo X., Adrian VI. und Clemens VII. an2), in benen gleichfalls die Inerfennung ber Realität bes Begenwejens bie regelmäßige Grundlage bilbet und bie, wie die älteren, alle mehr ober weniger auch in das Detail der den Beren unterstellten Berbrechen ausdrücklich eingehen. Rur in einer Frage von Bedeutung beobachten biefe papftlichen Erlaffe fammtlich Stillschweigen.

Die seit etwa 1400 beginnende epidemische Berfolgung der Herenselte weist nämlich ein besonders eigenartiges Moment auf das wie faum ein anderes offenbart, wohin religiöse Berblendung ben Menschen zu führen vermag.

Die scholastische Wissenschaft hatte Arm in Arm mit de Prazis der Inquisition den Hegensabbat konstruirt, und imme wieder wurde mit der Folker aus den gepeinigken Frauen da Geständnis erwirkt, daß sie nächtlicher Weile am Sabbatheilgenommen hatten. Da ergab sich aber eine häufig wieder kehrende Schwierigkeit. Chemanner von Frauen, die gestand

<sup>1)</sup> Aus den Jahren 1303, 1317, 1320, 1326, 1327, 1330, 1337, 13 4, 1409, 1418, 1434, 1437, 1440, 1445, 1451, 1457, 1459, 1473. An die fer Stelle muß ich mich mit dieser turzen Aufgählung begnügen.

<sup>2)</sup> Aus den Jahren 1494 (1501), 1521, 1523, 1524, 1526.

hatten, auf bem Sabbat gewesen zu fein, traten mit ber Erflarung auf, daß ihre Battinnen bas Saus nicht verlaffen hatten. Die von den Frauen bezeichneten Berfammlungepläte befanden fich häufig weit entfernt von ihren Wohnungen, und niemals wollte es in einwandfreier Beije gelingen, eine Frau auf dem Bege gum Sabbat ober vom Sabbat zu beobachten, obgleich die Inquifitoren ermittelt hatten, daß die Racht von Donnerstag auf Freitag Diefen Bufammenfünften regelmäßig biente. Sier war eine Lude, Die den gefunden Menschenverstand stutig und bedenklich machte. Bare die Berblendung der Richter nicht fo vollständig gewesen, 10 hatten auch ihnen Zweifel an der Richtigfeit der erzwungenen Ansfagen ber Frauen auffteigen muffen. Aber bagu tam es nicht. Der Inquisitor nahm vielmehr gegenüber ben Erflarungen ber Chemanner an - und gur Begrundung Diefer Unnahme fonnte er fich wieder auf einen Schat fcolaftischer Gelehrsamfeit berufen -, daß ber Tenfel mit Sulfe höllischen Blendwerts einen Scheinleib im Saufe bes Batten gurudgelaffen, ber bie Beftalt der Frau hatte1). Und auch für den Einwand, daß niemand die Frauen auf bem Bege jum Cabbat zu entbeden vermochte, wußten bie unerschütterlichen Inquisitoren Rath.

Aus dem Alterthum war der Wahn überliefert, daß Frauen durch Einreiben mit gewiffen auf geheimnisvolle Weise hergestellten Salben ihre Gestalt verändern, insbesondere sich Gesieder anlegen könnten, um auf nächtliche Buhlschaften auszufliegen. Mit Hexerei, mit Schädigung des Mitmenschen unter dem Beistand des Teufels, hatte auch dieser Wahn wiederum nicht das Mindeste zu thun. In Deutschland war der alte germanische Wahn von Wodan's wildem Heer, das Nachts durch die Lüste dahinbrauft, und von Frau Holle, die mit ihren Begleiterinnen herumsliegt, noch vorhanden. Frau Holle war nach dem Eindringen des Christenthums

<sup>1)</sup> Bgl. das interessante Gutachten, das um das Jahr 1515 der später so berühmte Mailänder Jurist Andreas Alciatus einem Juquisitor ertheilte (im Parergon iuris 1. 8 c. 22, Opera, Basel 1582, 4, 498). Bgl. unten S. 418. Der betressend Juquisitor hatte in einem Alpenthal über 100 Hegen dem Scheiterhausen überantwortet, donec rustici arreptis armis vim illam inhiberent et negotium ad episcopi iudicium deferrent.

als die griechische Diana ober als die jüdische Herodias ums gedeutet worden; die letztere fand wegen der durch sie ver anlaßten Enthauptung Iohannes des Täusers nach dem Bolksglauben keine Ruhe im Grabe. Die Kirche hatte aber diese Borskellungen seit dem 9. Jahrhundert als Wahn behandelt; sie hatte seither demjenigen strenge Bußen angedroht, der da glaube, daß Frauen nächtlicher Weile derartige Aussahrten veranstalteten. Sie war so entschieden gegen diesen Aberglauben vorgegangen, daß im 12. Jahrhundert in das Corpus iuris canonici in dem aus jenen ältern Verboten übernommenen sogenannten Canon Episcopi eine strenge Strasbestimmung gegen diesenigen ausgenommers wurde, die nicht von diesem Wahne lassen wollten 1).

Dieje firchliche Anschauung, Dieje Stelle im Defret Gratian tannte natürlich jeder Inquisitor genau; benn bas Corpus iur gehorte ja ju feinem Sandwertszeug. Aber in ber Berlegenhei in welche fie burch ben Widerspruch ber Berwandten und Race barn einer als Sere Beschuldigten gegenüber beren auf ber Folt erpreßten Aussagen geriethen, griffen bie Inquisitoren benno auf dieje Borftellung gurud, um die unangenehme Lude im Schul beweis auszufüllen. In Italien verband fich bamit die aus beflaffifchen Alterthum überlieferte Borftellung von ben Lamie Das waren zwar nach ber Meinung ber Alten feine Deniche fonbern boje Beifter, Befpenfter, Die Rachts umberirrten ut besonders fleinen Rindern bas Blut ausjaugten und ihr Bleif verzehrten2); fie wurden jest in der Berlegenheit als Beren g beutet. Da die Beren nicht gut jum Sabbat gegangen i= fonnten, besonders wenn die Stelle weit von ihrer Bohnu entfernt war, jo blieb eben nur übrig, daß fie geflogen ware daß fie mit teuflischer Gulfe in wunderbarer Geschwindigfeit

<sup>1)</sup> Bgl. Riezler, a. a. D. S. 25 ff. Die Bestimmung erscheint zuerst Begino, Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiast l. 2 no. 371 (ed. Basserschleben S. 354); sie wurde dann (irrthümlich Sanon des Konziss von Anchra) in Burcard's Corrector und in Gratic Decret ausgenommen.

<sup>2)</sup> Robbe, Bipche. Seelenfult und Unfterblichfeitsglaube der Brie

Strede bis zu bem Orte ber Berfammlung burch bie Lufte gurudgelegt hatten.

Man fann es Diemandem verdenfen, wenn er ber Möglichfeit einer folchen, bon wiffenschaftlich geübten Menschen unternommenen Deduftion zunächst zweifelnd gegenüberfteht. Möglich war fie auch nur für scholaftisch geschulte Ropfe. Die Lehren ber Bibel, der Glaube ber Rirche, die Autorität der Bater maren für fie nun einmal unantaftbar; wo fie einen Begenfat gur menichlichen Intelligeng enthielten, handelte es fich für die Scholaftit nur darum, auf Roften biefer Intelligenz einen Ausgleich berbeiguführen. Go war beim Musgang bes Mittelalters ber Beift durch Jahrhunderte lange Ubung breffirt. Die Annahme Des Berenflugs ift eine Frucht biefer Dreffur. Dag es Beren gab, war nun einmal eine firchliche Lehre. Alle Schwierigfeiten, Die fich in ber Praxis der firchlichen Begenverfolgung ergaben, waren nicht im Stande, ben Glauben an die Exifteng von Begen Bu erschüttern; die in den Inquisitoren verforperte scholaftische Biffenschaft hatte nur bie Aufgabe, Die Schwierigfeiten, Die Gin= wande auf bem Bege gelehrten Raifonnements aus bem Bege au räumen.

Bei der Ausbildung der Lehre vom Hegenflug ist es aber nicht ohne Widerspruch von statten gegangen. Der Weg, den die Erledigung dieser wissenschaftlichen Streitfrage, diese denkwürdige Berirrung menschlichen Geistes genommen hat, läßt sich an der Hand der noch vorhandenen literarischen Erzeugnisse klar versolgen; es ergibt sich daraus, daß etwa 150 Jahre, die Zeit von 1400 bis 1550, ersorderlich gewesen sind, um die Welt von der Realität des Hegenslugs zu überzeugen. Immer wieder wird von den Trägern der einschlägigen Literatur betont, daß das Volk der Sache zweiselnd gegenüberstehe, daß der weltliche Arm Schwierigkeit mache, die Inquisitionsurtheile, die sich auf den Flug zum Sabbat stützen, zu vollziehen.). Dennoch hat

<sup>&</sup>quot;) Es genüge hier ber Hinweis auf die Klagen der Berfasser bes Malleus (1487) und auf die Beschwerde des 1523 schreibenden Dominikaners Bartholomäus de Spina: Quandoque principes, officiales et populi non

die Borftellung gefiegt und mehrere Sahrhunderte als wesentliches Moment für die juristische Beweisführung im hegenprozeg gedient.

Die alte Borftellung von den nachtfahrenden Frauen wat im 15. Jahrhundert in den Alpen wie in ben Pyrenaen1) noch verbreitet. Aber die Berbindung Diefer Borftellung mit folden Berfonlichkeiten, die Malefizien ausübten, war hier burchaus nicht volfsthumlich. Der Tiroler Dichter Sans Bintler, ber auf ber Burg Runfelftein bei Bogen wohnte und im Jahre 1415 schrieb, behandelt den Flug noch ale reinen Wahn 2); und selbst ber Dominifaner Johann Niber, der im Jahre 1435 über bie in ben erften Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts im Berner Dber land und im Bisthum Laufanne verbreiteten Borftellungen be richtet und die nächtlichen Bersammlungen ber Dalefici icon feunt, weiß noch nichts von einem Flug jum Begenfabbat. Die Nachtfahrten der Frauen aber fennt er mohl; er behandelt fie in herfommlicher Beife als Bahn ohne jebe Beziehung auf ben Berenfabbat"); die Prozeffe hatten eben die Rothwendigfeit, ben Weg der Hegen zum Sabbat nachzuweisen, damals noch nicht in größerem Umfange berbeigeführt. In einem wenige Jahre nach Nibers Formicarius verfaßten Werfe eines in Laufanne ichreibenden Berfaffers zeigt fich aber bie Berbindung beiber Borftellungen burchgeführt. 3m Jahre 1440 verfaßte einer ber bedeutenoften frangofischen Dichter des Jahrhunderts, Martin

curant, tales maleficas extirpari, sed potius eorum plurimi eas defendunt fideique officiales verbis insequuntur et factis (Quaestio de strigibus c. 9).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Für die Pyrenäen vgl. Martin von Arles, Tractatus de super stitionibus (verfaßt um 1515 in Pampelona). Er fagt, die Borstellung sei verbreitet ut plurimum in regione Basconica ad septentrionalem partem montium Pireneorum.

<sup>\*)</sup> Riegler, a. a. D. S. 18 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bgl. Nider Formicarius 1. 5 c. 3, 7 mit 1. 2 c. 4. Auch daß etwähnte Gutachten der Pariser theologischen Fakultät vom Jahre 1398 und die zahlreichen Traktate De Superstitionibus von deutschen Theologen auß der Beit von 1400 bis 1430 (von denen einzelne soeben von Franz, Nicolauß de Jawor, besprochen worden sind) wissen noch nichts davon, daß hegen, malesicae, stiegen sollen.

Franc, fein bem Bergog Philipp bem Buten von Burgund widmetes Gedicht Le champion des dames. Martin stammte 8 Arras (geb. 1395), lebte langere Beit in Stalien, murbe efretar bes Herzogs Amadeus VIII. von Savohen und Propft Laufanne und behielt fein Umt als Gefretar bei, als Umabeus Jahre 1439 jum Gegenpapft Felig' V. erhoben murbe1). ein vielgelejener Champion des dames, ein Begenftuck gum annten Roman de la Rose, behandelt im vierten Buch die ben javohischen Alpenlandern verbreiteten Unfichten über bas erenwesen in unmittelbarer Anknüpjung an die noch zu er= ihnende große Berfolgung, welche feit 1427 in ber Gegend n Grenoble, im Balpute bei Briancon, ftattgefunden hatte 2). er haben wir zum erften Male in einem literarischen Werf bas Uftandige Berzeichnis aller zum neuen Sammelbegriff ber Bere brigen Borftellungen: die Bereinigung von Sereuflug und renfabbat, Bund und fleischlichem Berfehr mit dem Teufel, subung von Maleficien aller Art. In Diefen favonischen venländern, wo die Inquisition seit langer Beit einen besonders tigen Rampf mit den Walbenfern zu führen hatte und während jes Rampfes zugleich eine befonders große Fulle alter aberubischer Borftellungen vorfand, beren Befampfung fie nach oben gefennzeichneten Methode unternahm, entstand zu ber ichen Zeit auch die Bermischung ber beiben Begriffe Begen Balbenfer, die dann für die romanischen Länder während 15. Jahrhunderts charafteristisch wurde 3).

<sup>1)</sup> Bgl. Goujet, Bibliothèque française 9, 187; 10, 417; Hasselles Mémoires couronnés par l'académie royale de Bruxelles 114 sf. — Der für uns hier in Betracht tommende Abschitt ist gebruckt Bourquelot in der Bibliothèque de l'école des chartes, 1847, ©. 81 sf.

<sup>2)</sup> Unten G. 425.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Der Ausgangspunkt dieser Bermischung, auf die ich anderwärts acknownen werde, ist die Borstellung vom nächtlichen Sabbat. Papst gen IV. nimmt sie mit Bezug auf Savohen schon in seiner Bulle vom März 1440 vor, in der er dem Gegenpapst Felix V., dem Herzog von vohen, vorwirst, er habe sich verführen lassen durch die praestigia, sortiae ac fantasmata nonnullorum infelicissimorum hominum ac mulierarum, qui suo salvatore relicto retro post Sathanam conversi

Mus der nämlichen Zeit find uns aber auch die altesten theologischen Erörterungen ber Frage burch die Belehrten bes Dominifanerordens erhalten. Die beiden Inquisitoren Johannes Bineti, Professor ber Theologie in Paris fowie Inquisitor in Paris, fpater in Carcaffonne, um bas Jahr 1450, und Rife laus Jacquier, Inquisitor in Nordfranfreich und eine Beit lang in Schlesien, im Jahre 1458, endlich ber Provinzial ber Lombardei, Sieronymus Bisconti in Mailand, um bas Sahr 1460 haben die Lehre vom Herenflug zuerft wiffenichait lich vertreten 1). Dieje Belehrten erflaren alle, fie feien gem bereit, zuzugeben, daß ber Flug bei vielen Frauen nur als Illufion zu benten fei, bag alfo in Bezug barauf ber Canon Episcopi burchaus gutreffe; aber für die von ihnen vertretene Theorie vom Berenfabbat berufen fie fich gegenüber biefem Canon barauf, daß berfelbe fich auf die moderne Begenfette gar nicht beziehe und nicht beziehen fonne, ba bieje Gefte eben gur Beit der Abfaffung des Canons noch nicht exiftirt habe. Die in jenem Aberglauben älterer Beit bezeichneten Beiber hatten feine Malefizien ausgeführt; die modernen Begen flogen auch nicht, wie es im Canon beiße, mit ber Diana ober Berodias, fondern mit Gulfe des Teufels. Daß biefer aber Menichen durch die Lufte tragen fonne, ergebe fich aus ber Bibel2), ben Batern und fonftigen Autoritäten; die entsprechenden gablreichen Geftanbe niffe der als hegen beschuldigten Frauen feien alfo burchaus glaubwürdig.

demonum illusionibus seducuntur, qui vulgari nomine 'stregule', ve 'stregones' seu 'Waudenses' nuncupantur, et quorum in patria su permagna copia esse narratur (Monumenta conciliorum sec. 15, Concil Basil. SS. 3, 483).

<sup>1)</sup> a) Johannes Bineti, Tractatus contra daemonum invocatore p. 2 c. 7. 8; der Traktat ist versaßt zwischen 1445 und 1453; vgl. für der Bersasser Duétis Echard, Script. ord. Praed. 1, 809; Dénisse Chatelain a. a. D. Bb. 4 Nr. 2314 ff. b) Nicolaus Jacquier, Flagellum haereticorum fascinariorum, besonders c. 7 (versaßt 1458). c) hier Bicecomes, Lamiarum sive striarum opusculum Bl. 1 fs. (versaßt vor 1466, gedruct 1490)

<sup>&</sup>quot;) Namentlich Habatut's Flug nach Babylon und die Bersuchun. Chrifti boten die erforderlichen Argumente aus dieser.

Dieje Lehre von Birtuofen in dialeftischer Ubung fand Beifall auch außerhalb bes Rreifes ber Dominitaner. Der befannte ipanische Theologe Alphons Tostatus, der vor dem Jahre 1440 feinen großen Bibelfommentar verfaßte, erflärt ben Alug ber beren bereits für glaubwürdig und wirklich1), ebenso der Profeffor der Theologie zu Poitiers Petrus Mamoris, der im Jahre 1460 fein Flagellum maleficorum fchrieb2), ferner ber in Tour= nay lebende frühere Kölner Theologe Johannes Tinctoris, der in demselben Jahre einen Sermo de secta Vaudensium nieder= idrieb"), und ber Ranonitus Bernhard Bafin in Saragoffa, von dem wir einen um 1480 verfaßten Traftat De artibus magicis ac magorum maleficiis befiten 4). Bon biefen Schriften fteht die des Tinctoris in engem Zusammenhang mit der oben erwähnten Inquisitionsverfolgung in Arras aus dem Jahre 14596). In Italien sprach fich um das Jahr 1470 auch schon ein weltlicher Jurift in Turin, Ambrofius de Bignate, allerdings lediglich mit den von den Theologen entlehnten Argumenten, für die Realität bes Hegenflugs aus6), und in Gudbeutschland befannte lich um das Jahr 1475 der Hoffaplan des Rurfürften von der Bjalz, Matthias v. Remnat, als erfter unter den Literaten Deutsch= lands zu bem ben Seibelberger Theologen wenige Jahrzehnte

<sup>1)</sup> Nam saepe hoc inventum est et iudicialiter punitum. Alphons ladrigal Tostatus (Bischof von Abula), Commentaria in bibliam (1615) ath. 1, 410.

<sup>\*)</sup> Kap. 6. Bgl. über Mamoris Chevalier, Répertoire des sources storiques Sp. 1458.

Fredericq, a. a. D. 1, 357 ff.; 2, 269. Lea, a. a. D. 3, 533. Er 1469.

<sup>9)</sup> Basin hatte in Paris Theologie studirt; sein Trastat wurde dort 33 zuerst gedrudt. Bgl. für ihn das Diccionario enciclopedico Hispanotericano 3 (1888), 300.

b) Auch die soeben von J. Friedrich in den Sigungsberichten der inchener Atademie 1898 S. 176 ff. veröffentlichte Recollectio über diesen des behandelt die Hegenaussahrt als etwas Selbstverständliches.

<sup>9)</sup> Quaestio de strigibus c. 1. Bgl. über ben Berfasser Schulte, ellen 2, 451; Lodi, Monografia storico-artistica (1877) S. 110, 149; de len Storia della coltura Laudense (1885) S. 108 ff.

vorher noch unbekannten Bahn<sup>1</sup>), der dann vom Malleus maleficarum der beiden Inquisitoren Institoris und Sprenger in allem Detail übernommen<sup>2</sup>) und infolge der schnellen und weiten Berbreitung dieses von 1487 ab in fünfundzwanzig Anstagen erschienenen und die Bedeutung eines Gesethuchs erlangenden Berkes überall hin getragen wurde.

Aber auch an fofortigem Widerspruch gegen Die feltsame Lehre fehlte es nicht gang. Der Prior Bilhelm Abeline von S. Germain en Lape, ber in Paris bas Doftorat ber Theologie erlangt und auf bem Bafeler Rongil befondere Berdienfte um bas Papftthum fich erworben hatte, erffarte im Jahre 1453 ein mal auf ber Rangel, bag bie von den Inquifitoren behauptete Begenfahrt unmöglich fei. Er hat fich bann aber der Inquifition gegenüber, die ihn fofort vor ihr Tribunal 30g, nur dadurch retten fonnen, daß er am 12. September 1453 gu Evreug das Beftandnis ablegte, er felbft gebore zu ber neuen Gefte; er fdmor feine Regerei ab und fonnte froh fein, fein Leben nicht auf bem Scheiterhaufen, fondern nur im Rerfer beichließen zu muffen ! Im Jahre 1459 verfaßte ber bem Frangistanerorben angehörige und in Salamanca thatige Alphonfus de Spina fein großes Berf Fortalitium fidei, in welchem er über die Begenverbrennungen feitens ber Inquifition in ber Dauphine und Bascogne als Hugenzeuge berichtet, seinerseits aber an ber Auffaffung bes Canon Episcopi fefthält4). Und benfelben Standpunft vertrat im Jahre 1489 in ben Alpenlandern ber aus Konftang gebürtige Jurift bes Bergogs Sigmund von Tirol Ulrich Molitoris in feinem ungefaht gleichzeitig mit bem herenhammer verfaßten Traftat De lamil et pythonicis mulieribus<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Quellen und Erörterungen gur baierischen und beutschen Geschiede, 102 ff.

<sup>2)</sup> Malleus p. 2 quaest. 1 c. 3.

<sup>5)</sup> Mamoris, a. a. D. Rap. 17; Jacquier, a. a. D. Rap. 4; fein Geftant bei Friedrich, a. a. D. S. 199. Über die Berfonlichteit f. Denifle-Chatel a. a. D. 4, 617.

<sup>4)</sup> Bgl. oben G. 406 Anm. 1.

<sup>9)</sup> Er ift batirt Konftang 1489, Januar 10. und mehrmals gedrud

Lebhafter murbe die Distuffion aber erit nach bem Ericheinen Malleus und unter bem Gindruck ber anschwellenden Berolgung. Ein Minorit im Klofter S. Angeli vor ben Mauern on Mailand, Samuel de Caffinis, veröffentlichte im Jahre 1505 men fleinen Traftat Question de le strie, in welchem er m grundfäglichen Rampf gegen die Realität bes herenflugs ufnahm1). Diese außerordentlich felten gewordene Schrift eines i Ubrigen vom Glauben an die Realität des Maleficiums uchaus erfüllten Theologen beansprucht in der Geschichte bes egenwahns einen bevorzugten Plat als erfter fystematischer Uniff gegen die verhängnisvolle Lehre vom Berenflug. Caffini's eweisführung ift eine rein theologische. Da ber menschliche orper nach feiner natürlichen Beschaffenheit zweifellos nicht zum legen geeignet fei, fo fonne er felbft mit teuflischer Gulfe nur nn durch die Lufte entführt werben, wenn Gott die von ihm igerichteten Naturgejete im einzelnen Falle aufhebe. Das tonne ott ja nun zweifellos bann thun, wenn es fich um die Erichung eines guten Endamecks handle, und fo fei ber Flug bes Balaftina nach Babylon von einem Engel entführten Browten Sabatut, jo auch die Entführung Chrifti burch Satan gu flaren. Beibes fei geschehen, um die Broge und Berrlichkeit ottes besonders beutlich zu offenbaren. Gott fonne aber unglich mit feiner Gerechtigfeit vereinbaren, feine eigenen Raturete aufzuheben, damit ein jo schändlicher Endzweck wie ber genfabbat ermöglicht werde, ber fich doch nur als eine Säufung allerichwerften Gunden und Berbrechen wiber die gottliche ajeftat darftelle. Die einfältigen und naseweisen Inquisitoren2), Iche bas Begentheil annahmen und auf Grund von Geftandfen nach diefer Richtung die angeflagten Frauen bem weltlichen

¹) Question de le strie. Quaestio lamiarum fratris Samuelis de ssinis ord. Minorum observantiae regularis, 5 Blätter; am Schlüß: itum a fr. Samuele de Cassinis ord. Min. obs. reg. die 6. Maii no 1505. Über den Berfasser vgl. Sagius, Historia litteraria Sp. 372 ff.; gelati, Bibliotheca Mediolanensis 1², 339; 2², 1971.

<sup>2)</sup> Inquisitores grossi atque scioli. Sifteriide Beitidrift (Bb. 81) N. F. Bb. XLV.

Arm gur Berbrennung überlieserten, machten sich vielmehr selbst ber Reterei schuldig.

Mls Rampe gegen diefen entichloffenen Angriff trat im Jahre 1506 im benachbarten Pavia ber Dominitaner Bincenz Dodo mit einer Streitschrift in die Schranken1), in welcher er mit unverhüllter Geringichätzung ber geiftigen Ungulänglichfeit feines Gegners diefen glangend ad absurdum führte. Das Sauptargument seiner Beweisführung bilden die dem Menschen verhullten Endziele Gottes; er erfreute fich bes lauten Beijalle feiner gelehrten Orbensgenoffen Bernhard von Como (1510), Gilvefter Prierias und Bartholomaus de Spina (1520), von denen die beidem erften aus ihrer eigenen Inquisitionspraxis neue Thatsachen fum die Realität bes Ausfahrens der hegen in's Feld zu führer hatten2). Daß im Jahre 1515 der ichon erwähnte Ranonifu Martin von Arles in Pampelona ben alten Standpunft be-Canon Episcopi noch einmal vertrat, und daß um dieselbe Bem von weltlichen Belehrten ber fpater jo berühmte Mailander Juri Andreas Alciatus und der aus Biacenza gebürtige Jurift Fram Ponzinibius fich noch einmal ausdrücklich gegen die Deduftione der Inquisitoren aussprachen3), blieb daneben ohne alle Wirfung die Realität bes hegenflugs murde um das Jahr 1520 ein am erfannter Bestandtheil der theologischen und fanonistischen Doftri

<sup>1)</sup> Apologia fratris Vincentii Dodi ord. Praed. pro inquisitorib but hereticorum et lamiarum, contra Questionem de lamiis fr. Samue el de Cassinis ord. Minorum nuncupati de Observantia; 34 Blätter, bendet 1506, Ott. 9. Die Schrift erlebte zwei Ausgaben. Auf den Ind werde ich anderwärts eingehen. Quétif-Chard, a. a. D. 2, 11, nennen Berfasser irrthümlicherweise Johannes Dodo.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Jhre Schriften sind oben S. 406 f. bereits genannt. Prierias ( bibrigens nicht, wie manchmal angenommen worden, General des Dom in tanerordens gewesen ist) meint fol. 7°, die Hegensahrt per multa specialiterrarum equidem mirabilis est rudibus, peritis autem non, sie negene, insanire est (fol. 67°); nach ihm non sufficit diabolo adorari in son mo (fol. 78), also ist der Flug zum Sabbat teine Illusion.

<sup>2)</sup> Für Alciatus f. oben S. 409; der Trattat des Ponzinibius De lamiis ist turz vor dem Jahre 1520 veröffentlicht und mehrmals gede udt worden.

und fie wurde mit der theologischen Beweisführung auch von der weltlichen Gelehrsamfeit übernommen, nachdem, wie wir noch feben werben, die weltliche Berichtspraxis an den verschiedensten Stellen schon feit langerer Beit nach bem von der Inquisition gegebenen Beifpiele ihre Todesurtheile gefällt hatte. In Deutschland zeigt bie ichwantenbe Saltung Beilers von Raifersberg in feinen befannten Faftenpredigten vom Jahre 1508, wie man fich allmählich dem Gedankengang der Inquisitoren anschloß1). In Italien traten 1518 ber Jurift Alexander Bompeius von Brescia 2). 1525 der Florentiner Jurift Paul Grillandus3), 1523 der verworrene Giovanni Bico bella Mirandola4), der Neffe des befannten Sumanisten, entschieden für die Realität der Begenausfahrt ein. In Spanien bewies um das Jahr 1530 der Minoriten-Observant Alphons a Castro, ein berühmter Professor der Theologie in Salamanca 5), daß die fritischen Anwandlungen feines Ordensbruders Samuel de Caffinis feine Schule gemacht hatten, wie denn auch deffen Name in der späteren Literatur nicht genannt wird. Sier braucht die Entwidlung nicht weiter verfolgt Bu werden; es genügt, darauf hinzuweisen, daß um das Jahr 1570 Der befannte Jurift ber romischen Rurie, Frang Begna 6), welcher Commentirte Ausgaben von einer Angahl alterer Berte aus dem Rreife ber Inquifition und bes Begenwahns veranftaltete, es als

<sup>1)</sup> Stöber, Bur Geschichte des Boltsaberglaubens im Anfang des 16. Jahrhunderts, aus Geiler's Emeis (1856) S. 18. 63.

<sup>2)</sup> Odorici, a. a. D. 9, 161.

<sup>5)</sup> Tractatus de hereticis et sortilegiis omnifariam coitu eorumque poenis (veriant 1524—27).

<sup>4)</sup> Strix sive de ludificatione daemonum, gedr. 1523. — Silvester Prierias erklärt (fol. 75), auch die bekannten älteren Juristen Johann Graffus in Turin und Augustin Bocca da Savigliano hätten die Realität bes hexenslugs vertreten Deren Gutachten habe ich seither nicht auszusinden dermocht.

<sup>6)</sup> In seinem zu Lyon 1530 zuerst gedrudten Traftat De sortilegiis ac maleficiis, c. 16.

<sup>&</sup>quot;) Geb. 1540, gest. 1612. Er gehörte zu der von Papst Pius V. eins Beseten Kommission für die Herstellung der offiziellen Ausgabe des Corpus duris canonici.

bie communis sententia omnium theologorum bezeichnete, daß bie Heren sich im Fluge durch die Lüste zu den nächtlichen Orgien hinbegeben. Der einzige Widerspruch, dessen er sich entsann, war der des Ponzinibius. Dieser war aber seines Erachtens durch seinen literarischen Gegner aus dem Dominisanerorden, Bartholomäus de Spina, den Magister sacri palatii in Rom, um das Jahr 1525 durch die Frage, wie er es wagen könne, als reiner Legist in kanonistischen Dingen eine Meinung im Widerspruch zu den tiefsinnigsten Inquisitoren die Kriche und die Inquisition, die Hiterinnen der Wahrheit, so viele Unschuldige als Heren der Todesstrase überliesert hätten wöllig beseitigt, so daß Begna ihm nur noch eine mitseidige Neben dewerkung zu widmen für nöthig erachtete 2).

Die gelehrte Theologie hatte also hier, zum Theil auf Grun bon Wahnvorstellungen, welche die Kirche selbst eine Zeit laung bekämpst hatte, alle Einwendungen des gesunden Mensche merstandes siegreich überwunden. Die rückhaltlose Anwendurung der scholastischen Methode auf eine so gefährliche Sache wie dereichssurcht und der aus ihr geborene Komplex abergläubisch er Borstellungen hatten alle Zweisel und Einwendungen zum Schweigen gebracht und dem im Eingang unserer Aussührungen bezeichnet ein Kollestivbegriff der Here zur Anerkennung verholsen. Die Kurtie hat allerdings den letzten vom Dominikanerorden und der Inguistion gezogenen Konsequenzen nicht ausdrücklich beigestimm mt. Keine der einschlägigen Bullen der Päpste hat die Realität des Hes Herenslungs ausdrücklich anerkannt; sie schweigen alle über dies sein

<sup>1)</sup> Ut praeclarissimis sapientibus tum philosophis tum canonis istis necnon et theologis profundissimis, quales sunt communiter domaini inquisitores haereticae pravitatis, se opponat.

<sup>2)</sup> Kommentar zu ber Quaestio de strigibus des Ambrofius de Bigur male qu. 1: Illud hic inprimis praefabor, videlicet communem sententi tiam esse, lamias corporaliter posse deferri per varia locorum interva alla, quo daemones, permittente deo, eas duxerint... Bgl. Beguran's Kommentar zu Bernard von Como Mbj. 1 und Bartholomäus de Epolina, De praeeminentia sacrae theologiae super omnes alias scientias et praecipue humanarum legum, im Proemium; De lamiis, apol. 3 blez jonders c. 4.

Bestandtheil des Begenwahns, jo vollständig fie fonft die von den Begen angeblich verübten Schandthaten aufgahlen und die Uberzeugung ber Musfteller von der Wirflichfeit derfelben gum Musbrud bringen. Das fann Bufall fein ober barin feine Er-Marung finden, daß der Berenflug da, wo es fich (wie in ben Papitlichen Erlaffen) nur um die Aufgahlung ber schlimmften unter ben verbrecherischen Sandlungen der Beren handelte, als weniger wichtig angesehen wurde; es fann auch darin begrundet fein, daß man an der Rurie Dodi Bedenfen trug, ber inquifitorischen Dialettif gegenüber auf den alten Canon Episcopi gu verzichten1). Jedenfalls hat aber die Kurie die Entwicklung auch an Diefem Bunfte nicht gehindert, fondern bas Borgeben der Inquisitoren, die Prozefführung und die burch fie bewirften Berurtheilungen ohne jeden Ginfpruch geduldet, alfo ftillschweigend gutgebeißen"). Die bem Bunderglauben geneigte Stimmung bes Bolfes, die durch die firchliche Erziehung lebendig erhalten murbe, Die Fulle von Aberglauben, Die feit Sahrhunderten alle Stände Durchdrang, hatte ben Sieg diefer Entwicklung erleichtert. Die nachtlichen Begenfabbate und ber Begenflug brangen burch bas von oben gegebene Beispiel tief in bas Boltsbewußtsein ein. Die bilbende Runft in ihrer populärften eben bamals erfundenen Form, in Rupferftich und Solgichnitt, bemachtigte fich bes graufigphantaftischen Stoffes. Die Begendarstellungen von Albrecht Darer, Sans Balbung Grin und andern Beitgenoffen haben zweifellos bagu beigetragen, biefe Borftellungen gu verbichten. Die Manner aus dem Dominifanerorden aber und ihre Beiftesbermandten, die bis jum Anfang bes 16. Jahrhunderts ben literarijchen Rampf über bas Begenwesen fiegreich burchgefochten

<sup>1)</sup> Daß um das Jahr 1520 wenigstens bei einzelnen Kardinälen ber Tritische Sinn sich gegenüber den einfältigsten Hexenmärchen regte, bedauert Brierias, a. a. D. Bl. 79:

<sup>\*)</sup> Bartholomäus de Spina, Quaestio de strigibus (1522) c. 2: Die Inquisitoren hätten auf Grund des Hegenslugs Weiber verurtheilt damnando tales extremo supplicio. Et cum ecclesia id cognoscat et toleret seu etiam eis faveat . . . patet, quod haec non sunt tantum somnia, sed corporaliter fiunt.

und dem Berenwahn in feiner weitesten und fompligirteften Beitalt die Bedeutung einer wiffenschaftlich erwiesenen firchlichen Lehre verliehen haben, die Nider, Bineti, Jacquier, Mamoris, Bisconti, Inftitoris, Sprenger, Dodo, Prierias, Spina u. f. f. waren jammtlich anerkannte Belehrte, Schriftfteller von Ruf, Professoren der Theologie an den Universitäten, eifrige Ordensmanner, die fich zum Theil fehr um die damalige Rirchen- und Orbensreform bemühten, Inquisitoren, alfo im Rreife ihres Orbens als besonders tuchtig angesehene Manner. Go erklart sich ihr verhangnisvoller Ginfluß auf ihre Mitwelt. Ihr eigener Standpuntt aber erflart fich baraus, daß fie fammtlich überzeugte Scholaftifer waren, Bertreter einer firchlichen Biffenschaft, Die einerseits, burch feine weltliche Disziplin ergangt und beschrantt, immer nur auf ben Ansichten älterer Generationen und Autoritäten weiterbaute, ohne je die Grundlage diefer alteren Aufichten einer neuen Untersuchung zu unterziehen, die aber andrerseits mit einer von der modernen Borficht auffallend abweichenden Entschloffen= heit die Konsequenzen aus ihren Theorieen auch für das praftische Leben zu ziehen gewohnt mar. -

Bie hatte fich nun aber bis zu dieser Beit die Berfolgung ber Hegen burch die weltliche Gewalt entwickelt?

Der die Maffenverfolgungen veranlaffende Sammelbegribes Hegenwesens hatte sich, wie wir fahen, um das Jahr 140ausgebildet, und zwar in den Alpenlandern 1).

Die während der Übergangsepoche vor der völligen Rezeptice des römischen Rechts angewandten Grundsätze des weltliche Strafprozesses, welche die Erhebung der Anklage von Amts wege das inquisitorische Borversahren mit Hulfe der Folter, abgekurzte

<sup>1)</sup> Johann Nider sest im Jahre 1435 den Ansag der neuen Segensette Berner Oberland sechzig Jahre vor seine Zeit, also ca. 1380 (Formicar 1. 5 c. 3. 4. 7); Bernard von Como erklärt im Jahre 1510, in der Gegevon Como existire sie seit 150 Jahren, also seit 1360 (De strigsis c. Prierias neunt das Jahr 1404 zweimal als Ansagsjahr der neuen Schl. 75°, 77°); die Zahl scheint sedoch irrthümlich zu sein. Die Angeudwig's de Paramo s. oben S. 407.

jummarijchen Progeß gegen übel beleumdete Berjonen 1) und Urtheilssprechung auf Grund personlicher Überzeugung ber Richter an Stelle bes ichwerfälligen, formaliftischen alten Strafprozeffes einführten, drangen in Italien und Franfreich ichon vor 1300, im den deutschen Territorien, auf die wir uns hier im allgemeinen beidranfen werben, feit ber Mitte bes 14. Jahrhunderts ein; fie faßten in ber Schweiz und in Suddeutschland schneller Burgel ale in Nordbeutschland. In den Alpenlandern murden fie burchgeführt eben in ber Beit, wo burch bie Inquisition die Existenz Der neuen gefährlichen Berenfette ermittelt worben war. Go begann benn in diesen Begenden von etwa 1400 ab auch die Muffpurung und Berfolgung ber Begen von weltlicher Seite und ihre Berurtheilung zum Feuertod auf Grund von bofem Leumund und Uberzeugung bes Berichts von ber Schuld bes Ungeflagten?). Das war boppelt verhangnisvoll ba, wo infolge ber hergebrachten Zerfplitterung bes Blutbanns in eine Ungahl bon Gerichten nunmehr die Überzeugung gang ungebilbeter Leute über Leben und Tod ihrer Mitmenschen zu entscheiben vermochte, beren Intelligeng wohl gur Beauffichtigung ber Formalitäten bes alten Berfahrens, aber nicht zur Führung eines materiellen und rationellen Beweises in bem neu entwidelten Sinne ausreichte. Theoretische Untersuchungen über bas neue Begenwesen hat bie weltliche Jurisprudenz dabei nur in fehr geringem Umfang angestellt. Sie hat die Resultate ber Theologen, wie wir oben faben, einfach übernommen; ber Befreiungstampf der Beifter aus der theo-Logischen Umarmung hatte auf diesem Gebiete noch nicht begonnen 3).

Es ist an dieser Stelle unmöglich, die große Fülle der burch Urtheile weltlicher Gerichte mahrend des 15. Jahrhunderts

<sup>1)</sup> Bgl. Zallinger, Das Berfahren gegen bie landschäblichen Leute in Sudbeutschland S. 194 ff.

<sup>\*)</sup> Der weltliche Hegenprozeß dieser Zeit ist überall da, wo wir ihn Benau versolgen können, der Leumundsprozeß, der bekanntlich beim Ausgang Bittelalters sehr im Schwange war.

<sup>\*)</sup> Das unter dem Namen des Bartolus gehende Gutachten, auf das Soldan, a. a. D. 1, 237 besonderen Werth legt, bedarf noch der Untersuchung auf seine Echtheit.

bewirkten Hexenverbrennungen aufzuzählen. Nur einige Fälle seien hier angesührt!). In der Schweiz sind Hexenverbrennungen in größerer Zahl nachweisbar in Sursee 1423, in Freiburg seit 1437, in Luzern (wo besonders viele Hexenprozesses statisanden) seit 1450²), in Basel seit 1451, in Konstanz seit 1453, in Bern und Solothurn seit 1470, in Lugano seit 1481, in Murten 1482. Aus Frankreich seien die Hinrichtungen in Paris 1400, in Rouen 1450, in Provins 1452, aus Italien die in Rom 1424, in Mailand 1457 erwähnt. Bas Oberdeutschland betrifft, so sei auf Berdun 1445, Heidelberg 1446 und 1476 und besonders auf Metz verwiesen, wo seit 1448 sehr zahlreiche Berbrennungen nachweisbar sind. In Niederdeutschland sind einzelne Fälle aus Hamburg 1444, Köln und Breslau 1456, Hildesheim 1477 Franksurt 1486 bezeugt; von 1490 ab wurden das Bisthum Trie und der Niederrhein der Schauplatz lebhaster Verfolgung.

Wichtiger aber als diese einzelnen, im Detail nur selter erkennbaren Fälle sind die zusammenhängenden, planmäßiger Berfolgungen seitens weltlicher Gerichte, von denen wir seit etwa 1400 erfahren. Aus ihnen ersehen wir auf das deutlichste, wie die Idee des Sabbats und der auf ihm verübten Schandthaten, das homagium, die Berleugnung Gottes, die Schändung des Kreuzes, die Bereinigung zur Sekte, der fleischliche Umgang mit dem Teusel, der Flug durch die Lüfte, also die durch die Inquisition ermittelten religiösen Bestandtheile des Delikts, auch bei

<sup>1)</sup> Meine Angaben stützen fich nur zum Theil auf die (bisher mut äußerft mangelhaft benupte) gedruckte Literatur.

<sup>2)</sup> Ein Urtheil des Stadtgerichts von Luzern aus dem Jahre 1450 lautet so: "Also nach der fruheit sag, so unser herren und statt von Luper von römischen teisern und tungen hand, das si wol mugend uss ein lümder richten und eines von dem leben zu dem tod urteisen und bekennen, haben unser herren rat und hundert sich uss ir eid erkent und geurteist, das de lümd uber dise frowen (die als Here beschuldigte Dorothea von Geißenstein so groß und swär spe, das die frowe nuper und weger tod dann lebend sp, und das man sy dem nachrichter bevelhen, der sy uss die walstatt süren ein sul binden und ze tod und zu äschen verbrennen sol" (Staatsard Luzern). Das Leumundspriviseg der Luzerner stammt von K. Wenzel 18—Oktober 10 (Segesser, Rechtsgeschichte von Luzern 2, 608).

den weltlichen Gerichten im Laufe des 15. Jahrhunderts in den Bordergrund traten.

Die alteste nachweisbare biefer Berfolgungen ift durch ben m Berner Oberland, und zwar in Boltigen und Blankenburg m Simmenthal, als Amtmann der Berner in den Jahren 1392 is 1406 thatigen Beter von Greberg veranlagt worden 1). In ar tritt die gange Summe ber mit ber neuen Begenfefte verundenen Wahnvorstellungen noch nicht hervor2). Das ift aber er Fall bei ber nächsten, viel umfangreicheren Berfolgung im Ballis im Jahre 1428, wo im Laufe von anderthalb Jahren ber 200 Begen burch die weltliche Obrigfeit verbrannt wurden. pier wurde seitens der Berichte der Nachdruck ebensosehr auf die eterische Bosheit wie auf die den Hegen zur Last gelegten Schädigungen gelegt, und ber Seftengebante erscheint bier fo usgeprägt, daß ben Angeklagten vorgeworfen wird, fie hatten inen Ring unter einander bilden wollen, um ftart genug gegen ede Obrigfeit zu fein3). Roch eingehender find wir über eine große von 1427—1447 dauernde Hexenverfolgung in der Dauphine unterrichtet, da deren Aften zum großen Theil noch vorhanden find 1). Sier wurden durch den Fisfalprofurator der Dauphine in der Gegend von Briancon (im Thal der Durance) Männer und 110 Frauen angeflagt und auf bas Urtheil es Oberrichters von Briancon verbrannt ober ertränkt, bis auf mige, die fich durch die Flucht retteten. Beitere umfaffende serfolgungen find 1457—1459 b) in dem damals zu Uri gehörigen

<sup>1)</sup> Es ist der iudex Bernensis, den Nider im Formicarius (l. 5 c. 3) 5 seinen Gewährsmann bezeichnet. Riezler, a. a. D. S. 58 (und nach ihm inschlus. a. a. D. 6, 400) hat die m. E. irrige Ansicht vertreten, daß es hier um eine kirchliche Bersolgung handle.

<sup>&</sup>quot;) Es fehlt namentlich noch ber hegenflug (vgl. oben G. 412).

<sup>5)</sup> Der gleichzeitige Lugerner Gerichtschreiber Sans Frund hat einen Bebenden noch ungedruckten Bericht über diese Berfolgung verfaßt.

Chevalier, Mémoire historique sur les hérésies en Dauphiné
 390) © 31. 131 ff.

<sup>\*)</sup> Bollettino storico della Svizzera italiana 1884, S. 85. Diese Itliche Bersolgung fnüpst unmittelbar an einen firchlichen Inquisitions= Ses bom Jahre 1432 (oben S. 405) an.

Bal Leventina, dem oberen Tejfinthal, im Fleimser Thal in Südtirol 1501—1505 und zu Böls in Deutschtirol 1506—1510 nachweisbar 1).

ins

ige

DQ

6 3

0.3

Es ist nicht dieses Orts, näher zu versolgen, welche Bedeutung für die Ausdehnung der weltlichen Bersolgungen vom Ende des 15. Jahrhunderts ab dem im Jahre 1487 veröffentlichten Herenhammer zukommt; es kann dasür an dieser Stelle auf die jüngsten Ausführungen Riezler's (a. a. O. S. 131 ss.) verwiesen werden, der das Berhalten der weltlichen Jurisprudenz wie der weltlichen Gerichte vom 16. Jahrhundert ab eingehend erörten hat. Aber eine Frage müssen wir hier zum Schlusse noch näher in's Auge sassen. Die weltlichen Gerichte sind bekanntlich vom 16. Jahrhundert ab die sass aussichließlichen Träger der Herenversolgung geworden, auch in den Ländern, in denen die Inquisition nicht, wie in Deutschland, durch die Reformation lahmgelegt wurde, sondern fortbestand. Es ist ein besonderer, disher fast ganz unbeachtet gebliebener Umstand, der den Rückzug der Inquisitoren von diesem Gebiete herbeigeführt hat<sup>2</sup>).

Dir haben erörtert, wie vom 13. Jahrhundert ab der Dominisanerorden und die aus ihm hervorgegangenen Inquistoren immer mehr verwersliche Momente in den Hegenbegrichtnieingetragen haben, und wie vom Ende des 14. Jahrhundert ab in diesem Kreise die Ansicht von der Existenz einer große Hegensette sich entwickelt hat, der schlimmsten von allen seperische Sesten, einer Art von boshafter Karisatur auf das Christenthum und die Sakramente der Kirche, deren Scheußlichkeit sennzeichnen sür den Borabend des Weltunterganges sein sollte, in welcher die Bäter dieser sonderbaren Borstellungen zu leben glaubter Nun beruhte aber das canonische Recht in Bezug auf alle Ketze versolgung auf dem Grundsate, daß nur der hartnäckige und derückfällige Ketzer dem weltlichen Arm zur Hinrichtung ausgelieser der geständige und reumüttige Ketzer dagegen anderweitig, sichweren Fällen zu lebenslänglichem Kerfer, verurtheilt werd

<sup>1)</sup> Banissa im Archivio Trentino Bb. 7, 8, 9; Rabb, a, a, D. S. 145-1.

<sup>2)</sup> Rur Lea, a. a. D. 3, 515 hat ihn feither flüchtig geftreift.

ollte 1). Hartnäckig konnte nun wohl ein Reger fein, der auf brund einer perfonlichen Überzeugung die Lehren der Kirche für uhumlich hielt, also in dogmatischer Hinsicht von der Kirche bwich und bereit war, für diese seine Überzeugung in den Tod geben. Sartnädig fonnte aber niemals eine Bere fein, Die feinen von der Rirche abweichenden Glauben vertrat, fondern man nur ein Bundnis mit bem Teufel und mancherlei nstige Schandthaten nachjagte. Wohl alle unter ber Anklage r Begerei vor Gericht ftebenden Personen waren gern bereit, les zu bereuen und abzuschwören, mas der Inquisitor von nen verlangte, wenn fie daburch dem Berbrennungstode ent= hen konnten. Go mare also nach canonischem Recht, abgesehen n rudfälligen Beren, ben Inquisitoren nichts übrig geblieben, bie Beren zu begnadigen. Gie famen in die Berlegenheit, abe die von ihnen jelbst als die boshaftesten und schlimmften zeichneten Reger nur der leichtern Strafe überantworten gu irjen.

Es ist wiederum von besonderem Interesse, zu sehen, wie an sich aus diesem Disemma zog. Männer, die uns sowohl der Prazis als Inquisitoren wie in der Literatur als Theostifer auf dem Gediete des Hezenwahns entgegentreten, Nicolaus aquier (1458), Heinrich Instituris und Jacob Sprenger (1486) achten einen Versuch, das canonische Recht mit Rücksicht auf neue Hezensette siengemäß fortzubilden, was ja an sich t dem Charafter dieses Rechts als eines ausgesprochenen Geschheitsrechts wohl vereindar war. Sie vertraten in ihren erken theoretisch die Ansicht, daß gegenüber so überaus dostten und gesährlichen Rezern, wie die Hezen seinen, jener alleneme Grundsah der Begnadigung der reumüthigen seine wendung sinden dürse, daß vielmehr Hezen unter allen Ummenden dem weltlichen Arm zur Verbrennung überliesert werden Ihten?). Sie selbst und ihre gleichzeitigen Inquisitionskollegen

<sup>1)</sup> Sinichius, a. a. D. 5, 487.

<sup>3)</sup> Jacquier, a. a. D. Kap. 27; Malleus p. 1 qu. 14; p. 2 qu. 1 c. 16; qu. 18. 19; der Malleus bezeichnet diese Ansicht als satis probabile.

nahmen dann auch in der Prazis feinen Anstand, dieser Ansicht gemäß zu handeln; es ist anzunehmen, daß auf die große Mehr zahl der von der Inquisition dem weltlichen Arm überlieserten Hexen diese eigenmächtige Fortbildung des canonischen Strastechts angewendet worden ist 1). Sine Prüsung des vom Juquisitor in einem Ketzerprozeß ergangenen Urtheils stand der weltlichen Behörde nicht zu; sie hatte nur die Exekution vorzunehmen. Aber die Ansicht der Inquisitoren hat nicht die firchliche Anerkennung gefunden?); sie verstieß zu sehr gegen ein Brundprinzip des canonischen Rechts und der firchlichen Lehren überhaupt, wonach dem reumüthigen Sünder unter allen Umständen Inade ertheilt und die Kücksehr in den Schoß der Kirche ermöglicht werden sollte.

Die Sache nahm unter biefen Umftanden folgenden Berlauf. Die geiftliche Berichtsbarfeit batte ftets ihre Brengregulirung gegenüber der ftaatlichen fo einzurichten gefucht, daß fie felbit Terrain gewann. Insbesondere hatte fie fich die Regerverfolgung allzeit auf bas bestimmteste vorbehalten und in Bezug auf bas Baubermefen, nachdem fie die fegerischen Qualitäten desfelben ausfindig gemacht hatte, Die ausschließliche Kompeteng ber Inquifition wiederholt betont. In der Berlegenheit, in die man bier gerathen war, erinnerte man fich aber, daß die Begerei ein gemischtes, ein geistliches und ein weltliches Berbrechen fei geiftlich wegen der ihr anhaftenden Regerei, weltlich wegen der burch fie verurfachten Schädigungen. Die deutschen Inquisitoren, an ihrer Spige die Berfaffer des Begenhammers, Die augen scheinlich selbst nicht die Soffnung begten, mit ihrer neuen canoniftischen Doftrin burchzudringen, ftellten fich auf ben Standpunft, daß es vor allem darauf anfomme, die Begen ju per nichten, die Welt von biefer Plage zu befreien 3). Die Inquifition

<sup>1)</sup> Bestimmt erweisen läßt es sich 3. B. in der Dauphine 1437, in Arras 1459, im Canavese 1474.

<sup>2)</sup> Bgl. die Entgegnungen, die Fr. Pegna in seinem Kommentat 3<sup>u</sup> Bernard's von Como Trattat De strigiis zusammenstellt.

<sup>3)</sup> Den Gegensatz der deutschen und der spanischen Inquisitoren beton besonders Prierias (1520), a. a. D. fol. 124; er steht selbst auf der Seit der Spanier.

ne also im Hinblick auf die entstandene Schwierigkeit Aufspürung und Berurtheilung der Hegen den weltlichen ichten überlassen, die ihrerseits unbedenklich Todesurtheile ängen und vollstrecken konnten; sie erklärten daher im Malleus esicarum ausdrücklich, daß sie ihr Werk schrieben, um auch weltlichen Richter anzuspornen, auf diesem Gebiet, in der rasung eines erimen mixtum, ihre Pflicht zu thun 1).

Die weitere Entwicklung in Deutschland, wo die Thätigkeit Inquisition vom Ansang des 16. Jahrhunderts ab so gut ganz aushörte, ist im Sinne dieser Anschauung vor sich gezen. Die Hexenversolgung siel hier als verhängnisvolle Erbit der Inquisition vollständig der weltlichen Gerichtsbarkeit im, die auf sie bald die Theorie vom erimen exceptum andte<sup>2</sup>) und einmüthig in katholischen wie in protestantischen eitvrien ihre ganze Strenge auf die Bernichtung der Hexen ete. In den Ländern, in denen die Inquisition noch länger hen blieb, nahm die Angelegenheit aber einen etwas andern auf. Auch hier haben die weltlichen Gerichte ihrerseits selbzige Hexenversolgungen wie im ausgehenden Mittelalter, so in der Neuzeit inszenirt. Aber die Inquisition ist hier nicht ollständig von diesem Gebiet verdrängt worden.

Die spanischen Inquisitoren hatten gegenüber den deutschen er den Charakter der Hegerei als Regerei, als causa sidei, nt, und ihre Ansicht hatte den Beifall der Italiener gesunden 3); wollte hier auf den Anspruch der Kirche, dieses Verbrechen chtlich zu ahnden, nicht verzichten 4). Da blieb aber die wierigkeit in Sachen der Strase. Für Crimina mixta war im allgemeinen zweiselhaft, ob das weltliche Gericht einem geistlichen Gericht bereits verurtheilten Verbrecher seinerseits einen neuen Prozeß machen, ihm also eine weitere Strase

<sup>1)</sup> Man hat das in völliger Berkennung der Sachlage oft als boshafte

<sup>\*)</sup> Bächter, a. a. D. S. 100. 289.

<sup>3)</sup> So Bernard von Como (1510), a. a. D. S. 12 und Prierias (f. u.).

<sup>4)</sup> Besonders lebhaft vertritt biefen Standpunkt Barth. de Spina (um

De lamiis, apol. 3 c. 5.

zuerkennen durfe. Der berühmte Bolognefer Ranonift de Butrio († 1408) hatte die Frage bejaht, aber feine Au hatte felbit ben ihm fonft mit jo warmer Berehrung anhang Ranonisten Marianus Socinus aus Siena († 1467), ben ? bes Ueneas Sylvius, nicht zu überzeugen vermocht1). Der fach erwähnte Dominifaner Silvester Prierias (1520) forr zwar feine Uberzeugung babin, daß ben Beren gegenübe boppelte Berurtheilung mohl ftattfinden burfe2). Die Gach jedoch zweifelhaft; es murbe von anderer Seite geltend ge daß die Inquisitoren sich um die von den Seren eingestal Morde und anderen Berbrechen nicht zu fummern hatten, fi verpflichtet jeien, ben reumuthigen Beren Onabe ju gewäl Rur für ben Fall, daß eine Bere gunächst vom weltlichen gefangen genommen und bem geiftlichen gur Ermittlung bes beftandes, ber fegerifchen Eigenschaft des Delifts übergeben : fei, durfe nach ergangenem geiftlichen Urtheil die Gefanger weltlichen Richter wieder ausgeliefert werden 4). Der en Jurift der Rurie, Frang Begna, Der vertraute Berather der Bius V. und Gregor XIII., ftellte um das Jahr 1570 a diefer Frage einen gewiffen Abichluß ber Erörterung bar, er fich die Unficht zu eigen machte, welche ihm auf eine liche Anfrage ber Affeffor bes im Jahre 1542 an Ste älteren Inquisitionsgerichte getretenen Sacro Ufficio in Betrus Dufina, zugleich Datar ber Poenitentiarie, ausgest

<sup>1)</sup> Bgl. Socins' ca. 1460 verjaßten Traftat De sortilegiis Angelica in Rom, msc. 90). Über die beiden Canonisten vgl. Quellen 2, 289. 319.

<sup>2)</sup> a. a. D. fol. 141: Et licet in simplici haeresi penite abiurantes ad penitentiam et perpetuos carceres admittantur, tamen haeresi, licet ecclesiasticus iudex recipiat ad penite laicus tamen potest propter damna forte facta ultimo su interimere.

<sup>5)</sup> So besonders Arnaldus Albertinus und Simancas (vgl. Kommentar zu Bernard von Como).

<sup>4)</sup> Tunc enim non dicitur proprie curiae saeculari relinq potius priori iudici restitui, qui ratione criminis secularis supe ficia illa legitimam habet iurisdictionem (Begna, a. a. D.).

hatte. Sie bewegt sich im allgemeinen in dem angedeuteten Gedankengang, läßt aber im einzelnen Falle immer noch eine verschiedenartige Behandlung zu<sup>1</sup>).

Diefe spätere Entwicklung liegt jedoch schon außerhalb bes Nahmens unferer Ausführungen an Diefer Stelle, Die nur Die Aufgabe haben, ben Bang ber Berenverfolgung bis jum Beginn ber Neuzeit darzulegen. Man wird in ihnen die Erörterung eines Gefichtspunftes vermiffen: ber Bufpitung des Bahns auf bas weibliche Beschlecht in bem Ginne, daß die Berfolgung grundfaglich von ber Uberzeugung ber öffentlichen Bewalten ausging, die Frauen feien bem Berenwefen mehr ergeben als bie Manner. Dieje Frage ift bier beshalb nicht berührt worden, weil fie eine gesonderte Untersuchung erfordert. Gewiß war das Beib schon nach alten Boltsvorstellungen an der Hererei, dem Maleficium, in ihrem urfprünglichen, einfachen Sinne mehr betheiligt als ber Mann; ber Bauber erfette bem Beib feinen Mangel an phyfischer Araft, und auch einzelne ber allmählich in ben alten Berenbegriff bineingetragenen Wahnvorstellungen fnüpften sich an das schwache Geichlecht. Damit war aber doch nicht ohne weiteres gegeben, daß nun bas Beib auch ber ganzen Summe von Riebertracht,

<sup>1)</sup> Sie bat folgenden Bortlaut: Quamvis auctor Mallei maleficarum et Sylvester (Prierias) teneant, lamias ob infanticidia etiam in primo lapsu tradi posse curiae saeculari, et ita aliquando observatum sit in certis inquisitionibus particularibus, et praesertim Pedemontanis ubi multum invaluit haec pestis, non consuevit tamen hoc S. Officium illas tradere nec aliter punire, quam sacri canones puniri mandant apostatas a fide Christi. Si tamen iudex secularis illas prius officio Inquisitionis consignasset, suspensa aliorum criminum cognitione, expedita haeresis causa S. Officium debet et solet eidem iudici illas restituere, de quo extat etiam particularis constitutio Pii V. Observatum est etiam aliquando, quod propter frequentiam homicidiorum et aliquas circumstantias aggravantes lamiae facta abiuratione consignantur de mandato Sanctissimi illi iudici saeculari, qui processum format de novo super eisdem homicidiis, ut quas reperit culpabiles Puniat secundum leges (Begna, im Rommentar zu Ambrofius de Bignate, Quaestio de strigibus, am Schluß; die Constitutio Bius' V. ift gedrudt Im Anhang zu Begna's Ausgabe des Directorium Eymerici, Rom 1585, 8, 174).

welche die Hexensette der jüngeren Vorstellung gemäß verköfähiger als der Mann sein sollte; einzelne von den in die j Vorstellung aufgegangenen Bestandtheilen hatten vielmet sprünglich einen ausgesprochen männlichen Charakter, wa bei ihrer Aufnahme in den Hexenbegriff auch aus dem th lichen Berlauf der Verfolgung dis zum Ausgang des Mitte zahlenmäßig offenbart. Auch hier ist nicht dem Wahn der A sondern der gelehrten Untersuchung die Verantwortung beizum In einem größern Zusammenhang hoffe ich, diese besonders sch volle Seite der uns hier beschäftigenden Verirrung des n lichen Geistes in ihrer Entwicklung darlegen zu können. Republik und Monarchie in der italienischen Literatur des 15. Jahrhunderts.

Bon

Gr. v. Bezold.

Das Staatsleben und die Staatsauffaffung bes eigentlichen Rittelalters werden im letten Grund von dem Gedanken beherricht, af biefes vergangliche Erbendafein nur Borbereitung für eine n Jenseits liegende Bufunft fei. Daraus ergibt fich eine bhangigfeit bes Staats von ber Rirche, Die felbst burch bie atichlossensten Vorfämpfer der weltlichen Gewalt nicht wegiputirt ober gewaltsam aufgehoben werben fonnte. Denn auch e unterlagen dem Zwang der geistigen Gewöhnung, Alles unter n religiojen Gefichtswinkel zu bringen, und fuchten bem Staate tr Gelbständigkeit zu verhelfen, indem fie ihn mittelbar ober amittelbar ebenfalls auf göttlichen Urfprung gurucfführten. Auf efem Weg und mit jolchen Mitteln war aber ber Kirche bas in ihr beanipruchte beffere Recht niemals ernstlich streitig zu achen. Der Staat mußte, um auf eigenen Gugen fteben gu enen, entweder feiner theofratischen Attribute, die für ihn gu= eich Teffeln maren, gang entledigt ober wenigstens in ben Stand fest werden, sich ihrer fraft eigener Machtvollfommenheit und feine eigenen Zwecke gu bedienen. Gine fo grundliche Um= ilgung hat sich natürlich nicht von heute auf morgen vollzogen; Stellt fich und vielmehr als eine allmähliche Berschiebung ber tereffen bar, die sich vor allem unter dem Einwirken wirth-Diftorifde Zeitschrift (Bb. 81) N. F. Bb. XLV. 28

ichaftlicher Beränderungen mehr und mehr dem Diesfeits zuwandten. Bas wir als Berweltlichung ber Kirche bezeichnen, ift nur eine Seite Diefes Prozeffes, gu beffen wichtigften Ergebniffen auch eine hier früher, bort fpater eintretenbe Emangipation bes Staats Nicht als ob das Band zwischen Rirche und Staat wirflich zerriffen worben ware, aber bie weltlichen Machthaber brachten boch in die großen Erschütterungen der Reformation und Gegenreformation Ruftzeug und Baffen mit, die ihren Borfahren nicht zu Gebot gestanden hatten. Die Gelbstherrlichfeit ber ratio status, früher wohl gelegentlich geübt, wurde jest auch theoretifch gerechtfertigt und nirgends lauter und rudfichtslofer als in ber ältesten Beimath unserer modernen Rultur, in Stalien. bier magte man ben Schritt bis gur formlichen Entheiligung bes Staats; die Bolitit murbe von jeder religiofen und moralifden Bevormundung losgesprochen und allein ber vieldeutigen Norm der salus publica unterworfen.

Inwiefern auch die firchliche Biffenschaft und die Rampfe ber fonziliaren Bewegung an biefer Entwicklung mitgearbeitet haben, foll hier nicht naher berührt werben. Ich will nur an das befannte Bort Campanella's erinnern: Ex Aristotelismo natus est Machiavellismus. Es liegt aber ebenso wenig in meiner Abficht, bas fo oft und mehr als einmal von Meifterhand gezeichnete Bild Machiavelli's und feiner Lehre noch einmal gu ffizziren. Ich möchte vielmehr auf gewiffe Thatfachen und literarifche Außerungen aufmertfam machen, die in die Beit bor bem Auftreten bes großen Florentiners fallen und vielleicht geeignet find, une bie Staatsauffaffung ber italienischen Renaiffance naber zu bringen. Denn die merkwürdige Thatfache, daß ein jo hoch entwideltes und an eigenmächtigen Berfonlichfeiten fast überreiches Bolf sich ohne allzuviel Widerstand die Herrschaft eines durch und durch entfittlichten Absolutismus bat gefallen laffen, verdient immer wieder betrachtet zu werben. Es ift zugleich ein Rapitel aus ber Berrichaft bes Caefarismus, und zwar läßt fich bie Anas logie auf hiftorische Borgange felten jo überzeugend anwenden, wie bei einem Bergleich biefer italienischen Republifen und Tyrannien mit wejensverwandten, feineswegs nur gleichnamigen

örscheinungen des antisen Staatslebens. Hier soll aber nur eine Seite eines so umfänglichen Kapitels zur Sprache kommen, das hervortreten monarchistischer Stimmungen und Neigungen bei en Italienern, namentlich bei den Republikanern der Renaifsance.

Denn allein in den städtischen Gemeinwesen Italiens hatte ich damals ein bewußter und von den Nachwirfungen des mittelsterlichen Staatsideals fast ganz besreiter Republisanismus herauszehldet. Wenn selbst in den Tyrannenstaaten trop ihrer ghibellisischen Herfunft der Begriff des imperium auf die Gewalt der Kleinfürsten übertragen wurde, so fühlten sich vollends die guelsichen Stadtstaaten mehr und mehr als rechte Erben der altsmischen res publica und ihrer Unabhängigkeit. Schon im 3. Jahrhundert sucht eine berühmte staatstheoretische Schrift den lachweis zu erbringen, daß es eine für alle Bölker geeignete staatsform nicht gebe; die einen seien knechtischer Art und daher on Natur für die Monarchie bestimmt, die andern, "die männschen Geistes und der Kühnheit ihres Herzens und der Sicherheit rer Intelligenz gewiß sind", von Natur republikanisch; der stere Fall tresse bei der Mehrzahl der Italiener zu?). Es ist

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Invectiva L. Colucii Salutati in Antonium Luschum forens 1826) S. 54; Quid enim est Florentinum esse, nisi tam tura quam lege civem esse Romanum et per consequens liberum non servum? Gelbft offizielle Rundgebungen machen hierbon Gebrauch, ein Manifest ber Signoria im Rriege gegen Mailand 1424: suorum tiquorum patrum Romanorum more, quorum sunt filii, semen, nguis et ossa (Commissioni di Rinaldo degli Albizzi Bb. 2, Florenz 369, S. 47). In der laudatio Florentinae urbis des Lionardo Bruni ißt es geradezu: quamobrem ad vos quoque, viri Florentini, dominium bis terrarum iure quodam hereditario ceu paternarum rerum ossessio pertinet (Rlette, Beitrage gur Weich, d. Lit. ber italien. Welehrten= maiffance Bb. 2, Greifswald 1889, S. 91). Der Berfaffer mußte fich fpater egen einen Kritifer vertheidigen, ber ihm entgegenhielt, das römische Boll i noch am Leben (Leon. Bruni Aret. epistolarum libri VIII, ed. Mehus 741, 2, 112). Die Borftellung von Floreng als ber berufenen imperadrice, ome sua madre fu del secol tutto, ichon bei Fazio begli Uberti (Scelta i curiosità letterarie 77, 12 f.).

<sup>3)</sup> Infolge biefer Annahme der Buläffigkeit verschiedener Staatsformen, vie fie in der Schrift De regimine principum des Thomas (baw. Ptolemäus) 8

boch bezeichnend, daß auch die italienische Kunft des 13. un 14. Jahrhunderts fich wiederholt an einer Bersonififation be-Republit, bes Comune, versucht hat. In Florenz, bem geiftige-Mittelpunkt Staliens, taucht vorübergebend ber Gedanfe au burch eine republifanische Propaganda, burch einen Bund vo-Freiftaaten ber um fich greifenden Tyrannis Salt gu gebieter Es crinnert an die ceinture de républiques, die Briffot 179 für das befreite Frankreich forderte, wenn der Leiter ber florent i nifchen Staatsfanglei 1374 fchreibt: "Diefer Stadt ericheint ihme Freiheit um fo mehr gefichert, in je weiterem Umtreis fie von freien Bolfern umgeben wird 1)." Selbst ein mailandischer Do dichter burfte bamale infolge ber politischen Ronftellation ber Republit den Boll feiner Bewunderung barbringen : "Jeder beim er Sohne ift ein Erweder ber im Todesichlaf rubenden Freiheit wie Cato. Rom hat es nicht bir gleich gethan; es hielt die Boot vingen unterjocht, bu aber entreißest alle der Anechtschaft 2)." Der Schwung Diefer Bewegung hielt nicht lange vor, aber Floreng blieb doch die vornehmfte Beimftatte einer republikanischen Se finnung, die in ihrem Saß gegen die Signoren und in ihr em berechtigten Stolz auf die Große ber Baterftadt auch die -tte Frage nach ber beften Staatsform gu gunften ber eigenen Werfaffung zu beantworten magte 3). In ihr findet Lionardo Br uni

auftritt, "erlischt", wie Gierke (Johannes Althusius, Breslau 1880, S. 63) sagt, "das göttliche Recht der Monarchie". Die Autorschaft des Thomasist bekanntlich nur für die ersten Bücher der Schrift gesichert.

<sup>1)</sup> Epistolario di Coluccio Salutati (ed. Novati) 1, 194 f. Salutati leitete damals die Geschäfte noch als Bertreter; das Amt des Staatstan lers selbst wurde ihm erst 1375 übertragen.

<sup>2)</sup> Scelta di curios., a. a. D. S. 41. Auch diese Gegenüberstellung wiederholt sich in der französisischen Revolution, vgl. Sorel, L'Europe et la Révolution française 3, 154.

<sup>3)</sup> Bgl. die hiefür besonders charafteristische Leichenrede Lion ardo Bruni's auf Nanni Strozza (Baluze, Miscell. 4º, 1 ff.), in der die ands läusige Bevorzugung der Monarchie für etwas Künstliches ertlärt wird (monarchiae laus veluti ficta quaedam et umbratilis — non au tem expressa et solida). Die Gleichheit im demotratischen Staat desinirt en als paritas iuris einerseits und paritas rei publicae adeundae andrerseits. In seiner laudatio (Klette, Beiträge 2, 103) besont er nur die Rechtsglei scheit

jene vollendete Harmonie, die, abgesehen von ihrer Zweckmäßigkeit, zugleich dieselbe ästhetische Bestiedigung hervorrust wie der Wohlstaut des reinen musikalischen Einklangs. Er versteigt sich sogar zu der kühnen Behauptung, in Florenz allein sei die Majorität immer der bessere Theil gewesen. Kein Bunder, daß ein Gemeinswesen, dessen Freiheitsliebe seit seiner Gründung durch das noch republikanische Kom sich lebendig erhalten haben sollte, endlich auch mit dem letzten Rest des mittelalterlichen Imperialismus aufräumte. Hier wurde das altrömische Kaiserthum für eine Thrannis, das moderne sür eine sinnlose Karikatur des Alkersthums erklärt; Kommentatoren Dante's brandmarkten im schärssten Widerspruch gegen die Staats und Geschichtsphilosophie ihres Reisters Taesar als einen Berbrecher, eine wilde Bestie<sup>2</sup>). Und

nec est ullus locus in terris, in quo ius magis aequum sit omnibus i. j. w.), frast beren der Staat als der natürliche Beschützer der früher von en potentiores vergewaltigten minores erscheint. Bgl. auch Giov. da Srato, Il Paradiso degli Alberti (herausgeg. von Besselossish) 21, 224.

<sup>1)</sup> Riette, a. a. D. S. 96 (in aliis quidem populis saepe minor pars meliorem vincit, in hac autem civitate semper videtur fuisse melior, quae maior); S. 98; pgl. hier u Scelta di curiosità letter. 141, 83.

<sup>3)</sup> Bgl. D. B. 36, 365; über Boccaccio's geringichatige Augerung titulos vacuos) Giornale storico della letteratura italiana 15, 105 a. 3. Salutati ertlärt die taiferliche Erhebung des Bisconti zum Bergog von Mai= land für nichtig, weil erfauft und inter spumantes pateras titubantemque vino procerum nobiliumque coronam vollaggen (Invectiva in Luschum 6. 105 f.). Die Auffassung Caejar's als eines Tyrannen und seiner Er= mordung als eines Atts der Gerechtigfeit ift in Floreng nicht erft im Gegenfat zu der herrichaft der Medici aufgetommen, wie man nach der Darftellung Burdhardt's (Die Rultur der Renaiffance 12, 58 f.) annehmen tonnte. Schon ein florentinischer Dante - Kommentar bes 14. Jahrhunderts (herausg. von Fanjani in der Collezione di opere inedite o rare Bb. 15, Bologna 1874) fagt (3, 120): Caejar verfiel als Imperator in Uppigkeit und habsucht; la justizia di dio, che non comporta Cesare in quella sedia, mise in cuore a senatori di doverlo uccidere. Eingehend wird bieje Frage er= örtert im Sinn Dante's von Salutati, im republifanischen Sinn von Lionardo Bruni (Rlette 2, 20 f. 61 f. 68 f. 91 ff. Aber auch ein Monarchift wie Pontano charafterifirt die Herrschaft Caesar's als Thrannis (De obedientia 5. 3, Opera, Bajel 1566, 1, 123). Bgl. auch Baptifta Mantuanus, De mundi calamitatibus 2 (Etraßburg 1515 f. EEIVb): et tu Magne

bies Alles ift nicht etwa leeres Gedankenspiel, sondern aus der lebendigen Überzeugung herausgewachsen, daß Florenz und seine Bürger unbestritten den ersten Rang in der Welt zu beanspruchen hätten. Neben solchem Hochgefühl kommen die Zeugnisse repub Likanischer Gesinnung aus andern italienischen Städten nicht aus, zumal wenn sie, wie in Mailand, der Erbitterung über den Druck der Thrannis und nicht der Liebe zu einer von den Bätern er erbten Freiheit entstammen. Benedig aber war eine abgeschlosse ne Welt sür sich; den fühlen Hochmuth seines "anserwählten Bolts — pvergalten die Festlanditaliener meist mit herzlicher Abneigung

In Wirklichkeit war freilich eine siegreiche Behauptung o Der gar Ausbreitung des republikanischen Gedankens auch von Den Florentinern des 15. Jahrhunderts nicht mehr zu erwarten. So on die Selbsterniedrigung, mit der die Republik damals um die Gunst der französischen Krone buhlte<sup>3</sup>), ist ein Zeichen der inne ven Schwäche, aber nur eines von vielen. Denn neben jenen Tobpreisenden Stimmen lassen uns bittere Klagen die Kehrseite des

Quiritum maxime, quo Cesar fortuna et crimine tantum clarior est. Selbst Loschi, rigt den übermäßigen Ehrgeiz Caesar's (G. da Schie, Sulla vita e sugli scritti di A. Loschi, Padua 1858, S. 194 f.). Die storentinischen Republitaner legten besonderen Werth daraus, daß ihre Stadt von den Römern noch zur Zeit des Freistaats und vor der verbrecherischen Antastung seiner Unabhängigkeit gegründet worden sei, vgl. Alette 2, 91 s. über das Herabsinsten des alten republikanischen Imperatorennamens zum Titel einer Tyrannis vgl. Muratori 20, 574 ss.

<sup>1)</sup> Über die Stellung von Männern wie Pier Candido Decembri und Filesso zur "ambrosianischen Republis" vgl. neuerdings Borsa im Archivio storico lombardo 20 (1893), 367 ss. und Gabotto im Giornale ligustico 20 (1893), 246; über Cola Montano und seine Schüler Burchbardt 1°, 57 s.; Arch. stor. ital. 3. 22, 291 ss. Die republisanische Begeisterung der Waisländer im Jahr 1447 schilbert Simonetta als eine leidenschaftliche, adso ut non minus ab unius dominatione quam a teterrima peste schorrerent (Muratori 21, 398). Ein Resormprogramm Bruni's "für Rom und die Welt" vom Jahre 1442 sommt auf den antimonarchischen Zug Staliener zurück (Arch. della società romana di storia patria 3, 87 L. 2.

<sup>2)</sup> Bgl. Muratori, Rer. ital. scriptores 22, 950.

<sup>9)</sup> Bgl. 3. B. Bujer, Die Beziehungen der Mediceer zu Frant cich (Leipzig 1879) S. 34 f. 52 f.

wirthschaftlichen Aufschwungs und des republikanischen Staats= lebens erkennen, wie fie gerade in Florenz am grellften zu Tage trat. Gine in Berfetung begriffene Rlaffenherrichaft1), offenundige Korruption ber fämpfenden Fattionen, der Grundfat errichend, daß bem Sieger die Beute gehört, bas Bertrauen in ie Handhabung des Rechts tief erschüttert: das Alles scheint ger eine kommende Revolution anzukundigen. Da überrascht un eine bereits von Jafob Burchardt betonte Erscheinung in er Beichichte ber italienischen Renaiffance. Es fehlt bier im legensat zu ber fozialen Barung, Die in Franfreich, England nd Deutschland eine Folge von Erschütterungen verursacht hat, ein Raffenraditalismus, eine große, nicht lotal begrenzte Bewegung er breiten Boltsichichten2). Wir hören in Italien von allen erdentchen Gräueln bes republifanischen Parteifampis ober ber fiegreichen grannis, auch von einzelnen Rebellionen und Berichwörungen, ber von feinem Schlagwort, bas fur die Ungufriedenen, Ber= Igten und Bedrudten jum gemeinsamen Schlachtruf geworben are. Die staatliche Zeriplitterung allein fann hiefur nicht die rtlarung liefern, benn fie beftand bis zu einem gewiffen Grad uch in Deutschland, wo tropbem am Ausgang bes Mittelalters ch eine immer weiter greifende Revolutionsstimmung entwickelt at. Aber in Deutschland, wie vorher in Franfreich und ngland, fand die Revolution ihren besten Rahrboben in ben grarischen Berhältniffen, mahrend in manchen Gebieten Italiens ne frühzeitige Bauernbefreiung Diefe Gefahr beschworen zu haben eint. Und die Rraft ber mächtig empordrangenden städtischen emofratieen zerrieb fich raich in einer Rubelofigfeit bes politischen id fozialen Lebensprozeffes, wie fie Dante in bem berühmten ild von dem fortwährend jeine Lage wechselnden Kranken unvertrefflich wiedergibt. Die große politische Leidenschaft vernutte

<sup>1)</sup> In einer Rede, die Cavalcanti (Istorie florentine 3. 2, Ausg. Florenz 338: 1, 74 ff.) den Rinaldo degli Albizzi vor den maßgebenden Männern er Regierung halten läßt, heißt es geradezu: Voi siete il Comune; eiterhin: quello che per voi si farà, farà il Comune, perchè il Comune iete voi.

<sup>3) 3.</sup> Burdhardt, Die Rultur der Renaiff. in Italien 19, 60; 29, 96.

fich und tam aus ber Mode; auch jene mhftischen Flammen, Die im 13. und 14. Jahrhundert italienische Seelen durchglüht hatte un, schienen in fich zusammenzusinken 1).

Freilich, die Entbedung bes flaffischen Alterthums burch bie humanisten und bas herrlichfte Erzeugnis jener ftabtischen Rulti r, die Runft, brachte neue Gegenstände und Formen ber 2000 et geisterung. Aber biefe Welt ber Forschenden, Schaffenben u mid Genießenden war von Natur ariftofratisch. Sie konnte und wollte nicht auf die Maffen wirken gleich der elementaren Kraft politischer, religiofer, fogialer Bewegungen; fie fehrte fich vielmehr ab vom gemeinen Bolt, beffen Leben und Sterben Betrarta = inmal für gang gleichgültig erflart2), und fie trug feineswegs imm er, aber boch nicht felten bagu bei, in ben ihr angehörigen Menfch en, Die ihr ganges Dafein über bas Bergebrachte und Gewöhnl The hinausgehoben fühlten, auch die Theilnahme am Staat und fein em Schidfal abzuschwächen. hier, im Reich ber Mujen und Der Schönheit, ichien fich ein Afpl für rubebedürftige Beifter öffnen, die, vom Parteigetriebe angewidert, "zu fich felbft gur tidfehrten" 3). Es war die neue Beltflucht eines Individualisme us,

<sup>1)</sup> Das 15. Jahrhundert erlebte freilich noch einmal einen Ausschung des mystischen Geistes, und zwar in doppelter Gestalt, im Kreis der florentinischen Platoniter und in der Anhängerschaft Savonarola's. Aber die platonisirende Mystis des Humanismus ist doch von der mittelaltersichen grundverschieden und der "Gegensah zwischen Bolksreligion und freier Bildung" (H. Hetner, Italienissche Studien, Braunschweig 1879, S. 166) ein unbestreitsbarer Characterzug der Renaissance.

<sup>2)</sup> Betrarca, Invectiva in medicum 2.

<sup>2)</sup> Bgl. Bespasiano da Bisticci: Vite di uomini illustri 3 (Bolog III 1893), 135 f. (im Leben des Agnolo Pandolfini: ritrarsi dallo stato e attendere alle lettere e al comporre; rivocare la mente a' sensi e ritornare a se medesimo; alienarsi in tutto dalla repubblica). Esta Cilvio über zwei Jünglinge in Siena, denen sein Bater adrieth, in Jürst dienste zu gehen: domi manere et sidi et Musis vivere decreverent (Aen. Sylvii Opera, Basel 1571, S. 720 f.). Bittere Bemertungen it Ser sein vergebliches Bemühen, auf diesem Beg dem Unglück zu entrinnen, dei Alberti (Opuscoli morali, Benedig 1568, S. 111 f.). Dagegen preist er die ausschließliche Hingabe an die bonae artes als beste Lebensweisheit in dem Dialog Fatum et fortuna (Alberti, Opera inedita, Florenz 1890, S. 139 f.).

der feineswegs gewillt war, abzudanken, wie das Mönchthum, ondern fich vor Abhängigfeit und Berfümmerung zu bewahren trebte. Man begreift, daß in humanistischen Rreisen die Streitrage über den Borgug des thätigen ober des beschaulichen Lebens umer wieder zur Berhandlung fam1), und daß uns gerade in foreng nach dem Sieg der Demofratie bei manchen hervorigenden Menschen Stimmungen eines mahren Staatsüberdruffes gegnen. Wenn im Garten ber Familie Gabbi die befannte alte nidrijt prangte: Dolus malus abesto et iuris consultus, jo ar bas feineswegs nur als harmlofer Scherz gemeint. Denn e allgemein verbreitete Anficht von der Parteilichkeit und dem igennut ber Berichte bot eines ber wirffamften Motive gur Ent= emdung vom Staat, und man fah wohl bereits in diefem Ber-U der Rechtspflege ein charafteriftisches Merfmal der Boltserrichaft2), womit die Unficherheit und Gehäffigfeit des Barteigiments nur zu fehr im Gintlang zu fteben ichien. Diefen omini singolari, diefen echten Göhnen einer unternehmenden nd scharf urtheilenden Raffe mag es oft genug gur Afteje ge= wrden fein, eine Behutsamkeit bes öffentlichen Auftretens gu ben, wie fie gegenüber ber reigbaren bemofratischen Diggunft eboten war. Mancher jog es vor, fich lieber bem Staat ang zu verfagen, wie ber offenbergige humanift niccoli, ber ie ihm angetragenen Umter als "Mahl für Beier" ablehnte3). nd ben gleichen Abicheu vor der Theilnahme an den Staatsichaften athmen jene heftigen Auslaffungen, die in einem Trat-Et des Leon Battifta Alberti dem vornehmften Träger des talogs in den Mund gelegt find. Er fann gar nicht genug

<sup>1)</sup> Schon Coluccio Salutati hatte der Verherrlichung der Beschaulickeit ich Petrarca einen (unvollendeten) Traktat De vita associabili et operaentgegengesetht (Epistolario di Col. Sal., herausg. von Novati, 3 Bde., von 1891—96, 1, 156; vgl. 2, 453 ff.; 3, 303 ff.). Alberti's Schristen immen immer wieder auf diese Frage zurück. Ihre berühmteste Erörterung den Quaestiones Camaldulenses des Landino, wo Alberti die Sache s beschaulichen, Lorenzo de' Medici die des thätigen Lebens führt.

<sup>2)</sup> Bgl. Chiapelli im Arch. stor. ital. 4. 15, 35 ff.; besonders S. 45.

<sup>3)</sup> Bejp. da Bijticci, Vite 3, 83.

Worte finden, um die Theilhaber an der Regierung, die "Si menschen", als Räuber, Schurken und Narren zu brandmarkei ihrer "Bestialität" und eingebildeten Ehre den anständigen um nünstigen Mann gegenüberzustellen, der der Politis fernbleib für sich und die Seinen sorgt. Es sehlt freilich nicht an Entgegnung, worin im Interesse des Baterlands und des ei Ruhms gerade dem tüchtigen Mann die politische Bethät zur Pflicht gemacht wird, aber der ersahrene alte Warner sich seine quietistische Lebensweisheit nicht ausreden und kei der Erörterung des Lebens auf der Billa noch einmal dzurück. In den Städten, meint er, sind die Werfstätten großartigen Träume vom Staat, Regiment und Ruhm; au Villa sinden wir Ruhe, Seelensrieden, Freiheit des Lebens gute Gesundheit<sup>1</sup>).

Wir müssen bedenken, daß das reiche und hochbegabte schlecht der Alberti gleich so vielen andern das Brod der bannung gegessen hatte. Hier konnte sich zuerst ein Kepolitismus entwickeln, der dann später von manchen Huma und Künstlern nicht als Nothbehelf, sondern als Borrech Genius in Anspruch genommen und verherrlicht worden Auch Leon Battista Alberti kommt hierauf zu sprechen. sagt: Liebe dein Baterland, liebe die Deinen! Aber man auch, das Baterland des Menschen sei die ganze Welt, un Weise, der sich jeden Ort zur Heimat machen könne, em nicht seinem Baterland, sondern erwerbe sich nur ein andellnerläßlich für diese Autarkie des Philosophen ist freilich Bedingung: er muß alle die Orte, Berhältnisse und Per meiden, die ihm Störung und Unruhe verursachen kör Daraus ergibt sich vor allem die gute Lehre: "Unter der T

<sup>1)</sup> Die stärtste Stelle im Trattat von der Familie Buch 3 Alberti, Opere volgari Bd. 2, Florenz 1844, S. 257 sp.); vgl. auf 1, 38 s. 56 s. 170 s.; 2, 289; 3, 10 s. 118. 127. 192 sp. über das Berh des Trattats von der Familie zu der unter Pandolfini's Namen ver lichten Schrift vgl. G. Mancini, Vita di L. B. Alberti (Florenz S. 258 sp. 553 sp.; Giornale storico della letteratura italiana 8 (1886)

<sup>2)</sup> Burdhardt 13, 164 f. 196 f.

mußt du nicht stehen ober gehen, sonst wirst du gestoßen"1). Ein Schritt weiter führt uns zu jener offenen Berneinung des Patriotismus, die Lorenzo Balla in seinem Dialog von der Lust dem Jünger Spikurs in den Mund legt; hier wird der frei-willige Tod für das Baterland als reine Thorheit hingestellt und der frivole Sat ausgesprochen: maius bonum est mea vita quam universorum<sup>2</sup>).

Solche Stimmungen, mochten fie humanistischem Gelbitgefühl ober bitteren Erfahrungen bes politischen Lebens entftommen, enthielten bewußt ober unbewußt eine gewiffe Rechtfertigung jener viel gescholtenen Staatsform, die bas Bedurfnis nach Ruhe und Ordnung auf Roften ber unbequemen Freiheit befriedigte. Bon jeber hatten ja italienische Fürstenfige ben vertriebenen und verfolgten Gohnen der Republit Gaftrecht gewahrt, und Betrarca's Beispiel zeigte, wie man auch ohne außere Möthigung zugleich für ben antiten Freistaat schwärmen und fich in der ichwülen Luft eines Thrannenhofs behaglich fühlen fonnte. Ein Bug der Bahlverwandtichaft führte die neue Beiftesariftotratie und die auf ber Bedeutung der Perfonlichfeit rubende Thrannis zusammen, und man begegnete fich leicht in gemein= lamer Berachtung ber in den Republifen ichaltenden "Schufter und Schneider" und bes von schlauen Egoiften gefoberten großen Daufens4). Gelbft ein charafterfefter Republifaner wie Boccaccio,

<sup>1)</sup> Alberti, Opere volgari 1, 35.

<sup>2)</sup> Darüber, daß dies nicht die Ansicht des Berfassers wiedergibt, wgl. Mancini, Vita di Lor. Valla (Florenz 1891) S. 55. Alberti beruft sich gelegentlich auf Epitur (Opp. volg. 1, 39; 2, 150).

<sup>3)</sup> Bgl. die Auseinandersetzung über den natürlichen Zug des humanis=
mus zur Monarchie und insbesondere zum modernen absolutistischen Staat bei Koerting, Betrarca's Leben und Werfe (Leipzig 1878) S. 315 ff.; namentlich S. 318 f.: "moderne Menschen, wie sie der humanismus bistet, streben durch innere Nothwendigteit der Monarchie zu, welche ihnen, da sie den Einzelnen von den Geschäften der Allgemeinheit entlastet, behaglichere Muße und freieren Spielraum der Thätigkeit gewährt".

<sup>4)</sup> Bgl. Bufer S. 21. Darüber, wie auch auf den ursprünglich gut demotratischen Boccaccio die Schattenseiten des Florentiner Regiments verstimmend gewirft haben, vgl. Macri-Leone, La politica di Giov. Boccaccio

der die Berbindung seines verehrten Meisters Petrarca mit den Bisconti so unumwunden verurtheilte, fühlte sich innerlich abgestoßen von dem "Schmuth" des florentinischen Parteiregiments. Und einem Tyrannenhasser wie Salutati entschlüpfte doch gelegentsich das Bort, jeder, auch der kleinste Freistaat sei ein vielstöpfiges Ungeheuer.). Während die Vorstellung von einem sortschreitenden Versall der Bürgertugend längst für viele städtische Politiser und Moralisten zum Glaubenssatz geworden war?, konnte sich mancher grundsätzliche Gegner der Fürstenherrschaft der Bewunderung nicht erwehren, die ihm der eine oder andere der zeitgenössischen Miniaturcaesaren abnöthigte. In diesen ausgesprochenen Individualisten war das Bort lebendig, das Machiavelli seiner Idealsigur eines Tyrannen in den Mund legt: "Gott ist ein Liebhaber der starken Menschen, denn wir sehen, daß er stets die Ohnmächtigen durch die Mächtigen züchtigt".).

Die politischen Umgestaltungen und Machtverschiebungen des 15. Jahrhunderts waren nicht dazu angethan, den Glauben an die eigene Zufunft in den Republiken zu beleben. Alles schien

<sup>(</sup>Giorn. stor. della lett. it. 15, 83 ff. 106 ff.). Das Schlimmste wird in einer Invektive dem Niccold Niccoli in den Mund gelegt: Populares omnes mediocris fortunae homines, sine quibus omnino civitas stare non potest, lutulentos sues atque ultimam fecem appellas: cum etiam priores et collegas, quibus omnis nostra rei publicae innititur gubernatio, cloacam fetidam soleas appellare (ebenda 24, 177). Die Berachtung der Masse war übrigens in den höheren Schichten des Florentiner Bürgerthumslängst traditiones; vgl. 3. B. Giov. Bissani 12, 43; Goro Dati, Istoriefiorentine S. 81 f.; serner Giov. Cavascanti, Istorie fiorentine 1, 1; Besp. da Bisticci 3, 128; vostsseindliche Berse des Niccold da Uzzano im Archstor. ital. 1. 4, 298 ff.

<sup>1)</sup> Epistolario di Col. Salutati 1, 193 f. Bgl. Bontano, De obedientia 4, 2 (Opera 1, 88).

<sup>2)</sup> Bgl., um von Dante abzusehen, 3. B. Matteo Frescobaldi (Rimdi Cino da Pistoia, herausg. von Carducci, Florenz 1862, S. 259).

<sup>3)</sup> Über Machiavelli's Vita di Castruccio Castracane vgl. Vila
32, 69 jf. Charatteristische Üußerung eines Mediceerseindes über Lorenz
(Ricordi storici di Filippo Rinuccini, sortgesest von seinen Söhne
Florenz 1840, S. CXLVII): da questa grandezza d'ingegno mosso—
si mise nello animo— come Julio Cesare insignorirsi della repubblic

vielmehr ber Monarchie entgegen zu brängen, freilich nicht ber gesicherten und durch die Zeit geheiligten Herrschaft eines alten Geschlechts, sondern der Eroberung und Behauptung der Gewalt durch den Alügsten und Stärksten.

Bene Stimmen freilich, die in Giovanni Galeaggo Bisconti ben fünftigen Berricher Staliens begrüßten, tamen alle von Leuten in mailandischem Gold; in biefem Rreis entstanden auch Loschi's Inveftive gegen Floreng und die Tenbengichrift eines Ungenannten, in der die Republik Genua bem Bergog von Mailand ihre Unterwerfung anträgt 1). In der literarischen Sehbe zwischen Mailand und Florenz tritt wiederholt bas Befühl zu Tage, daß es fich um einen Kampf auf Leben und Tod handelt. Gine von den florentinischen Bertheidigungsichriften, Die des Cino di Rinuccini, athmet noch die alte Zuversicht auf ben endlichen Sieg feiner Republit, Die ben verharteten Stlavenfinn ber Lombarden brechen und gang Italien unter bem Beichen der Freiheit vereinigen wird. Dagegen erscheint in einer Schrift des greisen Salutati Florenz als lettes Bollwerk ber republis tanifchen Cache, schwer bedroht von bem fiegreichen Unfturm ber Thrannis, bem eine Stadt nach der andern erlegen ift; ber Fall bon Florenz ware gleichbebeutend mit der Berknechtung gang Staliens; lieber foll die Erde fich aufthun ober eine neue Gundfluth hereinbrechen, als ein folder Gräuel geschehen2). Das ift Die Sprache eines Fürchtenden, nicht eines Soffenden.

<sup>1)</sup> Bgl. vor allem D'Ancona, Studj di critica e storia letteraria (Bologna 1880) S. 42 ff., und A. Medin, I Visconti nella poesia contemporanea (Arch. stor. lombardo 18 [1891], 758 ff.; hiezu die Besprechung im Giorn. stor. della lett. ital. 19, 397 ff.). Das Bachsthum des Zugszur Monarchie im 14. Jahrhundert characterisirt bei D'Ancona, a. a. D. S. 33 ff.; Studj sulla lett. ital. de' primi secoli (Ancona 1884) S. 122 ff. Bgl. auch Giornale ligustico 13 (Genua 1886), 401 ff.; 20 (1893), 205 ff.; über einen literarischen Parteigänger wie Serdini (Saviozdo) aus Siena Giorn. stor. della lett. ital. 15, 32 ff.

<sup>2)</sup> Beide Schriften in der Invectiva des Salutati (f. o. S. 435 A. 1). Sine zuversichtliche florentinische Canzone: Paradiso degli Alberti 1, 2, 435 ff.; dgl. auch Arch. stor. lomb. 18, 788 f. Sehr düster gehalten ein florentinisches Klagegedicht von 1424 (Commissioni di Rinaldo degli Albizzi

Und hier war auch feine Lebensluft mehr für jene in alterthumlichem Gewand auftretenden Phantafiebilder einer politifden und fozialen Erlöfung, wie fie bamals nördlich ber Alpen in ber volksthumlichen Literatur umgingen. Dort eine apokalpptijd gefärbte Soffnung auf bas Rommen eines munderbaren faiferlichen Meffias ober auf die unverdorbene und rettende Kraft bes niederen Bolfs, bor allem bes Bauern; hier in Stalien von einer 3bealifirung best fleinen Mannes feine Spur 1), Prophetie und Raiferfage bes Mittelalters faft gang überwunden und gurud gedrängt durch ben Rationalismus einer neuen Rultur, Die gelernt hatte, die irbischen Dinge ohne bas Medium religioje Borausjegungen zu betrachten. Daher ber vergängliche Wider hall, den die Stimme eines Savonarola hervorzurufen bet mochte, als fie noch einmal die Bergangenheit heraufbeschwor Eine folche enthusiaftische Gelbitentwaffnung, wie fie die hobere= Stände in Franfreich vor ber Revolution unter bem übermältiger ben Eindruck bes Rouffeau'ichen Evangeliums vollzogen haber war bei diefen italienischen Utilitariern völlig ausgeschloffen.

Denn wir dürsen nicht vergessen, welchen eigenthümliche Einfluß hier neben und vor den Lehren des Humanismus dewöhnung an städtische, bürgerliche, geldwirthschaftliche Forme des Daseins geübt hatte. Eine Generation, der es natürlich geworden war, sich die Ausgaben für das Heer als ein kostpielige aber schließlich vortheilhaftes Geschäft zurechtzulegen oder gedie göttliche Weltregierung mit der umsichtigen Organisation ein eigroßen Handlungshauses zu vergleichen 2), trat mit ihrem Ge

<sup>2, 80</sup> ff.), das der Bürgerschaft das Schickfal von Jerusalem und Sagunt Ivarnendes Beispiel vorhält.

<sup>1)</sup> Bgl. eine Bemerkung von E. Münt, Histoire de l'art penden n la Renaissance 1 (Paris 1889), 8 f. Über scharfe Beobachtung sowie über ironische und humoristische Berwerthung des kleinen Manns in der ite Lie nischen Literatur des 15. Jahrhunderts vgl. Burchardt 23, 70 ff.; Gothein Die Kulturentwicklung Süditaliens (Breslau 1886) S. 366 ff.

<sup>2)</sup> Besp. da Bisticci 2, 39: L'onnipotente Iddio fa come maestro d'uno trasico u. s. w.; Muratori 22, 957 s. Über die Beeinstung der Dentweise "durch die Beränderungen in der bürgerlichen Gesellschaft" vgl. Dilthey im Archiv für Gesch. der Philosophie 7 (1894), 42 s.

merfantiler Berechnung auch an die hochsten politischen Fragen beran. Jener bemofratisch-faufmannische Bug bes Diftrauens und ber Ordnung, den man in ber florentinischen Berwaltung hat finden wollen1), eignet feineswegs nur den Demofratieen ober dem republifanischen Staatsmejen ber Renaissance. Bie ber italienische Beerführer, ber Condottiere, als großer Unternehmer ben Rrieg in ein Geschäft verwandelte, mit der feinen Bitterung eines modernen Borfenmanns die Partei wechselte ober wohl gar den Breis für einen zu erwartenden Sieg vorher ausmachte, jo mußte wohl oder übel auch der italienische Fürst in feinen Finangen ben mahren Lebensnerv feines Staats erfennen und pflegen2). Diefer Beift bes Rechnens, ber Borausficht und Uberwachung, ber fich in bem gentralifirten fürftlichen Staat noch vollkommener gur Geltung bringen fonnte als unter bem Drud und Gegendruck republikanischer Parteiung, ließ eben bas wohlgeordnete Bemeinwesen als ein Runftwert erscheinen und bewundern3) und die Dleinung auffommen, daß ber Staatsfünftler durch finnreiche Borfehrungen vor Allem die ftorenden Gingriffe menichlicher Leidenschaft und Schwäche, vielleicht fogar bis gu einem gemiffen Grade die unberechenbare, von dem blinden Schicffal,

<sup>1)</sup> Bgl. Arch. stor. ital. 5. 12, 448.

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. B. Morbio, Codice Visconteo-Sforzesco (Mailand 1846)

5. 278 (intratas nostras, quos nervos status nostri reputamus);

5. 340 (intratae nostrae, quae sunt principales partes et nervi status nostri).

Hurdhardt's berühmtes Wort vom Staat als Kunstwert (vgl. besonders 1°, 4; 81 ff.; hiezu Symonds, Renaissance in Italy 1º [London 1897], 157) ist teineswegs so zu verstehen, als hätte die Staatstheorie der Renaissance biese Auffassung mit vollem Bewußtsein und ausschließlich verstreten. Sie hält sich vielmehr im Ganzen an die organische Staatslehre, verwerthet aber, wie dies ja auch im Alterthum geschehen war, nebenher die Analogie zwischen der Zweckmäßigkeit staatsicher Ordnung und der Hammonie des Kunstwerts, zwischen der überlegten Thätigkeit des Gesetzgebers oder Staatsmanns und dem Schaffen des Künstlers (vgl. Aristoteles, Polit. 7, 3, 4, 12 ff.). Der ebenfalls antike Bergleich des Staats mit einem Schiff vielsach wiederholt, von Alberti geistvoll ausgeführt im Dialog Fatum et fortuna (Opera inedita S. 138 ff.).

ber Fortuna, drohende Gefahr beschwören könne<sup>1</sup>). Ein solches Raffinement des Wahlversahrens, wie es in Florenz und namentlich in Benedig ausgeflügelt worden ist, liesert hiefür das schlagenoste Beispiel, und das System eines Gleichgewichts der italienischen Mächte schien eine Zeit lang für die ganze Halbinsel den dauernden Segen einer in den Händen der Techniker ruhenden politischen Kunst verbürgen zu sollen.

Es mag feltfam ericheinen, bag bie Berbindung von icharfer Beobachtung der Wirflichfeit und unermudlicher Luft am Romftruiren, wie fie uns in der Thatigfeit ber italienischen Bolitifer entgegentritt, in ber Literatur fo wenig Spuren gurudgelaffen hat, ehe Machiavelli die Geheimniffe ber Runft der Belt gu enthüllen magte. Roch jeltsamer ift vielleicht die Thatsache, bas bie humaniften, die ja eben die ftaatstheoretischen Schriften bes Blaton und Ariftoteles im Original und in Uberfetung juganglich machten, fich nicht zu einer ernfthafteren Beschäftigung mit Diejem Bermächtnis des Alterthums getrieben fühlten. Blatons Ibealstaat war boch felbit bem Mittelalter nicht gang unbefarent gewesen, aber trogbem begnügten fich feine fchwarmerischen & er ehrer im 15. Jahrhundert, vor ben politischen Phantafieen Des Meifters, Die Ficino als ein himmlisches Jerufalem auf Er Den bezeichnet, ihre bewundernde Berbeugung zu machen, ohne Dier Die vom Alterthum vorgezeichnete Bahn zu verfolgen2). Die

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. die Auslassungen gegen die Abhängigleit von der fort uns bei Alberti, Opere volgari 2, 10. 15: saremo adunque sempre di questa opinione — che nelle cose civili e nel viver degli uomini più di certo stimeremo vaglia la ragion che la fortuna, più la prudenzia che alcuno caso.

igenen Leiftungen, die der humanismus auf dem Gebiet ber staatstheorie aufzuweisen hat, gehören zweifellos zu ben schwächsten beiten Diefer neuflaffischen Literatur; fie halten fich entweder uf ben ausgetretenen Begen ber fonft fo überlegen abgefertigten rchlichen Biffenschaft ober verfallen mit ihren gusammenetragenen Entlehnungen aus ber antifen Moralphilojophie ber inen Nichtigfeit der Phraje. Man fonnte angefichts biefer ichlichen Erguffe über Pflicht und Tugend zu der irrigen Unihme verführt werden, daß die humanisten von dem politischen etriebe ihrer nächsten Umgebung nichts gesehen ober gehört tten. Und boch ftanden die meiften von ihnen entweder im rfonlichen Berkehr mit den Machthabern oder geradezu im taatsdienft, als Sefretare, Rangler, Diplomaten. Aber auch fo welterfahrenen Birtuofen ber Beobachtung und Schilberung e bei Poggio ober Enea Silvio ift von diefer Fähigkeit nichts br zu fpuren, sobald fie es unternehmen, politische Dinge oretisch zu behandeln1). Raum daß Enea Silvio einmal ben 18 hinwirft, feine Regierung fonne ohne Ungerechtigfeit durchnmen, worauf ihm ber Angerebete, Balla, fofort entgegenhält, 3 fei eben die befannte Staatsmaxime gewiffenlofer Fürften 2).

Es ist bezeichnend, daß wir eigentlich nur bei dem Diener es solchen Fürsten, bei Pontano, eine erfrischende Berücktigung der Wirklichseit antreffen, die seine politischen Traktate ihrer systematischen Schwächen über das Niveau humanischer Gewöhnlichkeit hinaushebt. Der langjährige Minister aragonesischen Königshauses räumt neben den endlosen Beiselen und Anführungen aus der antiken Geschichte und Literatur

aatslehre des byzantinischen Neuplatonikers Plethon scheint auf Italien nsowenig eingewirft zu haben, wie seine rein heidnische Religion; vgl. Schulze, G. G. Plethon und seine reformatorischen Bestrebungen (Jena 14) S. 269 ff. Über die Bertheidigung der platonischen Staatstheorie en die Angrisse des Georgios Trapezuntios vgl. Bast, Bessarion (Paris 18) S. 359.

<sup>1)</sup> Billari, Macchiavelli 2º, 248 ff.

<sup>2)</sup> Mancini, Vita di Lorenzo Valla (Florenz 1891) G. 259 f.

<sup>5)</sup> Bgl. Gothein, a. a. D. G. 553 ff.

auch ben eigenen Lebenserinnerungen einen bedeutsamen Plas ein, und wir fühlen une bier und da bereite in die Atmojphare Machiavelli's verjett, fo wenn er bem Fürften Pflege ber Berechtigfeit und Frommigfeit wegen ber öffentlichen Meinung empfiehlt, ober wenn er es auszusprechen magt, daß in schwierigen Lagen die honestas hinter der utilitas publica gurudstehen muffe, und daß man 3. B. vor einer Luge jum Beften bes Staats nicht gurudichreden burje 1). Bontano zeichnet nicht nur ben Berricher, fondern namentlich auch ben Beamten feiner Zeit nach bem Leben mit vielen feinen Bugen. Roch werden die außerften Folgerungen vermieben; wir finden bier tein Lob ber politisch vortheilhaften Graufamfeit, feine Ermahnung, bem Staatsintereffe felbit bas eigene Seelenheil zu opfern2). Aber Die fast völlige Abmefenhei religiöser ober wenigstens firchlicher Besichtspuntte gibt boch jene vorsichtigen Berherrlichung ber utilitas bei Pontano erft berechten Sintergrund. Nicht als ob eine folche Abtehr von Supranaturalismus bes Mittelalters ihm allein eigen mare; f begegnet uns auch bei humanistischen Theoretifern, die ihre Beibeit lieber aus dem Alterthum ichopften als aus dem Leben d Gegenwart. Antife Uberlieferung gab ihnen bie Gewißheit, b= ber Staat, ber die Bestialitat bes Naturguftandes ablofte, v= den Menichen ihres Nugens wegen "erfunden" worden fei, fr lich fraft eines natürlichen Triebs gur Gemeinschaft"). U

<sup>1)</sup> Nihil enim ad conciliandos subiectorum animos tam va elet quam iustitiae ac divini cultus opinio (de principe, opp. 1, 257); pegl. De obedientia 4, 6. 10. 12. 14 (ebenda S. 57 ff. 104 ff.); die Lüge im Staatsinteresse school bei Platon für zulässig ertfärt (De republ. 389 B).

<sup>2)</sup> Befannte Außerung des Gino Capponi; über ihre Berwerthung bei Guicciardini vgl. Billari, Machiavelli 22, 266; über Capponi's Rathichle lage wegen der Kirchenspaltung Perrens, Histoire de Florence 6 (Paratis 1883), 229.

<sup>5)</sup> Bgl. 3. B. Alberti, Opere volgari 3, 123; Franc. Patricii de institutione rei publicae 1, 3: Civilem societatem, quam civitat tem appellamus — hominum inventum esse utilitatis gratia duce nat tura nequaquam mihi ambigendum esse videtur (Straßburg 1608 S. 16 .); Bontano, De obed. 4, 2 (Opp. 1, 89 f.). Im 1. Bud) der Quaestio nes Camaldulenses läßt Landino den Alberti jagen: Nam viros sapien tes,

twie bei der Entstehung des Staats sehlt auch bei der Erörterung seines Zwecks oder seiner Zwecke der Blick nach oben. Die iustitia erscheint trop aller Bethenerungen nicht mehr als das höchste Ziel; es tritt vielmehr die allgemeine Wohlsahrt beherrschend in den Vordergrund, und neben ihr erscheint gelegentlich der Ruhm als ebenbürtig, "der sich auf das Ewige richtet, gleichwie die Seele unsterblich ist"). Es ist rationalistische Lust, die uns anweht; in ihr vermochte der Geist eines Wachiavelli zu athmen und sich frei zu bewegen. Aber schon Pontano wird von dem Bewußtsein getragen, etwas durchaus Neues zu bieten, wenn er die bisher unterschäpte obedientia als wichtigste Grundlage jeder menschlichen Ordnung aufzuweisen sucht. Alleinige Norm bei diesem Unternehmen ist ihm die Bernunst, denn, bemerkt er, "tvas man von den Engeln und Tämonen vorbringt, das zu bestrachten überlasse ich den Theologen"2).

Der Rationalismus bes Alterthums hatte sich nicht mit ber Erfenntnis der staatlichen Birklichkeit zufrieden gegeben, sondern auch die Konstruktion eines idealen Gemeinwesens gesordert und versucht. Trop gewiffer Analogien der Zustände und der Denkart

Qui et ante urbes conditas mortales prius per agros ac sylvas sparsim vagantes in unum coegere et coactos legibus erudire, oportuit, priusquam rem tentarent, ea diligenter investigare, quae et utilia essent et maxime naturam humanam attingerent. Auch den vorher von Lorenzo gebrauchten Bergleich bes Staats mit einem Organismus (ecquis ignorat animanti rem publicam simillimam esse? vgl. oben G. 447 A. 3) benupt Alberti gu gunften feiner Unficht von dem boberen Rang bes beschaulichen Lebens. Diefer Bergleich findet fich auch bei Alberti felbit (Opuscoli morali, Benedig 1568, proemio jum Momus; ber Fürst come mente et anima modera tutto il corpo della republica) und bei Borcaro (Scelta 141, 31): questo corpo civile, nel quale è infusa la Repubblica come forma ed anima movente. Uber ben Bwed bes Staats vgl. Alberti (3, 18. 21): Freiheit, Rube, Glud der Bürger; Borcaro (a. a. O. S. 39 ff.): per avere la necessità della vita, per repellere e schifare le cose nocive, e per lasciare fama perpetua; biefer Dreitheilung entsprechen Reichthum, Dacht und Ehre bes Staats, wodurch er fich dem sommo bene und dem hochsten menschlichen Glud annahert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Scelta 141, 43.

<sup>2)</sup> De obedientia 1, 1 (S. 5 f.).

lag ber italienischen Renaiffance eine fozialiftische und fommate niftische Beiftesrichtung, wie fie in ben Weltverbefferungsplan en ber griechischen Philosophie gum Musbrud fommt, vollfommen fer 11; einem humanistisch gebilbeten Nordländer, Thomas Morus, blieb es porbehalten, den folgenreichen Schritt gur Utopie gu thun. U mid bennoch ftogen wir bei ben italienischen Schriftstellern bes 15. 3al hunderts auf eine Erscheinung, die uns an jene ferne Beit innert, ba in Bellas ber herrichenden republifanischen Gestaltu na und Huffaffung bes Staats eine literarische Stromung gu Buni men ber Monarchie entgegenzuwirfen begann. Wie bamals gebor ne Republifaner, ein Xenophon, ein Jofrates, die verponte Alle in herrichaft zu verherrlichen wagen und nicht nur bei Ariftotel es, fondern fogar bei Blaton eine sympathische Betrachtung Der monarchischen Staatsform unverfennbar hervortritt1), jo feben wir manche von den beften Gohnen der niedergebenden italienischen Freistaaten ihr Interesse ber Monarchie und dem Berricher, wie er fein foll, zuwenden. Alberti, beffen Unjehen bei verschiedenen Fürsten sein Biograph besonders hervorhebt, schreibt einmal an den Markgrafen von Ferrara, er habe begriffen, welche Luft es fei, in einem Staat gu leben, in bem man Ruhe und Geelenfrieden genießen und einem Bater bes Baterlands und Bachter ber Befete gehorchen tonne?). Das mar es eben, mas einem politifch ermubeten und von geiftigen Intereffen erfüllten Weichlecht

<sup>1)</sup> Bgl. R. Böhlmann, Geich. b. antifen Cozialismus u. Kommunismus 1 (München 1893), 477 ff.; Uns Alterthum u. Gegenwart (München 1895) 6. 4 ff. 264 ff. 278 ff.; Grundrig ber griech. Weich. (München 18962) 6. 170 ff.

<sup>3)</sup> Alberti, Opera inedita (Florenz 1890) S. 238; vgl. S. 284. Mit bem volltommenen Fürsten beschäftigen fich Lion. Bruni (epp. 9, 1, ed. Mebus 2, 130 ff.), Alberti (Momus, a. a. D., proemio; f. o. 1.4 S. 119; hierzu Mancini, Vita di Alberti S. 288 ff.), Marfilio Ficino (vgl. Opp. [Baris 1641] 1, 721, 771), Francesco Batrizzi (De regno et regis institutione libri 9); über das unvollendete Buch des Enea Silvio und über bie literarifde Behandlung der Pringenpadagogit vgl. Boigt; Enea Gilbio 2, 290 ff .; die Bieberbelebung bes tlaffifden Alterthums 2º, 467 f. Bezeichnend ift die Sympathie für den Tostana bedrobenden Konig Alfonfo in einem Gedicht bes Florentiners Lionardo Dati an feine Landeleute (Giorn. stor. della lett. ital. 16, 58 ff.).

le fehnlicher Bunich vorschwebte, eine Rube und Sammlung, ie nicht jeden Augenblick vom Larm der Offentlichkeit und bom lewoge des Parteihaders bedroht murde. In einem demofraichen Freistaat fiel es doch manchmal schwer, sich nach Alberti's ath vor ben Thorheiten ber Menge hinter bie Bucher gurudgiehen 1). Bohl erhoben fich einzelne Stimmen, Die ben bochften ufichwung bes Geifteslebens im Alterthum und in ber Reugeit it bem Gegen einer republifanischen Berfaffung in Beziehung sten 2). Und immer wieder murbe gerade unter bem Ginfluß imanistischer Anschauungen ber Thrannenmord als eine Wiederburt antifen Sochfinns gefeiert. Aber jener große Bedante er allgemeinen Wehrpflicht, den nachmals Machiavelli als ein oftbares Erbe bes Altertums aufgenommen hat, ben bie ruhm= riche Geschichte ber italienischen Kommunen selbst so vernehmlich usiprach, er war fast gang berloren gegangen. Giner ber rabiilften Politifer bes 15. Jahrhunderts, Stefano Borcaro, erörtert t einer Rebe vor der Florentiner Signoria gang afabemisch die rage, ob es bortheilhafter für eine Republit fei, ihre Rampfe it dem Aufgebot ber eigenen Bürger ober mit bem eigenen eld, b. h. mit gemietheten Truppen auszusechten, und entscheidet h für ben letteren Ausweg, ber ihm "nüglicher und ficherer" cheint 3). Man hatte vergeffen, daß die Entwaffnung bes Mis eine der ersten Magregeln der fiegreichen Thrannis zu n pflegte, daß ein florentinischer Geschichtschreiber einft vermertt tte, wie bei dieser Belegenheit der Thrann erkennen fonnte,

<sup>1)</sup> Alberti, Opere volgari 1, 42.

<sup>2)</sup> Bgl. Lionardo Bruni bei Rette, Beiträge 2, 104 (litterae autem sae — quae in omni principe populo semper floruerunt, in hac a urbe plurimum vigent); Aen. Sylvii opera (Bajel 1571) S. 726.

<sup>5)</sup> Bgl. Scelta di curiosità letterarie 141 (Bologna 1874), 55 ff. Reben sind hier dem Buonaccorso da Montemagno beigelegt; vgl. aber ch. della società romana di storia patria 3 [1880], 78 A. 1. 87; Bastor, Gesch. d. Päpste 1, 422 ff.). Charatteristisch ist das Lob der Freist vom Gesichtspuntt des Rupens aus dei florentinischen Acgierungsmännern st. die Berathungen vom August 1424 in den Commiss. di Rinaldogli Aldizzi 2, 145: libertas utilior ceteris est; S. 148: quae utilitas ea sit, experientiam habemus).

"baß die Menschen aus lauter Feigheit ichlechter als bas Bieb geworben feien"1). Freilich, Manner wie Alberti oder Ficino benten nicht baran, wenn fie vom vollfommenen Fürften iprechen, die Bewaltherrichaft rechtfertigen zu wollen; ebenfo wenig ber Sienefe Patriggi, ber furg nach einander erft die Republit, bann bie Monarchie als die befte Staatsform verherrlicht hat. Der Fürst wird wohl ausbrucklich als Diener bes Gemeinwejens bezeichnet, ber ben Burgern Freiheit und Rube gu gewährleiften und fie gur Bludfeligfeit gu führen hat2). Das Ronigthum gilt für einen natürlichen Feind ber gesetwidrigen Thrannis; follte, fo meint Bontano, ber feltene Fall eintreten, daß ein König felbst zum Tyrannen wird, so ist das immer noch weniger gefährlich als bas gemeinschadliche Saufen eines Emporfomme lings3). Aber Dieje Scheidung war im damaligen Stalien ichmer aufrecht zu erhalten, und man gewöhnte fich baran, auch ben Ge waltherricher, wenn er nur bedeutende Eigenschaften bejag, mit milberen Augen anzusehen. Go hat ber im Dienft ber Republif Lucca stehende Jurift Tegrimo die Geschichte ihres ehemaligen Bwingheren, bes Caftruccio Caftracane, mit fichtlicher Borliebe für bie fraftvolle Perfonlichfeit verfaßt. In ben Lobiprüchen, die ihm ein Brief aus Bifa besmegen gollt3), heißt es geradezu, unter Be rufung auf fo hervorragende Manner wie Phalaris, Dion, Dionpfios und vor Allem Caefar, man durfe über bem Bormurf

<sup>1)</sup> Bgl. Matteo Billani 4, 12; 7, 81; unter den Anordnungen der älteren Bisconti (Muratori 12, 1040 ff.): quod populus ad della non procedat, sed domi vacet suis oneribus. Machiavelli sagt über den Krieg der Florentiner gegen Giod. Galeazzo Bisconti (Ist. fiorent, 3, 25): le difese furono animose e mirabili a una repubblica.

<sup>2)</sup> Alberti, Opere volgari 3, 17 f.; vgl. auch Momus, a. a. D. S. 116 f.; Ficino, Opera 1, 721 (non dominus legis, sed minister tutorque publicus civitatis). Über ben natürlichen Kampf des Königthums gegen die Tyranris vgl. 3, B. das Schreiben von Florenz an den König von Frankreich vom 24. April 1404 (Baluze, Miscellan. 3°, 109 ff.).

<sup>3)</sup> Muratori 11, 1311. Ein bezeichnendes Phantasiebild ist auch in den Übungsbriefen des Gasparino da Barzizza der edle Tyrann, der nach seinem Sieg aus eignem Entschluß die alte Freiheit wieder herstellt (Gasparini Barzizii et Guiniforti filii opera, Rom 1723, 1, 267 f.).

11...5

ber Thrannis nicht die historische Größe totschweigen. Und wenn Machiavelli sich später darin gesiel, die Gestalt dieses Castruccio zu einer Idealfigur umzudichten, so sinden wir schon lange vorher sogar Ansähe zum Staatsroman, die freilich im Gegensah zur Utopie das Bestehende und zwar das lebendige Dasein eines Thrannenstaats zu idealisiren suchen.

Dieje Anjäge steden in bem wunderlichen Traftat über die Baufunft, den der Florentiner Antonio Averlino, genannt Filarete, als ein literarisches Dentmal feiner Runfttheorie und Architettenproxis hinterlaffen hat1). Der Berfaffer ift als Runftler trop mancher bedeutenden Leiftung doch wohl zweiten und als Denfer gar keinen Ranges. Aber er besaß ben spirito bizzarro fiorentino und in feinem Ropf häuften fich die Gindrucke einer reichen Lebenserfahrung und humanistischer Salbbilbung berart, daß er ihnen Luft zu schaffen beschloß und in einem halb pedantischen, halb phantaftischen Runftroman jo ziemlich Alles unterbrachte, was er gesehen, gehört, gelesen und gedacht hatte. Huf ihn paßt volltommen jenes Bort Treitschfe's, daß "ber Beift ber Beit fich in bilettantischen Schriftwerfen meift am getreuesten widerspiegelt"2). Run hat Filarete in dem Traftat neben vielem Andern auch einen Inbegriff feiner politischen Beisheit niedergelegt, die uns beshalb ein gewiffes Intereffe abgewinnen fann, weil fie fein Ibeal, die italienische Fürstenherrschaft, vor Allem als Berforperung ftaatlicher Bohlfahrtspflege darftellt.

Schon die Thatsache, daß dieser Architekt des 15. Jahrhunderts bei der Konstruktion einer Idealstadt veranlaßt wird, sich auch mit den politischen und gesellschaftlichen Zuständen ihrer Bewohner zu beschäftigen, ist nicht ohne Bedeutsamkeit.

<sup>1)</sup> Antonio Averlino Filarete's Traktat über die Baukunst; herausg. Don B. v. Detkingen (= Quellenschriften für Kunstgeschichte N. F. Bd. 3), Wien 1890. Bgl. Jahrbuch d. k. preußischen Kunstsammlungen 1 (Berlin 1880), 225 ff. (Dohme, Fil. Traktat von der Architektur); Detkingen, über das Leben und die Werke des A. A. genannt Filarete (Leipzig 1888) S. 38 ff.; E. Müng, Hist. de l'art pendant la Renaissance 1 (Paris 1889), 63 f.; Janitschef im Repertorium für Kunstwissenschaft 14 (1891), 312 ff.

<sup>\*)</sup> Treitschke, Siftor. u. polit. Aufjage (1865) G. 215.

Sie erinnert uns an den genialen Baumeifter Sippodamos von Milet, ber in ber Bluthezeit hellenischer Rultur querft einen fünftlerisch planmäßigen Hufbau ganger Städte in Angriff nahm und zugleich als Staatsphilosoph auftrat 1). Freilich fteht Filarete tief unter einem fo erlauchten und, wie es scheint, ihm unbefammten Borganger. Aber wie bei Sippodamos ber Drang nach ichematischer Ordnung und afthetischer Befriedigung sich nicht bei den Aufgaben feiner Runft Benuge thut, fondern jum Entwurf einer ebenjo wohl berechneten und regelmäßigen staatlichen Organijation fortichreitet, jo führt auch die hochentwickelte Rultur der Renaiffance zu einem erneuten Bewußtfein bes zwischen Staat und Architeftur beftehenden Bujammenhangs?). Jene ftolge "Baugefinnung", die Jacob Burdhardt ben damaligen Stalienern, und zwar nicht nur einzelnen, fondern auch gangen Gemeinwejen nachrühmt, fteigerte fich manchmal bis gur Leidenschaft, bis gu einer ben Wettfampf mit der Untife aufzunehmenden Bauverwegenheit3). Und die Lehre des Alterthums, daß ber Berricher burch großartige Bauten feine Macht und Unangreifbarfeit bem Bolf por Augen ftellen muffe, war por allem für ben jeber fittlichen Stuge ermangelnden Thrannenftaat fein leeres Wort, jondern

<sup>1)</sup> Aristoteles, Polit. 2, 5; 7, 10. Bgl. L. v. Sybel, Weltgeschichte der Kunst (Marburg 1888) S. 157. 308; H. Kiepert in der Zeitschrift sür Erdefunde 7 (Berlin 1872), 338; Th. Ziegler, Die Ethit der Griechen und Römer (Bonn 1881) S. 41 f. 269; D. Hirschieß in den Berichten der sächs. Gesellschaft der Wissenstein 1878, 1, 3; Pöhlmann, Sozialismus und Kommunissmus 1, 177 f. 264

So vor allem bei Alberti (vgl. B. Hoffmann, Studien zu L. B. A.
 Büchern de re aedificatoria, Leipziger Differtation, Frankenberg 1883,
 30), dann bei Filarete (j. u.) und bei Patrizzi.

<sup>&</sup>quot;) Burdhardt, Gesch. der Renaissance in Italien, zweite Auslage, Stuttgart 1878, S. 2 st. Egs. die Äußerung des Bonsini, der Fisarete's Trattat für Matthias Corvinus in's Lateinische übersetze, über die Bauthätigkeit dieses Königs: Quis non, si loci ac temporis ratio habeatur, hoc Romanorum principum in aedisicando audaciam superasse fateatur? weiter unten: hinc magnam cum Romana antiquitate certandi copiam tibi oblatam esse duxisti (Fisarete, ed. Dettingen, S. 31). Bgl. ein Gedicht auf Galeazzo Bisconti, in dem es heißt, la rocca e'l coliseo hätten durch seine Bauten an Ruhm versoren (Scelta 77, 33).

ein Gebot ber Notwendigfeit. Die Thrannen waren aus guten Gründen, wie es einmal von den Bisconti heißt, maximi muratores1) und ihre Baumeifter hatten feineswegs nur für bauernden Nachruhm zu forgen. Überdies war ja der Architeft der Renaiffance meift auch Ingenieur im weitesten Ginn und bamit, wie Alberti ausführt, die Geele ber Bertheidigung und ber pornehmfte Burge bes Siegs. So mußte der Fürftenhof immer mehr gur rechten Beimftätte biefer mit ber Politif verwachsenen Runft werden; bier fonnte man am ficherften fein, große Hufgaben und leicht fluffige Mittel gu finden?).

Aber Alberti fieht nicht nur in bem Architeften einen unent= behrlichen Mitbegrunder ber "Beftandigfeit, Burde und Schonheit eines Staatswesens"; er läßt einmal bas geordnete Bujammen-Teben der Menichen überhaupt aus dem Zwang des Zusammenlebens unter Dach und Mauern hervorgeben 3). Damit berühren wir Die schwierige und unabweisbare Frage, inwiefern in bem wechselnden Berhältnis der zweckmäßigen und der afthetischen Momente bas Bauwesen den Charafter eines Bolfs, eines Staats, einer gangen Rulturperiode jum Ausdruck bringt. Riffen hat cinerzeit die innigen Beziehungen zwijchen dem romischen Staateecht und ber Limitation in helles Licht gejett und vor und urud blidend auf die ursprüngliche Bedingtheit menschlicher Gie-

<sup>1)</sup> Bgl. Muratori 12, 1010. 1029. 1031; Scelta 77, 33 (el primo fu a noi 'dificatore). Ein intereffanter Berweis auf die Alten bei Alberti, e re aedificatoria libri X, praefatio (Straßburg 1541 f. 2): ut longe, lam erant, potentiores viderentur.

<sup>2)</sup> Alberti, a. a. D. f. 1 f.; 9, 11; über die italienischen Übersetungen Trattats vgl. Mancini S. 393 f. Die gegenüber Bitruv wesentlich geeigerte Auffaffung der Renaiffance von ber Bedeutung bes Architetten fommt um Ausbrud bei Alberti (vgl. B. hoffmann G. 47 f.); Filarete (ed. ettingen G. 452 ff.) halt fich faft gang an Bitrub.

<sup>5)</sup> Alberti, a. a. D. praefatio (f. 1b): Fuere, qui dicerent, aquam tit ignem praebuisse principia, quibus effectum sit, ut hominum oetus celebrarentur. Nobis vero tecti parietisque utilitatem atque ecessitatem spectantibus ad homines conciliandos atque una coninendos maiorem in modum valuisse nimirum persuadebitur. Bgl. Luch ebenda 4, 1; Scelta 141, 35 f.; Patrizzi, De inst. reip. 1, 3.

belung, Organisation und Beltanschauung burch die Raturformen hingewiesen 1). Allmählich strebt aber die Rultur sich freier gu machen und die Natur ju meistern. Denfmaler Diejer Entwid lung find die menschlichen Wohnsitze in ihrer wechselvollen außeren Erscheinung. Wie im alten Sellas die Stadt aus ber ichütenden Burg erwachsen, bann, ben Forderungen bes Berfehrs folgend, von der Sohe ins Thal gewandert und endlich jum einheitlichen Runftwerf ber hellenistischen Beriode ausgestaltet worden ift2), jo treten une noch heute in unferen Stadtbildern die großen Bandlungen vor Augen, die von der mittelalterlichen Unregels mäßigfeit zur modernen planmäßigen Unlage geführt haben. Bit wiffen ja, bag auch bem Mittelalter die Reigung gum Schem tischen feineswegs verloren gegangen war; feine Stadtgemach ? mit ihrem Gewinfel frummer Gaffen und ihren malerischen 3 1 fälligfeiten find vielmehr Erzeugniffe bes übermächtigen Bedur niffes, nicht bewußter Absicht3). Bo fich die Möglichkeit bot, ift auch bamals geradlinig und regelmäßig gebaut worden -- !-Sobald aber veranderte Bedingungen des wirthichaftlichen, jocial und staatlichen Dafeins diese Möglichkeit verallgemeinern, trat überall, zuerft in Italien b), jener antife Bug gur Befreiung b eingeengten Berfehrs und gur wohlgeordneten Ginheit wieder jein Recht.

<sup>1)</sup> H. Niffen, Das Templum (Berlin 1869) S. 18 ff. 55. 62. 98 f. 14 ) Ebenda S. 86. 92 ff.; D. Hickory, Die Entwicklung des Standblids, in der Zeitschrift der Gesellschaft f. Erdtunde 25 (Berlin 1890), 290

<sup>3)</sup> Bgl. A. Effenwein, Die Kriegsbaufunst (Darmstadt 1889, Handber Architektur 2, 4) S. 21; J. Frip, Deutsche Stadtanlagen (Straßber 1894) S. 8; J. Stübben, Der Bau der Städte in Geschichte u. Gegenn (Berlin 1895) S. 7 ff.

<sup>4)</sup> Nissen, a. a. D. S. 93; Frit S. 14 si.; Heil, Die Gründung bei nordositdeutschen Kolonialstädte (Biesbaden 1896). Der Zug des Mittelalstum Schematisiren hervorgehoben bei J. v. Schlosser, Die abendländ ich Klosteranlage des Mittelalters (Wien 1889) S. 35. 48. 63. Ein sehr tanntes Beispiel für regelmäßige Anlage der bourg neuf in Carcassonn in seinem Gegensaß zur Oberstadt.

<sup>5)</sup> Burdhardt, Gesch. d. Ren. in Italien 2 S. 210 ss. In Siena speit 1277 das Ideal die strata recta linea, vgl. L. Ideauer, La vita pubblica dei Sienesi nel Dugento (Siena 1897) S. 29 s. 35.

Die Busammengehörigfeit biefes architeftonischen Typus und ber gleichzeitigen Umformung bes Staats in eine zwedmäßig arbeitende und einheitlich geleitete Organisation lagt fich nicht on der Sand weisen. Schon Ariftoteles findet, daß die Berg= tadt der Monarchie oder Oligarchie, die Anlage in der Ebene der Demofratie entspricht1). So hat auch der moderne Absolutisnus fein Wefen nicht nur durch Institutionen, fonbern auch mit Richtmaß und Relle zu verewigen gesucht. Seine Stadtschöpfungen reben in ihrer borichriftemäßigen Uniformirung und erbarmungslofen Nüchternheit eine vernehmliche Sprache; Die Bäufer und Stragen muffen ebenso gut Ordre pariren wie die Regimenter und Bureaus?). Und boch reichen die Burgeln diefer Ericheinung in die ichonheitfelige Belt ber Renaiffance gurud. Gie ift eben die Wiege des modernen Utilitarismus wie der modernen Runft. Der alte italienische Absolutismus forberte zugleich die Schönheit und Gesundheit seiner Städte und die Sicherheit ber Staatsgewalt, indem er gerade Stragen durchbrach und ben Erfern ind Borbauten den Rrieg erflärte. Er pflanzte fogar bas Bahreichen aller Ordnung und Regel, die schnurgerechte Bappelallee 3). Ind wie im Altertum verband fich wieder mit dem verlockenden Bedanten einer wohlburchbachten Stadtgründung 1) die noch großrtigere Borftellung von dem vernunftgemäßen Aufbau eines

<sup>1)</sup> Aristotetes, Polit. 7, 10; vgl. sein Bild vom "Architetten im Reich es Gedankens" 7, 3 (Onden, Die Staatslehre des Aristoteles 2 [Leipzig 875], 217).

<sup>\*)</sup> Bgl. H. Hettner, Gesch. d. beutschen Literatur des 18. Jahrhunderts (Braunschweig 1872), 208. 215 f; A. Babeau, La ville sous l'ancien égime (Paris 1880) S. 359 ff.; über die holländisch hugenottische Stadtsulage und ihre Berbreitung in Deutschland Gurlitt, Andreas Schlüter Berlin 1891) S. 52; Gesch. des Barochitis 2, 2, 97 ff. 101. 104. 116. 461; iber Berlin und Potsdam Woltmann, Die Baugeschichte Berlins (Berlin 1872) S. 44. 87.

<sup>3)</sup> Burdhardt, Weidh. d. Ren. 2 G. 214.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 217 f.; vgl. auch J. P. Richter, Leonardo da Binci 2, 27 ff. Hiezu den Auffah von Dettingen "über die sog. Joealstadt des Ritters Basari" im Rep. für Aunstwissenschaft 14 (1891), 21 ff. Basari sagt ausdrücklich: fabbricare una città (S. 23), während der Benetianer Corner meint: questo mai aviene (S. 22).

ganzen Staats. "Ich glaube nicht," sagt Patrizzi, "daß jebe beliebige Stadt sich für den Bestand eines vollkommenen Staats-wesens eignet. Man muß eine sorgfältige Auswahl treffen, auf daß nichts mangle, was zum Wohlergehen ersorderlich ist, oder man muß, wenn Gelegenheit und Mittel vorhanden sind, lieber eine neue Stadt bauen. Denn es ist viel schwieriger, eine alte Stadt der modernen Civilisation anzupassen oder eine schleckt gebaute herzustellen, als eine ganz neue einzurichten und zu bauen" 1).

Die architeftonische Phantafie ber italienischen Renaiffance icheute bor folcher Ruhnheit nicht gurud, aber ihre Staatstheorie magte den haltlosen Boden der Utopie nicht zu betreten; fyn pathifcher als Blaton's frembartiger Gedankenflug war ihr b nüchterne individualistische Staatstonftruftion bes Sippodamo mit ihrer Schonung ber bestehenden Gefellichaftsordnung?). Sier fest nun auch bas 3bealbild eines wohleingerichteten Fürfter ftaats ein, das Filarete unter Unlehnung an die im Bergogthum Mailand bestehenden Berhältniffe entwirft. Er ftand im Dien eines ber gewaltigften Emporfommlinge, bes Francesco Sforg-Der Berherrlichung biefes Berrichers, feines Saufes und guglei ber eigenen Berfon gilt vor Allem ber im Jahre 1464 vollende und in durftige Romanform gepregte Traftat bes Architefte Bon ber naivetat bes Tons, Die bie trodenen Auseinande fegungen immer wieder unterbricht, mag ber Abschnitt einen 2griff geben, in dem Filarete ben Uriprung feiner Runft auf Abom gurudführt: "Als er, aus bem Baradies verstoßen, in ein Rege wetter fam, juchte er fich por bemfelben ju fchugen, indem er Arme über dem Ropf zusammenschlug. 2118 er dann weiter b-as Bedürfnis empfand, fich auch vor Sonne und Ungemach bergen, suchte er eine Grotte auf oder erbaute etwa eine Rei

<sup>1)</sup> Patrizzi, De instit. reip. 7, 1; 8, 1.

<sup>2)</sup> Ebenda 4, 1; 6, 1; vgl. Pöhlmann, a. a. D. 1, 264. Auch Albe tils Staatsideal (De re aedificatoria 4, 1) mit seiner Herrschaft der primarii ( 5. h. der Beisen, der politischen und militärischen Krattifer und der Reichen) Deckt sich keineswegs mit der platonischen Herrschaft der Philosophen und Krieger.

butte, ohne Gijen anzuwenden, mit einer Dede von Erbe barüber. Run wollen zwar einige behaupten, bor ber Gunbfluth habe es a gar nicht geregnet, aber ich fann dies nicht glauben, benn wie hatte da die Erde grünen fonnen? Auch gegenüber ber Meinung Bitruv's, ber die altesten Balbbewohner die erften Reiserhütten erbanen läßt, halte ich an Abam als bem Begründer ber Bautunft feft." Übrigens beschäftigen ben Berfaffer feine flaffischen Renntniffe ober Erinnerungen weit mehr als die alttestamentlichen und driftlichen 1). Der für und intereffante Theil bes Werts, Deffen fünftlerische und technische Lehren großentheils auf Alberti und gelegentlich auf Bitruv zurückgehen, schildert die Anlage und Erbauung einer fürstlichen Refibeng Sforginda. Bleich anfangs finden wir, da die Ummauerung der neuen Stadt in acht bis Behn Tagen fertig werden foll, ein phantaftisches Aufgebot von Arbeitsfräften, ausgerechnet 103 200 Röpfe, eine Bahl, die bem ürstlichen Bauherrn Bebenten erregt. "Gine folche Maffe," meint r, "hat bor Niemandem Schen und Ehrfurcht; die achtet weder en herrn noch die Madonna." Aber Filarete belehrt ihn, wie tan auch mit dem größten Arbeiterheer fertig werden fonne: mmal durch peinlich ftrenge Eintheilung der Arbeit nach Raum nd Beit, bann burch punttliche Auszahlung ber Löhne, wodurch ie rechte Musit in bas Gange fomme, und endlich burch Aufellung der fürstlichen Truppen in Gefechtsbereitschaft2). Daß ie Stadt nach einem geometrischen Schema angelegt wird, verteht fich von felbit; es geschieht in Sternform, mit brei Saupt= lägen im Centrum, von bem 16 hauptftragen, und zwar 8 fefte und 8 Bafferftragen, jebe in ber Mitte von einem Blag unterrochen, zu den 8 Thoren und 8 Rundthürmen der Umwallung

<sup>1)</sup> Filarete, Traktat (od. Dettingen) S. 56 f. Über seine Entlehnungen 1118 ber klassischen Literatur vgl. besonders die Massenaufzählung berühmter Kamen im 19. Buch (ebenda S. 728 sf.); über sein Berhältnis zu Filelsolette, Beiträge 3 (1890), 127. 146.

<sup>3)</sup> Filarete S. 122 ff. 137. Bemerkungen über Stüdlohn und Tagohn S. 114 ff., über den wirthichaftlichen Nupen großer Bauten S. 278 f. Ibrigens sind die Berechnungen des Bersassers ungenau, vgl. S. 695.

führen 1). Der Hauptplat im Mittelpunkt wird von dem fürst lichen Schlog, bem Dom und zwei großen Martten, fur die Raufleute und für ben Berfehr mit Lebensmitteln, flanfirt, mit Gaulenhallen eingefaßt und von einem breiten Ranal umzogen. Die 16 fleineren Blage an ben Sauptstraßen werden abwechselnd je mit einem Martt ober mit einer Rirche ausgestattet. Alle Bauten für Berwaltung und Rechtspflege befinden fich in der Rabe des Mittelpunfte, fo Rathhaus und Befängnis, Munge und Boll, fowie der Balaft des Bolizeihauptmanns, der gang nahe beim Fürftenichlo B und, um die Leute in Refpett gu halten, neben bem Darft ge legen fein muß?). Die Citabelle bagegen erhebt fich außerhalb ber Stadt, und zwar nach bem eigenen Entwurf des Berrichers; benn wie ber Fürst bie gange Stadt reprajentirt, regiert ur vertheidigt, Furcht und Behorfam erwedt, fo foll die Citabelle mit ihrer Befagung die Stadt im Baum halten 3). Richt mind er charafteristisch für den Tyrannenstaat ist die vorsichtige Anlage des großen Saals in ber Refibeng; ber Fürft hat feinen eigenen Eingang und ift von feinen Rathen raumlich getrennt, damit wenn fie je schlimme Anwandlungen haben follten, vor de Schidfal Caefar's im Senat gefichert fei4).

Filarete vergleicht einmal den Staat mit einem wohlgefügt an Mauerwerk, dessen Kern aus Füllsteinen von einer Backteinschischt umgeben und außen mit großen säulengeschmückten Werkstein en bekleidet ist; diesen entsprechen die Abeligen und Feldherrn, wer Mittelschicht die Gewerbtreibenden, dem Kern das niedere Bult und die Soldaten. Der Fürst aber ist der Baumeister der Mau er,

<sup>1)</sup> Ebenda S. 84 ff. 210 f. 692. 703. Her zeigt sich eine gewisse Serwandtschaft mit den Jdealanlagen der Utopie, die aber die einsacheren Forsten des Quadrats (wie bei Morus) oder des Kreises (wie bei Platon, Doni, Campanella) bevorzugt. Die verkleinerte Wiederholung des Grundrisses Don Sjorzinda für die Hafenstadt (S. 435) erinnert an die Stadtschabkone der Utopier bei Morus (urbium qui unam novit omnes noverit, Ausgabe Don Michels und Ziegler, Berlin 1895, S. 46).

<sup>2)</sup> Filarete S. 209, 321.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 70 f. 172. 214.

<sup>4)</sup> Ebenda G. 308.

er für unversehrte Erhaltung aller ihrer Theile zu forgen hat 1). bier haben wir alfo ben Staat als Runftwerk, aus bem vorandenen Material durch den politischen Künftler geschaffen. Da= ei tommt in ber faft ausschließlichen Berudfichtigung ber Stadt ie Entstehung ber italienischen Tyrannis aus bem Stadtftaat um Ausbruck, auf den ja auch die ftarte Betonung bes Bohlahrtszwecks zurudweift. In biefem nach ber Wirklichfeit fopirten dealbild ist eben nichts ideal als die ohne jedes Hindernis wirkame ftaatliche Ordnung und Fürforge2). Wie ichon in ber Stadtanlage die strengste politische und wirthschaftliche Centrali= ation fich fundgibt, fo erscheint bas gange Dafein ber Staatsingehörigen von oben herab reglementirt und überwacht. Freilich pricht Filarete, obwohl er die Dreitheilung ber Stände beibehalt, ur wenig vom Abel und vom niedern Bolf, besto mehr vom Rittelftand und feiner Thatigfeit in Sandel, Gewerbe und Runft, ren Förderung ber Staat die größte Sorgfalt zuzuwenden hat3). innbild fur biefes Burgerthum ift bem Berfaffer bie Biene egen ihres Fleißes und ihrer ftreng monarchischen Gefinnung. emeinde- und Bunftverjaffung, Steuerwefen, Unterricht, Rrantenlege und Sygiene werben mehr ober weniger eingehend beindelt. Ich will nur einige Buge hervorheben, wie die Gin-Bung einer ftadtischen Kommission für Feststellung der Ginohnergahl, die Beburts, Sterbe- und Bugugfteuer, die Erchungsanstalten für Sohne und Tochter unbemittelter Eltern, benen zum Unterschied von den landläufigen Schulen nicht nur ie Biffenichaften, fondern auch Runfte und Sandwerfe gelehrt

<sup>1)</sup> Ebenda S. 535 f.; Bergleiche ber frandischen Gliederung mit ben Saulenordnungen S. 261. 264 f.

<sup>2)</sup> Bgl. die Bemerkungen bei R. v. Mohl, Die Gesch. u. Literatur der staatswissenschaften 1 (Erlangen 1855), 203 ff., über die zweite Art der taatsromane, "die Jdealisirungen bestehender Einrichtungen", meist auf die tonarchie bezüglich.

<sup>3)</sup> Filarete S. 133. 213; vgl. die betannte Medaille auf den Künstler it Sonne und Bienenstod und der Devise: ut sol auget apes, sie nobis ermoda princeps (Dettingen, über das Leben des Filarete S. 36).

werden<sup>1</sup>). Was an Projekten für Wasserversorgung, Hasenbaute , Tunnelbohrung, Anlage eines drehbaren Thurms vorgebracht wird , geht mitunter in's Phantastische, entstammt aber ebensalls der beherrschenden Nichtung auf das Nüpliche. Und der reiche bil bliche Schmuck von Werken der Plastik und Walerei, der übera Uborgesehen ist, muß dem gleichen Zweck dienstbar sein; er verfündigt die Größe des Fürsten, den Ruhm der Künstler und Sinder, die Pflichten der Beamten und der Unterthanen und hubigt in einer Fülle der frostigsten Allegorieen dem moralisirend und Bug der Zeit<sup>3</sup>).

Am bezeichnendsten für diese ausgesprochen utilitarische Dente art des Berfassers sind aber seine Aussührungen über das Sessängniswesen und über das Haus der Tugend und des Laste s. Filarete tritt wie später Thomas Morus in entschiedenen Gegensatz der Strafjustiz seiner Zeit, indem er es für vortheilhaf er erstärt, die Arbeitstraft überführter Berbrecher der Gesellschaft zu erhalten, statt sie zu vernichten. In seinem Arbeitshaus wer

<sup>1)</sup> Filarete, dem der Entwurf und zum Theil auch die Ausführung großen Hospitals in Mailand gehört, behandelt im Traftat die Civilardite Tur nicht als Erfter, aber eingehender als fein Borganger Alberti (G. 370 Reben den öffentlichen Gebauden bespricht er auch die Bohnungen fur E leute, Raufleute und Sandwerfer, für die er je ein bestimmtes Schema gibt; "nur die Sutten der Proletarier verschont er mit feinen mod i e misure" (Dettingen im Repertorium 14, 22). Uber die oben berüh ten politischen und wirthschaftlichen Einrichtungen vgl. Filarete S. 483 ff. 532 ff.; ber Berfaffer gibt vor, fie einem mit andern Uberreften des Alterthums fammen aufgefundenen "golbenen Buch" in griechischer Sprache zu entneh einen (S. 435 ff.). Befonders eingehend ift bas Unterrichtswefen bargeftellt. ber Architett bes Mailanber Spitals ber Sygiene viel Aufmertfamteit AU= wendet (jelbit bei der Unlage der Bejangniffe, G. 529), ift begreiflich. Dieft Bartieen bes Berts verbienten wohl auf ihr Berhaltnis gur Birtlich feit genauer untersucht ju werden.

<sup>2)</sup> Bgl. Filarete S. 211. 338 ff. 507. 550. 552 ff. 705, 718 f. 736 f.

<sup>5)</sup> Bgl. 3. B. Filarete G. 322 ff. 459. 500.

<sup>\*)</sup> Mit Recht bezeichnet &. Diebel (Bierteljahrsschrift f. Staats= 12. Boltswirthschaft 5, 217 ff.) biesen Zug der Utopia als besonders charafteriftisch "für die nüchtern utilitarische Dentweise Morus". Bgl. L. Beger in Der

röftige Leute, die zum Tod oder zu einer ihre Arbeitsfähigkeit erftorenden Berftummelung verurtheilt find, lebenslänglich unterebracht und aus dem Erlös ihrer Arbeit unterhalten. Dabei ird ihnen zwar nicht die Begnadigung, wohl aber die Möglichit offen gelaffen, später ihre Frauen zu fich zu nehmen. Die in. r Unftalt geborenen Rinder treten gleichfalls in die Reihen ber efängnisarbeiter. Ja, jogar unbescholtene Leute, "bie augenidlich um einen Berdienst in Berlegenheit waren", finden bort itweilig Aufnahme und Belegenheit zum Abfat ihres Arbeitsobufts; auch Beirathen zwischen ihnen und jenen Berbrecheridern sind vorgesehen. Daß dieses Projekt mit humanitatewandlungen nichts zu thun bat, fondern allein ben Rugen in's ige faßt, ergibt fich aus den barbarischen Bestimmungen für afrechthaltung ber Disziplin; hier find alle Torturen zuläffig, ir nicht Berftummelungen, die die Arbeitsfähigfeit bes Bestraften fheben murden 1). Bang phantaftisch, aber ein Denkmal bes mlichen Utilitarismus ift endlich jenes ungeheure und ungeheuerh tonstruirte Bauwert, das zur Erwerbung jeder Tugend und r Ausübung aller Lafter bienen foll. In ben unterften Stoderten bes Roloffalbaus ift für Borbell, Aneipen, Garfüchen ib Spielhöllen gesorgt, nicht ohne entsprechende fünftlerische usichmudung, aber zugleich mit einer Befatung von Boligei=

itschrift f. b. ges. Staatswissenschaft 34 (1879), 456 f.; über das Auftommen on Haftanstalten im Dienste der Sicherheitspolizei und des Arbeitsprosites" Holland und Norddeutschland gegen Ende des 16. Jahrhunderts Holgenstsfragemann, Handbuch des Gesängniswesens 1 (Hamburg 1888), 80. e ganz anders sundirten Äußerungen Platon's über den Besserungszweck: Strase (vgl. Böhlmann 1, 542 f.) sinden gelegentlich Berwerthung bei lienischen Humanisten des 15. Jahrhunderts, vgl. ein Schreiben Poggio's Baluze, Miscellan. 3º, 155 und Alberti's Schrift de iure (Mancini, ta di Alberti S. 162 si.; die Schrift selbst ist mir augenblicklich, wie auch oft angesührte Polemit des Elisio Calenzio gegen die Todesstrase, nicht zänglich), sowie De re vedischen Ruzens vor Filarete Gemisthos Plethon; er wirst auch die Verstümmelungsstrasen, aber als unhellenisch und häßlich. Schulze, Plethon S. 277).

<sup>1)</sup> Filarete S. 528 ff.

foldaten. Oben dagegen finden die Biffenschaften, Runite u and Sandwerfe Raum gur vielseitigften Bethätigung, bis binauf = ur höchften Blattform, die nur von Meiftern der Biffenfchaft, v un Rriegshelden und fremden Touriften betreten werden barf. In großartigen Tempeln, Theatern und anderen Stätten für Teib lichfeiten vollziehen fich die Examina, beren Ergebnis übrige nis jedes Mal durch nicht gur Anftalt gehörige Gelehrte fontroll itt wird, die Doftorpromotionen, die Ceremonien der Meistersch of für die Sandwerter und die Rampffpiele. Symbolit und Dar fit fehlen nirgends, felbit nicht bei bem feierlichen Mujgug berjenia en, die fich in den Laftern hervorgethan haben. Denn, fagt Der Berfaffer, ein echter Cohn ber italienischen Renaiffance, "bei Der Erfindung Diefes Saufes ichwebte mir ber Gedante vor, eine Stätte für basjenige zu ichaffen, woburch ber Denich feinen Ramen befannt macht, und das ift einerjeits die Tugend, and retfeite bas Lafter"1).

In dieser nichts weniger als weltfremden Phantasie weht bereits die Luft des modernen Rationalismus und aufgeklärten Absolutismus. Der centralisirte Staat ein Kunstwerk von der Hand des politischen Architekten, Alles dis in's Kleinste von einem Willen planmäßig angeordnet und geleitet, die wissenschaftliche wie die technische Ausbildung vom Staat gewährleistet und überswacht, die Strassustigtiz vom Gedanken der wirthschaftlichen Autur als ein nicht wegzuschaffender Faktor unter staatlicher Aufsicht dem Ganzen eingefügt: das gibt ein Bild voll der schärfsten Widersprüche gegen die mittelalterliche Auffassung von Staat und Gesellschaft. Es verräth die Hand des Dilettanten, aber es enth hüllt in seiner selbstzusriedenen Rüchternheit die Züge einer kommenden Welt.

Die literargeschichtliche Forschung hat in der damaligen höfischen Boesie der Italiener bereits die Borzeichen einer Entartung ausgewiesen, die ihre höchste uns anwidernde Blüthe erst im 17. Jahre

<sup>1)</sup> Filorete S. 500 ff.

indert erreichen follte1). Aber nicht nur an ben Sofen, auch Bolf fündigt fich die Bufunft an. Gie fteht im Zeichen bes biolutismus, und wie in ben oberen Regionen ber Befellichaft Imablich der eigenwillige uomo singolare der florentinischen ultur bem neuen Idcalmenichen, dem cortegiano, den Blat iumen muß, fo entwickelt fich in der Maffe ber Unterthanen in der Gewöhnung an die Thrannis ein monarchisches Gefühl, effen Angerungen, uriprünglich von oben vorgeschrieben, später tr zweiten Ratur werden2). Man bewunderte ben Erfolg und ian beugte fich vor der thatjächlichen Macht, aber man empfand uch sicherlich das Aufhören des chronischen inneren Kriegszustands 5 Bohlthat. Ein mailandischer Chronist Des 14. Jahrhunderts bt ichon ein ausführliches Berzeichnis aller ber Segnungen, Die in der Berrichaft der Bisconti zu banten habe, und versichert, 30 Bisconti fei wirflich ein Berr nicht nur der Leiber, fondern ch der Geelen gewesen. Dafür ift ihm auch bas Baradies fichert3); die Seele bes 1378 verftorbenen Baleazzo wird fogar ch Ausjage eines Dichters sichtbarlich von den Engeln gen mmel getragen 4). Wer hatte noch behaupten fonnen, daß die imbarden und die Ginwohner Mittelitaliens von Ratur unfähig en, die herrichaft eines Ginzelnen zu ertragen? Beim Tod orjo's von Ferrara war es feinem Bolt, als fei Gott felbft och einmal geftorben; Gott des Friedens, Gott ber Barmbergigit, Gott der Freigebigfeit nennt ihn ein Chronift5). Bis gum imbus ber Beiligfeit und gur Apotheofe hatten es Dieje harten kolitifer gebracht, die sich bei Lebzeiten die Anrede: Divus Caesar cfallen ließen.

¹) D'Ancona, Del secentismo nella poesia cortigiana del secolo XV tudj sulla lett. ital. 1884, bejonderš S. 189. 196. 230 ff.).

<sup>2)</sup> Burdhardt 13, 50.

<sup>3)</sup> Bgl. Muratori 12, 1023. 1029. 1040.

<sup>4)</sup> Scelta 77, 31 ff.

<sup>3)</sup> Muratori 24, 232. Derfelbe Borjo erffärte als Prinz in einem forichlag, ben er 1445 im Namen seines regierenden Bruders dem König on Neapel überreichte: in der Lombardei la casa da Est è meglio voluta più amata quasi, che non è Dio, a parlar in questa forma (Arch. tor per le provincie napoletane 4 [1879], 720).

Aber die imperia des italienischen Absolutismus waren v el zu flein und der Egoismus der Einzelherrscher viel zu groß, a Ls daß sie dem Einbruch fremder Eroberungslust hätten widerstel en können. Sie selbst hatten die Einmischung des Auslands herd eisgesührt und ihrem Bolt die Waffen aus der Hand und, so viel an ihnen lag, den alten Freiheitsstolz aus der Seele genommen. In dem tragischen Schauspiel, das mit dem letzen Dezennium des 15. Jahrhunderts anhebt, sollte es nur einem italienischen Staatswesen beschieden sein, eine große Vergangenheit mit rubmevollem Untergang abzuschließen. Die florentinische Republik allein ist den Heldentod gestorben.

## Literaturbericht.

P. R. Trojano: La storia come scienza sociale. Prolegomeni. Poli, L. Pierro. 1898. 271 ©. 3,50 Q.

Bor einiger Zeit habe ich an dieser Stelle (77, 267 ff.) ben Psinch Croce's tritisirt, die Geschichtschreibung aus der Reihe der issenschaften zu streichen und unter die Künste einzureihen. Zett tein Landsmann Croce's ein Buch veröffentlicht, das die entgegensette These wie jener, und ebenso einseitig über's Ziel hinausießend, versicht, nämlich daß die wahre Geschichtschreibung ausießlich Wissenschaft sei und mit der Kunst nicht mehr zu schaffen de als andere Wissenschaften auch. Denn das ist der Gegenstand ersten als Prolegomeni bezeichneten Bandes seines Werkes, dessen rtsehung, die erst den Haupttitel rechtsertigen soll, wie der Bstündigt, eine Kritik, eine Logik und eine Physik der Geschichte ven, d. h. das Wesen und Objekt der Geschichte und ihre Stellung ter den andern socialen Wissenschaften näher bestimmen und die fürlichen Bedingungen des menschlichen Geschlechtes als Grundlage das Verständnis seiner Geschichte untersuchen soll.

In dem, was der Bf. für den wesentlich wissenschaftlichen arakter der Geschichtschreibung geltend macht, berührt er sich nahe t dem, was ich selbst gegen Eroce eingewandt habe; aber, wie on angedeutet, verfällt er selbst in den entgegengesetzten Fehler, dem er die besonderen Berührungspunkte der Geschichte mit der mit, die in dem Berhältnis beider zur Phantasie begründet sind, rtennt. Die beiden letzten Kapitel seines Buches, in denen er rüber im Anschluß an Humboldt Richtigeres äußert, stehen theilzeise in Widerspruch zum Vorhergehenden und machen saft den Eindruck,

erst nachträglich angesügt zu sein. Der Geschichtschreiber bedarf, weie ber Künstler, der Phantasie, und auch, wo er überwiegend friti Ich und forschend thätig ist, kann er zu richtigen Resultaten nur gelang n, wenn sein Geist zugleich befähigt ist, ein Ganzes, dem das Einze ne sich eingliedert, zu schauen. Was nütt dem Biographen alles Studin mund alle Accuratesse, wenn er nicht zugleich die Persönlichkeit zu ersfassen versteht! Wenn Plato in seinen Dialogen sich einer kurnstellerischen Form zur Darlegung seiner Gedanken bedient, und indem er zugleich die Phantasie des Lesers anregt, ihn desto leichter und angenehmer zu belehren sucht, so ist in diesem Falle die Kunst sür den Endzweck des Schriftstellers nichts Wesentliches, sondern ein bloßes, wenn auch noch so ersreuliches Accedens. Aber wenn der Historiker danach strebt, ein lebensvolles, leibhaftiges Bild der Berzgangenheit seinem Leser zu entwersen, so erfüllt er damit nur seine erste und eigentliche Ausgabe.

Dag und worin fich die Geschichtschreibung von der Runft untericheibet, barüber herricht unter Siftorifern felbft ziemlich allgemeine Abereinstimmung, und ich brauche hier nicht noch einmal darauf ein= jugeben; die langen Begenüberftellungen des Bf. von Runft und Beschichte find ermudend und ziemlich zwecklos. Dabei fehlt es auch nicht an Schiefheiten. Benn er g. B. einen Unterschied barin findet, daß der Rünftler, auch wenn er ein Abbild ber Natur gabe, wie im Porträt, boch das Typische auswähle, mahrend ber Siftoriter berpflichtet fei, Alles zu geben, fo befindet er fich burchaus im Irrthum. Much ber Siftorifer ftellt nicht Alles bar und ift mit nichten berpflichtet, Alles gleichwerthig ju behandeln. Gerade im Taft ber richtigen Auswahl, in dem, was ein Theoretifer als "Berdichtung bes Stoffes" bezeichnet hat, zeigt fich ber Meifter. - Ebenfo ift bezeichnend für den Bf., daß er als Beispiele für feine Theorieen Berte wie die Geschichte ber Mathematit ac. anführt. Das ift eine Begriffsverwirrung. Gin Mann wie Cantor ift por Allem Mathematifer und erft in zweiter Linie Siftorifer, und er wird felbit am wenigsten den Anspruch erheben, daß fein Bert für eine Theorie ber Befdichtichreibung als maggebend zu gelten habe. Man mertt eben aus Allen, daß Trojano feine Gage mehr als Philosoph aus abftrafter Betrachtung als aus einbringender Beichaftigung mit ber Beschichte felbit gewonnen bat, und fo ift fein Buch, trot mancher richtigen Ausführungen, boch nicht als wirfliche Bereicherung ber geschichtstheoretischen Literatur zu bezeichnen.

Der Giechluß bes Buches macht ein bibliographischer Appendix, der eine Anregung zu einer Geschichte der Historik geben soll. Das wäre in der That ein sehr nühliches Unternehmen, damit einmal die Entwicklung der Auffassungen vom Wesen der Geschichte bei Theosetikern, wie namentlich auch bei den großen Geschichtschreibern selbst klar zu Tage läge. Wir Neueren kämen dann nicht so leicht in Gesahr, eine Wahrheit, die uns selbst eben aufgegangen ist, nicht nur als einen Gewinn für uns selbst, sondern auch gleich als einen Gewinn sür die Wissenschaft zu betrachten. Ginen schönen Ansang zu einer solchen Arbeit hat vor Jahren Moriz Nitter in einem in dieser Zeitschrift veröffentlichten Aussahg gemacht, der aber seider ein Torso geblieben ist (Studien über die Entwicklung der Geschichtsswissenschaft, H. B. 54, 1 ff.). Möchte uns doch recht bald Fortsehung und Bollendung dieser Arbeit beschieben sein!

Berlin.

L. Erhardt.

The law of civilization and decay. An essay on history by Brooks Adams. London, Sonnenstein; New-York, Macmillan. 1895.

Titel und Ausftattung, nicht minder die Art, wie bas Buch Disponirt und gefchrieben ift, erweden bon bornherein ben Gindrud, mit einer nicht gewöhnlichen Babe, ben gedanfenreichen Betrachtungen eines universal gebildeten Siftoriters und Gelehrten, zu thun zu haben. Leiber gerat man bann beim Lefen in Die Stimmung von Ibien's "Nora"; bas Befondere will immer und immer nicht fommen, und Schlieglich gefteht man fich die Enttäuschung ein, nachdem man neben= ber ichon eine Angahl gehöriger Schniger ichmerglich, aber immer noch hoffnungsvoll hingenommen hat. Sogar bag die Romer "wahricheinlich" bas Schiegpulver gefannt hatten. Burben fie boch, nach du Bois-Reymond, noch heute den orbis terrarum beherrichen, hatten fie's nur gefannt! Aber Abams hat, wohl aus Sprachichwierig= feiten, die deutsche Geschichtsliteratur fo gut wie gar nicht jugezogen und daher auch die für ihn einschlägige geschichtsmethodische Er= turfion du Bois-Reymonds nicht gelesen. Er beurtheilt auch die Areuzzüge, denen zwei Rapitel gewidmet find, ohne Renntnis von Sybel's Buche u. f. f.

Jene enttäuschte allzuhoch gespannte Erwartung fonnte andrers feits leicht zu Unrecht gegen bas Buch verleiten. Liest man es als

Feuilletonreihe eines gebilbeten und gut belefenen weftlichen Rordameritaners, fo hat man boch mancherlei Bergnugen und Rugen davon. Das "Gefet" felber ift gwar etwas fehr einfach: Muf- und Riedergang der menschlichen Gruppen und ihrer Unternehmungen hangen ab von ihrer größeren oder geringeren Energie refp. beren zielbewußten ober vernachläsigten Konzentration. Aber die müheloje Durchführung Diefes Capes bietet boch gang hubiche Bariationen. Um der Fähigkeit der "englischen" Race zur Konzentration der wirtichaftlichen Kräfte die Befangenheit in individueller Phantafie gegenüberzuftellen, welcher immerhin Tapferkeit und viele fonftige lobenswerthe Eigenschaften entspringen, richtet fich ber Blid des Bf. bezeichnend genug, nach anderen Beifpielen, gulett auf Die Spanier. They never emerged from the imaginative period, they never developed the economic type and in consequence they never centralized, as the English centralized. - Das Schlugfapitel Dieser effanistischen Beschichtsphilosophie, Modern centralization, befpricht bann mit hiftorifchem Überblid bie technische Bufammenjaffung der Rrafte in der Majchine, die wirthichaftliche im Bant- und Borfenwesen. Es ift in feiner eingehenden Renntnis auf Diefem Bebiet das lehrreichste Rapitel für den hiftorifch gebildeten deutschen Lefer, der das Ubrige immerhin entbehren fann. Und es fann nichts ichaden, fich, wenn man das Buch zugeflappt hat, felbftandig wieder von dem Ergebnis befreien zu muffen, daß alles Streben, Betteifern und fich Morden ber Bolter, Politit und Beiftesblute, Buniche und Ideale, Arbeit und Plage ber Menschheit nur die Biffern in den Rechnungstabellen ber machtvoll fonzentrirenden Geldgruppen fein follen und ber Fortschritt ber Civilisation damit feine vorläufig oberfte Stufe erflommen habe.

München.

Ed. Heyck.

Im Kerfer vor und nach Christus. Schatten und Licht aus dem prosanen und tirchlichen Kultur- und Rechtsseben vergangener Zeiten. Bon F. A. Karl Krauß. Freiburg i. B., Mohr. 1895. IX, 380 S.

Der Bf. ist durch seinen Beruf als Anstaltsgeistlicher an dem großherzoglichen Landesgefängnis in Freiburg i. B. zu den geschichtslichen und kulturgeschichtlichen Studien angeregt worden, deren Erzgebnisse hier einem weiteren Kreise vorgelegt werden. Einem Überzblick über "Die Gefängnisse der Alten" (1. Buch), welcher den Strafzvollzug bei den Chinesen, Indiern, Ufsprern und Babyloniern, Persern,

im alten Agypten, bei ben Griechen und Romern furg ffiggirt, folgt in breiter Anlage die Darftellung der weiteren Entwicklung bes Befängnismefens im Abendland unter bem Ginfluß bes Chriftenthums und als eines Studes ber firchlichen Buchtgewalt. Sier ift es gu= nachft die Liebesthätigfeit für die Befangenen und die Berbrecher, welche bem Lejer in großen Bügen vorgeführt wird (2. Buch). Mochte fie nun amtlichen Charafter tragen wie in der Beit bes Alterthums (Die Rirche als "Buflucht ber Gunber": Die öfterliche Indulgenz, das firchliche Afplrecht, das bijchöfliche Interceffionsrecht), ober unter ben veranderten Berhaltniffen bes Mittelalters in freieren formen durch religioje Genoffenschaften (Orden gur Befreiung bon Befangenen; Bruderichaften im Dienft ber Barmbergigfeit) genbt werben, in jedem Fall füllt dieselbe ein Rapitel in der Geschichte ber driftlichen Rirche, welches man ungern vermiffen wurde. Freilich das Gegenftud fehlte nicht - "Die Gefängniffe ber Rirche" (3. Buch). Das über fie vorgelegte Material bildet fast die Salfte und zugleich den intereffanteften Theil des gangen Werkes. Die Erörterungen über das Kloftergefängnis (2. Abichnitt über die Gefängnisftrafe in den Orbensregeln, 3. Beichreibung bes Rloftergefängniffes, 4. ber eigentliche Strafvollzug ober die Behandlung im Klofterferfer) wollen dabei in erfter Linie berücksichtigt fein. Dann wird noch über bas firchliche Gefängnis für Beltgeiftliche und bas firchliche Gefängnis im Gebrauch gegen Laien (Inquifition) gehandelt. — Ber bas Buch als das nimmt, wofür es genommen fein will (S. 87), nämlich als eine übersichtliche Zusammenfassung ber in alter und neuer Literatur Berftreuren Rachrichten", barf nicht die Ansprüche erheben, welche eine durchweg aus ben Quellen beraus gearbeitete Darftellung gur Boraussetzung haben. Aber auch in der vorliegenden Beschaffen= Deit und auch bei ber Beschränfung auf die Beit bis an's Ende des 7. Jahrhunderts, die übrigens manche Ausblide in das 18. und luch in das 19. Jahrhundert nicht ausgeschloffen hat, wird das Buch on Rraug vielen gute Dienfte leiften, ichon burch bie literarischen achweisungen, welche bem Text angeschloffen find. Der Umftand, ab der Bf. romifch-fatholifcher Priefter ift, macht fich allerdings in ngelnen Urtheilen geltend, hat ihn aber auf ber andern Seite nicht Chindert, traurige Berirrungen des firchlichen Lebens offen zu be= ichten und angemeffen zu beurtheilen. Das Buch verdient in der hat die Beachtung, welche der Bf. im Borwort nicht nur von Seiten er Theologen zu finden hofft, fondern gerade auch von dem Juriften,

welcher fich für Strafrechtstunde intereffirt, auch von dem Ru Itu-

Marburg.

Carl Mirbt.

Hannibal's Alpenübergang. Ein Studien= und Reiseergebnis von Joseph Fuchs. Mit zwei Karten und einer Abbildung. Wien, Konegen 1897. 152 S.

Borliegende Forschung ist eine Ergänzung zu der bereits vor 3 Jahren erschienenen Arbeit desselben Bersassers: "Der zweite punische Krieg. Die Jahre 219 und 218". Mit den friegsgeschickt-lichen Ergebnissen dieser ausgezeichneten Untersuchung war ich vollstommen einverstanden, während ich mich seiner Hochschähung des Livius als eines in militärischen Dingen selbständig und klar denkensden Forschers nicht anschließen konnte. In seiner neuen Arbeit nur stützt er sich wieder zumeist auf den römischen Autor und sucht die vielumstrittene Frage des Alpenübergangs Hannibals endgültig zuentscheiden durch den Nachweis, daß Bolybius keineswegs im Widerspruch stehe mit Livius, der Hannibal ganz unzweiselhaft die Ister dann den Drac und weiter die Durance auswärts über den Mon Genèvre und die Dora Riparia hinab marschiren läßt (S. 12).

Auf eine quellentritische Borbereitung der Untersuchung verzichte der Bs.: "Der Bersuchung, auf die Quellen des Polybius und Livius einzugehen, bleiben wir fern; sind erst deren Berichte genau sest gestellt und scharf abgegrenzt, dann wird die Quellensorschung vieseinsacher sein" (S. 15). Im Lause der Untersuchung kommt er dann veranlaßt durch kleine Abweichungen in der Tagesrechnung beides Antoren, zu dem Schlusse (S. 122 u. 126), daß die Quelle des Griechen lediglich die Ereignisse beim Gros, die des Kömers dageger auch die Borgänge beim Bortrupp berichtet habe. Im übrigen ständer aber beide Darstellungen in bestem Einklang.

Davon habe ich mich nun allerdings nicht überzeugen könne (wie ich auch den fast gleichzeitigen Bersuch Osianders, die beide Duellen dadurch mit einander zu vereinigen, daß er unter der vollen dadurch mit einander du vereinigen, daß er unter der vollenis ausdrücklich genannten Druentia den Drac verstanden wisse will, nicht gelten lassen kann). Der Bs. behauptet (S. 107): "Bonder Insell an verläßt Polydius den Leser gänzlich, er stellt nur de einzige Forderung, daß der Warsch flußauswärts gehe; es ist deshand bnur natürlich, daß man sich der Führung des römischen Autors über läßt." Daraushin sührt er das farthagische Geer die Jière und den

Drac aufwärts und läßt es auf das erste Hindernis bei Savines an der Durance, etwa 10 km unterhalb Embrun, stoßen. Demgegensüber sind doch aber solgende ganz bestimmte Angaben des Polybius geltend zu machen: 1. daß Hannibal von der sog. "Insel", dem Land zwischen Khone und Jière, 800 Stadien weit (— rund 150 km) "neben dem Flusse" entlang marschirt ist (3, 50, 1), und wenn man auch unter diesem Flus nicht die Rhone verstehen will, so bleibt doch nur die Jière übrig, die Strecke von Balence dis zur Dracmündung beträgt aber saum 90 km. — 2. daß das Hindernis in unmittelsbarer Nähe des von Polybius gemeinten Flusses, also wenn nicht an der Rhone, doch wenigstens an der Jière, zu suchen ist (3, 50, 1), — und 3. daß es noch im Gebiet der Allobroger lag (3, 50, 3), also unmöglich an der Durance. Die Koute des Polybius ist also eine andere und zwar nördlichere als die des Livius, sie führt unsbedingt nicht an die Durance.

Die militärischen Erwägungen des Bf. scheinen mir an sich ganz einwandfrei, wie sie auch vom "Lit. Beiblatt zum Militärwochenblatt" [1897, S. 349 f.) als verständig anerkannt werden. Aber während ihn dieser Weg in seiner ersten Arbeit zu glänzenden Resultaten ühren konnte, scheint er mir hier nicht rathsam, oder doch nur von sekundärem Werthe. Die vorliegende Frage bedarf m. E. in erster Linie einer eindringenden und umfassenden quellenkritischen Vorunterssuchung, insbesondere einer Analyse des livianischen Berichtes und womöglich auch einer Zurücksührung der beiden Duellengruppen aus ihren Ursprung. Ferner möchte ich noch darauf hinweisen, daß wir nur einen solchen Paß acceptiven können, von dem man unmittelbar oder doch von einem Punkte ganz in der Nähe einen ziemlich freien und weiten Ausblick auf die PosChene hat (Pol. 3, 54, 2 u. 3 und Liv. 21, 35, 8).

Berlin.

Konrad Lehmann.

Italy and her Invaders. By Thomas Hodgkin. Vol. V book VI: The Lombard Invasion, 553-600; Vol. VI book VII: The Lombard Kingdom, 600-744. Oxford, Clarendon Press. 1895. XVII, 484 u. XVII, 635 ©.

Bei Herausgabe der erften drei Bande seines Werkes in zweiter Auflage stellte der Berfasser die baldige Beendigung des Ganzen mit einem fünsten, die langobardische Invasion behandelnden Bande in Aussicht. Jeht liegt dieser langobardische Theil in zwei starken Banden, dem

fünften und fechiten bes gangen Bertes vor, und Sobgtin verfpricht nun als Schlugband noch einen fiebenten, ben Schlug ber langobardifchen und die frantifche Periode ber Befchichte Staliens bis gur Rrönung Rarls bes Brogen umfaffend. Er entschuldigt es im Bor wort, daß auch in den vorliegenden beiden Banden die Ausblide auf Die frantische Beschichte ichon einen ziemlich breiten Raum einnehmen, und in der That icheint mir, daß etwas größere Beichrantung bes Bis. auf fein eigentliches Thema und etwas größere Rnappheit feinem Berte nur gum Borteil gereicht hatten. Richt nur die ber langobardifchen Befchichte parallel laufenden Teile ber frantischen Befchichte, auch wenn fie fo gut wie gar feine Berührung mit Stalien haben, wie die Geschichte von Brunhilde und Fredegunde, werden ausführlich ergahlt, auch Theile ber weftgothischen Beschichte, wie bas Schidfal hermengilbs, tann er fich nicht verfagen, in feine Darftellung einguflechten, und überhaupt gewinnt man den Gindruck, daß es ihm gar ju fchwer fällt, irgend etwas über Bord zu werfen und feinen Lefem vorzuenthalten, woran er felbft lebendigeres Intereffe genommen hat. Um erften fann man fich noch die Uberfichten über die Beschichte der byzantinischen Raifer, die nun einmal in dem behandelten Beits raum gur Befchichte Staliens in engiter Begiehung fteht und gu deren Berftandnis nicht entbehrt werben fann, gefallen laffen. Aber auch barin geschieht bes Buten zu viel, und vollends in einem eigenen langen Rapitel die ganze Geschichte des beiligen Columbanus, die doch nur in ihrem letten Teil Italien berührt, in boller Breite dem Lefer borguführen, heißt benn boch ben ohnehin fo ichwer gujammens auhaltenden Stoff einer italienischen Beichichte im Mittelalter gang unnötig belaften. Dies Beifpiel von Columbanus ift aber für ben Bf. charafteriftisch; benn offenbar ift es die Abtunft bes Seiligen aus Irland, weswegen er ben Bf. felbft befonders intereffirt und er auch bei feinen englischen Landsleuten besonderes Intereffe für ihn glaubt borausfegen zu fonnen, und fo ergahlt er nun feinen gonzen Lebenslauf und wiederholt auch gläubig die Berichte von all' feinen Bundern und Prophezeiungen in Gallien, fo wenig das alles mit der Geschichte Italiens und eigentlich überhaupt mit Beschichte gu thun hat.

Auch die Geschichte Italiens selbst hatte m. E. knapper gu fammengefaßt und von manchem Beiwerk entlastet werden sollen. So gehörte die Geschichte der vier großen Herzogthumer, die h. in zwei besonderen Kapiteln behandelt, wie mir scheint, überhaupt nicht in eine allgemeine Geschichte Italiens, sondern war, soweit sie ins Ganze eingreift, bei der Geschichte der Könige zu erledigen, wo sie denn auch H., sich teilweise selbst wiederholend, zumeist einstickt. Wan muß sich serner doch darüber klar sein, daß große Theile der langobardischen Geschichte uns in so sagenhafter Umhüllung und so unpräcise überliesert sind, daß sie wohl ein Feld sür ausgedehnte historische Untersuchungen abgeben können, aber zu einer aussihrelichen modernen Darstellung sich überhaupt nicht eignen. So viel Bergnügen es bereitet, den Text des Paulus Diaconus zu lesen, so unbehaglich wird einem doch zu Muth, wenn man seine Erzähslungen in ein modernes Geschichtswerk ohne seste Abgrenzung und scharfe Kritik verslochten sindet.

Aber eben icharfe Rritif ift Sobgfin's Cache nicht, und mo er Rritit übt, ift es zuweilen mehr eine Art von Kombinatorif, die wir auch nicht als richtig anzuerkennen vermögen; fo beispielsweise betreffs der abweichenden Berichte von Procop und Baulus über den Krieg ber Langobarben mit den herulern (V. 106 ff.), die Bf. unferes Grachtens beffer gethan hatte, einfach neben einander gu ftellen, als ben Berfuch zu machen, aus ber Sage bei Paulus einzelne Buge in ben Bericht Procop's hineingutombiniren. Betreffs ber Briefe Gregor's bes Großen verwidelt er fich mit fich felbft in einen Biber= fpruch, ber auch die mangelnde Scharfe feines Urteils zeigt. Obwohl er in einer großen Busatnote felbst gang richtig im Anschluß an Ewald ausgeführt hat, daß bas Regiftrum C ber Reft bes alten vollftanbigen Regiftrums für ein Jahr, 598/9, ift, während wir im übrigen in dem Großen Regiftrum R nur eine Auswahl ber wichtigften Bricfe Bregor's für fein ganges Bontificat befigen, ichließt er bann fpater, (Bb. V, 434) aus dem Reichthum an Briefen für bas Jahr 598/9, ber fich eben nur aus der zufälligen Erhaltung des bollftandigen Regiftrums C erflart, daß dies Jahr ein besonders thätiges für Gregor's Ranglei gemejen fei; und babei führt er felbit gleich nachher eine Stelle aus einem Briefe Gregor's an, ber beweift, bag ber Papft gerade in diefen Jahren besonders von beständiger Krantheit geplagt mar! -Daß für Behandlung ichwieriger verfaffungsgeschichtlicher Fragen S.'s Rritif nicht ausreicht, zeigt die unzulängliche und theilweise fich wider= Sprechende Auseinandersetzung über bas Fortbestehen der Curien, des Raths in ben italienischen Städten und des Senats in Rom (Bb. 6 Rap. 13). Ebenfo icheint er mir überhaupt die Bedeutung bes Tomischen Elements unter ben Langobarben, namentlich in ben Städten,

zu unterschähen. Endlich finde ich, daß auch die drei großen Mächte, die das Schickfal Italiens im 6. bis 8. Jahrhundert bedingen, Lango-barden, Papstthum und Exarchat, in ihren gegenseitigen Berhältnissen zu einander nicht mit der Klarheit und Schärfe aus der Hicken Darstellung hervortreten, die einem historischen Leser vor allem erwünsicht wäre, ja geradezu den Maßstab für die wissenschaftliche Werthschätzung des Ganzen abgibt.

Doch genug ber Ausstellungen! Es follte mir leid thun, wenn diefe notwendigen Borbehalte den Eindruck hervorriefen, bag bas große Bert S.'s mehr Tadel als Lob verdiene; benn bas ift burchaus nicht meine Meinung. Im Gegentheil, es ift im allgemeinen eine tüchtige Arbeit, die man mit Rugen gu Rathe gieht und mit Intereffe lieft. Bor Allem muß man bem Bf. nachrühmen, daß er trefflich ju ergablen verfteht, ein leiber beute bei Siftorifern nicht febr oft gu findender Borgug. In unterhaltender, angenehm lesbarer Darftellung giehen in den beiden Banden S.'s die Schicffale Staliens vom Unter gang der Ditgothen bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts, alfo praeter propter mahrend zweier Sahrhunderte, an uns vorüber. Rommt aber Diefem ergahlenden Talent gegenüber die Kritit zuweilen etwas ju furg und verführt es ben Bf. wiederholt zu Abschweifungen von feinem Thema, fo ift es doch eben ein nicht gering zu veranschlagender Borgug, dem diefe Gehler entspringen. Außerdem enthalten nament lich die Rapitel über Gregor ben Großen und über die langobarbifden Befege, in benen S. ben festen Boben bester historifder Duellen unter fich hat, auch tüchtige hiftorifche Arbeit. Und im übrigen muß man eben anerkennen, daß er fich auf einem febr ichwierigen Gebiete bewegt. - Die Ausstattung ber Banbe ift wieder vorzüglich, und bantenswerth ift der forgfältig gearbeitete Inder für beide Bande, ber fich am Ende des 6. Bandes findet.

L. Erhardt.

Charles the Great. By Thomas Hodgkin, D. C. L. London, Macmillan & Co. 1897. VI, 251 ©.

Das Buch gehört zu der Sammlung, welche unter dem Titel Foreign statesmen erscheint. Es hat nicht den Zweck, die Forschung über die Geschichte Karl's des Großen zu vertiesen, sondern ein Bild seiner Herrscherthätigkeit und seiner weltgeschichtlichen Bedeutung auf Grund der gewonnenen Ergebnisse zu liesern, und man wird anserkennen dürsen, daß diese Ausgabe in befriedigender und glücklicher

Beife gelöft ift. Der Bf. läßt es fich angelegen fein, ben Lefer in 18 volle Berftandnis der Berhaltniffe, in welche Rarl eingriff, uch Darlegung ihrer Borgeschichte einzuführen. Daher ergählt er rhaltnismäßig eingehend die Beichichte ber Sausmeier und ber teren Rarolinger; erft auf G. 83 beginnt bie Beschichte Rarl's. benso wird die frühere Geschichte Italiens, mit welcher sich der ichon in seinem früheren Buche Italy and her Invaders (f. o. 475) beschäftigt hat, Spaniens, des byzantinischen Reiches u. f. w. weit entwidelt, als es ber Bwed erforbert. Mit ben wichtigften uellen bekannt, stutt sich Hodgkin, wie er im Borwort anbt, abgesehen von Buigot's Bortragen über die Geschichte ber vilijation, hauptfächlich auf deutsche Borarbeiten: die Berfaffungs= ichichte von Bait, Dahn's Urgeschichte ber germanischen und romaichen Bölter, Die von der Munchner hiftorischen Kommission heraus= gebenen Jahrbücher ber beutichen Geschichte. Berte ber neueften eit, wie Brunner's deutsche Rechtsgeschichte und Mühlbacher's deutsche eichichte unter ben Rarolingern, icheinen ihm allerdings nicht befannt worden zu fein. Immerhin find die thatfachlichen Angaben im angen durchaus forreft. Dur einzelne fleine Berfeben feien bervorhoben. Der Son S. 122-123: During the next four eventful ears (800-803) Charles had abundant occupation south of the ps fonnte die irrige Borftellung hervorrufen, daß Rarl erft 803 Stalien zurückgefehrt fei, mahrend dies doch fcon 801 gefchah. uf S. 134 ift 782 in 781 zu andern, S. 139 der Bau des Rhein= onaufanals 792 ftatt 793, S. 147 der Tag bes Uberfalls in ben brenden auf ben 18. ftatt auf ben 15. August gefett, G. 157 bie man ftatt bes Rheins genannt. S. 209 wird von einer perfonen Unterredung zwischen dem Danenkonige Gottfried und Rarl in denfliot (Beienfleth an ber Stor) im Jahre 809 gefprochen; es r jedoch nur eine Bufammentunft frantischer Grafen mit banischen oßen. Wenn G. 224 nach Einhard (V. Kar. 25) überfett wird: was in truth so eloquent that he seemed like a professional torician, fo grundet fich dies auf eine falfche, in den besten Ausen beseitigte Lesart. Einhard schrieb: Adeo quidem facundus t, ut etiam dicaculus appareret (bag er fogar ein wenig felig erschien). Überhaupt scheinen nicht immer die neuen fritischen Sgaben der Quellen benutt zu fein. Den Charafter der legenden= anetbotenhaften Glemente ber Uberlieferung, insbesondere ber jählungen des Monachus Sangallensis (Notfer's des Stammlers)

verkennt der Bf. nicht, indessen hätten sie ohne Schaben noch weniger berücksichtigt werden können. Die Darstellung ist durchweg klar und lebendig, vielsach durch Parallelen aus den verschiedensten Theilen der Geschichte illustrirt. Das Urtheil ist besonnen, maßvoll und gerecht, und bisweilen werden neue Gesichtspunkte eröffnet, welche auch sur den Forscher interessant sind.

Freiburg.

B. v. Simson.

Bullarium Franciscanum sive Romanorum pontificum constitutiones, epistolae, diplomata tribus ordinibus minorum, clarissarum, poenitentium a seraphico patriarcha sancto Francisco institutis ab eorum originibus ad nostra usque tempora concessa. Tomus V: Benedicti XI., Clementis V., Joannis XXII. monumenta, iussu atque auspiciis reverendissimi patris magistri Laurentii Caratelli de Signia, totius ordinis minorum s. Francisci conventualium post seraphicum patriarcham magistri generalis CVI. a Conrado Eubel, eiusdem ordinis alumno, digesta. Romae, Typis Vaticanis. Rommijionēberlag von D. Sarraijowis in Leipzig. 1898. 350 ©. Folio. 35 M.

Die ersten drei Bände des Bullarium Franciscanum sind befanntlich in rascher Folge in den Jahren 1759—1765 von Johannes
Hyacinthus Sbaralea, ein vierter aus seinem Nachlaß im Jahre 1768
herausgegeben worden. Nach einem mehr als hundertjährigen Zwischerraum hat erfreulicher Beise der Orden der Franziskaner-Conventual
die Fortsührung des Urkundenwerkes unternommen und mit derausgabe den durch eine Reihe von trefslichen historischen Arbeiter
neuerdings namentlich durch seine Neubearbeitung der Gams'sche
Series episcoporum bekannt gewordenen Franziskaner-Conventuale
Conrad Eubel in Rom betraut. So ist zu hossen, daß in nicht allzulanger Frist die auf den Franziskaner-Orden bezüglichen päpstliche
Bullen wenigstens bis zum Ende des Mittelalters gesammelt vorliege
werden.

Für den soeben ausgegebenen 5. Band des Bullariums, welchen Zeitraum von 1303 bis 1334 umfaßt, lagen dem Bearbeiter eheblichere Borarbeiten nur rücksichtlich der Pontisitate Beneditt's X und Clemens' V. vor. Aus Sbaralea's Zeit herrührende Abschriften der in der Zeit von 1303 bis 1314 ausgestellten Bullen fanden sim Ordensarchive, während die neuerdings von Grandjean bearbeitet en Erlasse Beneditt's XI. und die Benedittiner-Ausgabe der Bullen Clemens' V. die Kontrollirung des für die Geschichte des Franziskan er-

ens in Betracht fommenden Urfundenmaterials bes Batifanischen jivs bedeutend erleichterten. Wefentlich schwieriger geftaltete fich Aufgabe des Berausgebers dagegen für die Beit des Bontififates ann's XXII. Da die von Eubel's Ordensgenoffen früher her= Uten Abichriften der Bullen Diefes Papftes verloren gegangen jo fah der Berausgeber fich auf die ausschließliche Durcharbeitung 55 Bullenregifter biefes Papftes hingewiesen, beren Bewältigung Eubel berechnet den Inhalt der Register auf rund 60 000 Rummern geringe Anforderungen an die Ausdauer und Afribie des Heraus= rs ftellte. Berücksichtigt wurden alle papitlichen Erlaffe, welche Frangistaner-Orden oder einzelne feiner Angehörigen (Die Clariffen Tertiarier eingeschloffen) betreffen. Diefelben merden gum weitgrößten Theil in ihrem vollen Wortlaut befannt gegeben, während Angahl minder belangreicher Stude in mehr ober weniger ge= ter Form mitgetheilt, jum Theil durch furge hinweise in den Un= fungen erledigt wird. Rann auch eine eingehendere Nachprüfung Bollftandigfeit bes vorgelegten Urfundenmaterials und der Bu= äffigfeit feiner Bearbeitung nur an der Sand der Batikanischen ifterbande erfolgen, fo haben boch gahlreiche Stichproben, die wir ber Sand ber bereits gebruckten papitlichen Erlaffe borgenommen n, uns bavon hinreichend überzeugt, bag in dem neuen Bande bes ariums eine höchft gewiffenhafte und fachtundige wiffenschaftliche ung borliegt. Gine fleine Ungahl im Bullarium fehlender papit= r Erlaffe, die etwa im nächfterscheinenden Bande nachzutragen n, fei hier angemerkt: die Bullen cum de mulieribus 30= 1's XXII, betreffend die Beginen vom 1. Juni 1326 (Mosheim, beghardis et beguinabus S. 638), vom 24. November 1321 und Runi 1324 (Frederica, Corpus documentorum inquisitionis rlandicae II, Nr. 49 u. 52), die Bestellung des Braunschweiger rdians als Schiederichter bom 28. Mai 1317 (Gefchichtsquellen Proving Sachsen, 21, 94), sodann die Nummern 1037, Anmf. 1, 3 und 1161 von Riegler's "Batifanischen Aften gur deutschen Ge= ate in der Zeit Raifer Ludwig's des Bapern". Es hatte fich l auch empfohlen, ben fowohl im Bullarium wie von Riegler auf= hrten Studen die Nummern ber "Batifanischen Aften" burch= jig beizufügen und fpeziell beren Rummern 52, 135, 263, 542, 772, 937, 1009, 1105, 1548 wegen ber Datirung ber Stiide, eichender Lefungen und ausführlicherer Inhaltsangaben zu beichtigen. Der Name bes in Nr. 654 erwähnten Ratharers ift

nicht Trentanelli, sondern Trencavelli (vgl. Lea, History of the I quisition III, 75, 652; Limborch, Liber sententiarum inquisi Tolosanae 312, 381), der Name des in Nr. 785 und 874 genannte Fraticellen ist Bartholomäus Bruguiere (nicht Brugniere; vgl. Lea III, 152, 654; Riezler Nr. 1722); der in der Anmerkung zu S. 410 erscheinende Minorit Guilelmus Raimundi ist identisch mit dem in den Nummern 556 u. 673 genannten Naimundus Guilelmi und war daher im Register gleichfalls unter Raimundus aufzusühren.

Der Bewinn, ben nicht nur die Beichichte des Frangistaner-Ordens, fondern auch die allgemeine Rirchengeschichte aus dem neuen Bande des Bullariums ziehen wird, ift ein recht erheblicher. minder erwünscht, wie die Borlegung bes vollständigen Urfundenmaterials über die Ausbreitung der Niederlaffungen des Ordens, find Die Nachrichten über beffen Berhaltnis gur Beltgeiftlichfeit und über die Konflitte, die zu Beginn des 14. Jahrhunderts allenthalben megen der Eingriffe ber Mendifanten in die Geelforge bes Beltflerus ausgefochten wurden. Gine lange Reihe von papftlichen Erlaffen betrifft die Miffionsthätigfeit der Minoriten in Ofteuropa und im Drient, gablreiche Bullen beleuchten die Beschichte ber Inquisition und des mittelalterlichen Geftirerthums. Besondere Bichtigfeit erlangt ber Band burch bas in ihm enthaltene Aftenmaterial gur Geschichte be Urmutheftreites innerhalb bes Franzistaner-Drbens, bes durch Michael von Cesena herbeigeführten Schismas, sowie der Absplitterung der Spiritualen, Coleftiner-Eremiten und Fraticellen, gur Beichichte be-Berfolgungen ber Beginen und der zwischen Papft Johann XXII und Ludwig bem Baier geführten Rampfe. Die Unmerfungen bringen reichhaltige Bersonalnotizen und fachtundige Erläuterungen zur Ordens geschichte, für bie - namentlich gur Geschichte Dichael's bon Cejena auch handschriftliche Quellen berangezogen find. Im Anhang git bt ber Berausgeber einen wieberholten Abdruck bes von ihm früher im in einer Conderausgabe (Quaracchi 1892) beröffentlichten alteften, eine Da um 1340 entstandenen Berzeichniffes der fammtlichen Minoritentlöfte er fowie eine hochft bankenswerthe, auf eindringenden Forschungen b rubende Lifte ber in ber Beit bon ber Orbensgrundung bis 1334 jur Bifchofs-, Rardinals- und papftlichen Burbe gelangten Franzistan Die beigegebenen Regifter - unter ihnen auch ein fehr brauchbar Sachregifter - verdienen wegen ihrer Sorgfalt alles Lob; boch mur be für die folgenden Bande die Bereinigung ber Orts- und Berfon = n= regifter und die Beseitigung der besonderen Lifte ber Orden To

angehörigen und Ordensniederlassungen sich empfehlen. Die Ausstattung des Bandes ist bei sehr niedrig angesetztem Preise eine geradezu glänzende.

Giegen.

Herman Haupt.

Luther als Kirchenhiftoriter. Ein Beitrag jur Geschichte ber Biffenichaft. Bon Dr. Ernft Schäfer. Gutersloh, C. Bertelsmann. 1897. VIII, 515 S. 8 M.

Trop der über Luther angesammelten Bücherei stellt er in seiner genialen Einseitigkeit wie in der Bielseitigkeit seiner Gaben den Forschern immer neue Aufgaben; die Fortsetzung und Bollendung der weimarschen Ausgabe seiner Werke wird diese noch steigern.

Bir erfreuten uns bisher keiner Auskunft, ja kaum einer entsichiedenen Stellung der Frage, welche Bewandtnis es mit Luther's geschichtlichem Sinn und Wissen habe. Hier seht Schäfer ein und steht in einem seinem Lehrer Schirrmacher gewidmeten Buche Rede, das sowohl hinsichtlich des nächsten Zweckes, den philosophischen Vottorhut zu erlangen, als auch im Blick auf den Stoff etwas umstangreich ausgesallen ist, aber nicht nur von großem Fleiß, Berstiefung in die Quellen, Gins und Umsicht, Klarheit und Besonnensheit beredtes Zeugnis ablegt, sondern eben auch die Luther-Wissenschafte ein Stück vorwärts schiebt.

Er fommt zu dem Ergebnis, daß Luther "eine gang bervor= ragende Renntnis ber Geschichte bes Mittelalters und bes fpateren Alterthums feit Chrifti Geburt befeffen hat, eine Renntnis, die fich nicht nur auf Dinge beschräntt, Die für feine reformatorifche Thatig= teit bon besonderer Bichtigfeit maren, fondern eine folche, die ein Intereffe auch für die Beschichte an fich, speciell für die firchenhifto= rifche Wiffenschaft, flar zu erkennen gibt, berart, bag es möglich ift, aus den gahlreichen Citaten in feinen Schriften wie in feinen Tifch= gefprächen eine ziemlich vollftandige Darftellung der vorreformatorischen Rirchengeschichte zu entwerfen". Der erfte Theil handelt von Luther's tirchenhiftorifchen Intereffen und Studien, ber zweite von feinen hiftorifchen Quellen (allgemeine hiftorifche Berte; fpecielle Beichichte; Legendensammlungen; Rirchenväter; Varia), der britte Theil von feinen tirchengeschichtlichen Renntniffen aus feinen Schriften gusammen= gestellt (bie apostolische Beit; die alte Rirche und ber romische Staat; Die Wiffenschaft in der alten Rirche und ihre Bertreter; Gelten, Reger und Regerstreitigkeiten in ber alten Rirche; die Rongilien ber alten Kirche; Geschichte bes Papftthums und der Päpfte; des Klerus, des Mönchthums; die theologische Biffenschaft des Mittelalters und ihre Bertreter; die resormatorischen Konzilien des Mittelalters). Die letten 53 Seiten bringen Literaturverzeichnis, Lutherstellen-, Namenund Sachregister.

Die große Ausbehnung fommt von der Fulle ber weitreichenden Anführungen, namentlich aus Luther, zumal im 3. Theil, wo die betreffenden Stellen vollinhaltlich abgedruckt werben, ja S. 357-391 eine gange Schrift, beg. Abersetzung Luther's. Dadurch ift es freilich dem Lefer fehr bequem gemacht, der überhaupt über harte Ruffe nicht flagen barf; allein, ware es nicht empfehlenswerther, lesbarer gewesen, die Belege gusammenguziehen und zu verarbeiten? Die Benuger folder Gingelforichung haben boch eine Luther=Ausgabe gur Sand. Die vollständig mitgetheilte Schrift wird noch ju nicht unwichtigen Erörterungen Unlag geben. Sch. vertritt mit Buverficht und ein= leuchtenden Grunden die Überzeugung, daß die "Papfitren Hadriani" eine Übersehung aus Rob. Barns' ,vitae pontificum' sei und von Luther ftamme. Das bagegen von 2B. Balther (Theol. Liter .- Blatt 1897, 20, 243) geltend gemachte Bebenten, es fei unangenehm, fich ben alten Luther, als mare feine Schaffenstraft erlofchen, mit Anfertigung einer Übertragung beschäftigt vorzustellen, wiegt nicht ichmer. Sat er nicht in feiner vollften Bluthe an einer Berbeutschung von Delauch= thon's loci gearbeitet? Bu ber von Balther (a. a. D. Sp. 242) angeführten Rleinigfeit, Die aus Luther's geschichtlichen Urtheilen fehlt, fei eine andere geftellt! Man vermißt feine Borrede jum 1. Bande der latein. Schriften (Erl. A. 1 [1865], 15-24), in der er den Berlauf ber Reformation in hinreißender Urt ichildert und zeigt, mas er als geschichtlicher Ergabler gu leiften im Stande war. Dagegen wundert man fich - Bf. fcheint felbft babei zaghaft gemefen zu fein -, bas geiftliche Recht berangezogen zu feben (G. 397); bas quillt über ben Rahmen hinaus und wurde eine noch viel umfaffenbere, weil allgemeine Quellenichan beifchen. Die wohlthuende Begeifterung für feinen Selben führt ben Bf. manchmal zu weit auch in feinen Behauptungen. Go beißt es G. 32: "Luther ichaute mit flaren offenen Mugen Alles, mas ihm auf der Reise wie in Rom begegnete"; wir wiffen boch nicht einmal genau den Weg, den er genommen; wir bedauern u. 21. fein Schweigen über die gewaltige Runftentwicklung Roms; vergebens fuchen wir bei ihm ben Namen Buonarrotti ober Die Erwähnung von Raffael's Stangen.

Seltsam berührt es, daß Bf. S. 27 Unstoß daran nimmt, daß Jürgens Luther's klösterliche Neigungen als religiöse Berirrungen werthet; hat der Resormator sie nicht selbst dafür gehalten? Seltsam, daß er S. 154 Jürgens' Aussührung über Luther's Berhältnis zu den Legenden als rationalisirend bekrittelt; seltsam, daß er S. 77 es als pietätlos bezeichnet, Luther's Schrist an den Adel Wort für Wort auf ihre Quellen zu prüsen; seltsam das Urtheil S. 82: Deute dürste die damalige Geschichtsaussassischen noch wissensiche Anhänger haben, daß das römische Reich auf die Deutschen übergegangen sei; ebenso der Bersuch (S. 458, 2), Mathesius gegen die neuere Forschung auszuspielen, in einem Punkt, in dem er als Bertrauensmann zu gelten durchaus nicht beanspruchen kann.

Da Bf. feine Lefer vornehmlich, wenn nicht ausschließlich, unter Theologen voraussegen muß - für andere mare wieder zu viel Theo-Logifches vorausgesett (3. B. ouoovoios, Rerach), waren viele Daten und Erläuterungen überfluffig, insbesondere über die Rirchenväter. Bern Durde man die Bermuthungen entbehren S. 29. 40. 87. 92. 121. 135. Dagegen hatten eine Erläuterung, beg. Beleg verbient Ausbrude wie: unter die Tauben werfen (S. 219) = in ben Tag hinein plaubern, vgl. Bander, Sprichwörter-Lexifon 4, 1046; da ward die Glode gegoffen (S. 330), bgl. ebd. 1, 1728; barum schottelt ihnen bas Mäntelin (S. 362), vgl. ebb. 3, 455. Ferner find manche Literaturangaben nach Dem eingeführten Grundfat ergangungsbedurftig. Go ift es mertwürdig, daß bei bem reichhaltigen neueren Schriftthum für die Beichichte bes Schul= und Ergiehungswefens nur Ruhfopf 1794 genannt ift. Bei Auguftin (G. 185) ware wohl die Erwägung am Blage gemefen, wie leicht bamals aus Collectaneen ober den Canones= Sammlungen eines Anfelm von Lucca, 3vo von Chartres, Gratian goldene Borte Muguftin's ju haben waren. Ausführlicher als Utert (S. 2, 1) ift Bogel, Bibliogr. Luther. 1851 und British Museum, Catal. of print. books. Luther. London 1894. Bu S. 8, 10 adde: b. Begele, Geschichte ber Siftoriographie 1885; 3. S. 10, 2 Carion-Melanthon-Chronif: Sartfelber, Phil. Mel. (Monum. Paedag. Germ.) 1889 S. 300 ff.; zu S. 26, 2 Cifiojanus: Bartfelder S. 427, 1 und "Mittheil. ber Gefellichaft für deutsche Erziehungs- und Schul-Befchichte" 3 (1893), 205; gu G. 31, 2 über theol. Grabe, befonders Baccalaureus: Sartfelder a. a. D. S. 26 f. 461 und berf., Mel. Declamationes 2. S. 1894 S. VI; zu S. 32, 35 Luther's Romreise: R. Paulus in "Sift. Jahrbch. ber Gorres-Befellschaft" 12 (1891), 68 f.

und Hausrath, M. Luther's Romfahrt 1894; zu S. 35 Universität Wittenberg: Fitting, in "Neue Mittheil. a. d. Gebiet der antiquarischen Forschung" 19 (1896), 2 und Kausmann, Gesch. d. deutsch. Universitäten Bd. 2, 1886; zu Eusebius S. 117: Overbeck, Über die Ansange der Kirchengeschichtschreib. 1892 (und v. Kanke, Weltgeschichte, 4. Thl. 2. Abth. [1883] Unalesten S. 249 f.); zu S. 127 Platina: Ranke, Zur Kritik neuer. Geschichtschreib. 1874 S. 97; zu S. 179 Prudentius: Cl. Brockhaus, 1872; zu S. 199, 3 Henning Göde: Loesche, Analect. Luther. et Melanthon. Nr. 356, 11; zu S. 245, 3 Unrisaber: W. Meyer, Über Lauterbach's und Aurisaber's Sammlung der Tischreden 1896; zu S. 347, 3 Karl's d. Groß. Kaiserkrönung: Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 2 (1890), 101.

Bei bem heutigen Berkehr ber Bibliotheken unter einander erregt die Alage über Unzugänglichkeit von Buchern kein großes Mitleid (S. 10, 2. 26, 6. 78. 119, 2. [353, 3]. 398, 4).

Schäfer schreibt Hus und Huß statt nur Hus, Genitiv Husses. Wie auch das jüngste Jubelseier-Schriftthum beweist, scheint man vor- läufig die Hossung aufgeben zu müssen, daß Philippus' Name gesichrieben wird, wie er es den Haupttheil seines Lebens wünschte; es war doch keine bloße Laune, sondern ein Grund des Wohlklangs und der leichteren Aussprache, daß er sich seit 1531 nicht mehr Melanchthon, d. h. Melancton, sondern Melanthon nannte. Auch Mathesius hat sich meist über ein doppeltes t zu beklagen. Kostnit, tchechischen Ursprungs, ist seit Husses Zeit nur misbräuchlich üblich geworden.

Die Sprache könnte freier von Fremdwörtern und Wiederholungen (S. 1), auch gewählter sein (S. 93), vor allem geraffter und gebrungener. Der Druck ist sehr genau; S. 156, B. 18 lies Maximianus! Möchten diese kleinen Ausstellungen an dem tüchtigen Buche den Lesern und dem Berfasser willkommen sein und dazu beitragen daß seine zu erhoffende Mitarbeit sich um so erwünschter gestalte!

Bien. Georg Loesche.

Historia D. Johannis Fausti des Zauberers. Bon Gustav Mildsad. Erster Theil. (Überlieserungen zur Literatur, Geschichte und Kunst, herausg. von Milchsad und Zimmermann. Bd. 21.) Wolsenbüttel, Zwister. 1892—97. CCCXCIV, 174 S. 7,50 M.

Der Haupttheil bes vorliegenden Buches gehört ber Literaturgeschichte an und kann baher an Dieser Stelle nur andeutend

behandelt werden. Der Bf. legt zunächft einen handschriftlichen Fund vor, eine auf ber Wolfenbutteler Bibliothet aufbewahrte Faffung bes 1587 in Frantfurt bei Spieg gedruckten, bisher als primare Quelle betrachteten Fauft-Buches. Die Sandichrift ift offenbar beträchtlich älter als ber Drud; fie enthält eine andere Borrede und zwei im Drud von 1587 nicht vorhandene Rapitel, von benen bas eine aber auch fonft noch überliefert fein muß, da die darin berichteten Thatfachen in fpateren Fauft-Rompilationen wieder auftauchen. Außerbem aber weicht die Sandschrift in vielen fleinen Einzelheiten von dem Drud ab, und eine genaue Bergleichung wird noch zu lehrreichen Untersuchungen, namentlich ftiliftischer Urt, Beranlaffung geben; auch die in ber Sanbichrift vorhandenen, bagegen im Drud fehlenden Namen ber bei einzelnen Abenteuern auftretenden Berfonen werden beachtet werden muffen. Milchfad hat fich mertwürdigerweise die genaue Brufung seines Fundes erft für ben zweiten Theil vorbehalten. Die fehr umfangreiche Ginleitung, die er bem Abdrud der Sandidrift vorausgeschickt hat, beschäftigt fich meift mit ben gablreichen Fragen, die bei einer inneren Rritit des Fauft-Buches entstehen; fie bringt manche ichonen Resultate, allerdings auch manches Unfechtbare. Bunachft fest fie die von dem Ref. vor 11 Jahren querft begonnenen und feitdem mehrfach geforberten Quellenunter= fuchungen fort; fie fucht ferner nachzuweisen, daß ber Bf. des Fauft= Buches fein ganges Buch forgfältig auf Grund ber über bas Bauber= wefen zusammengeftellten Angaben in Milichius' Bauberteufel (1563) tomponirt habe. Der Beweis für eine fo genaue Anlehnung an ben Bauberteufel icheint mir indeffen nicht erbracht, wenn ich auch die Benutung bes Milichius für gefichert halte und auf Grund bon Milchfact's Ausführungen zugebe, daß der unbefannte Autor bes Fauft=Buches boch bei feiner Arbeit etwas felbständiger gu Berte gegangen ift, als man bisher anzunehmen geneigt mar.

Weit wichtiger für die in dieser Zeitschrift behandelten Fragen ist eine andere Hypothese M.'s, die allerdings die soeben erwähnte Unsicht zur Grundlage hat. Nach M.'s Anschauung haben wir es im Faust-Buche mit einer Art von Tendenzschrift zu thun, die den wüthenden Kämpsen zwischen Philippisten und Gnesioluthanern ihre unmittelbare Entstehung verdanke. Wenn ich M. recht verstehe, so soll der Bs. des Faust-Buches an der Gestalt Faust's haben zeigen wollen, wohin die Abweichungen Melanchthon's vom strengen Luthersthum nothwendig führen mußten. Der Beweis dafür, daß wir es im

Fauft-Buch mit einer gegen ben Philippismus gerichteten Schrift gu thun haben, liegt nun allerdings in dem 1. Bande nur gum fleinften Theile vor; ber Bf. fieht hauptfächlich die Exposition des Fauft-Buches nach biefen Besichtspuntten burch, wobei manche feine Beobachtung gemacht wird. Es wird also ber zweite Theil abzuwarten fein, ehe ein endgultiges Urtheil über Diefe wichtige Frage gefällt werden fann. Da ich felbit ichon wiederholt die im Fauft-Buche gu Tage tretenben theologischen Auschauungen mit entsprechenden Stellen in Luther's Schriften verglichen habe, fo will ich wenigstens ein vorläufiges Urtheil außern. 3ch glaube nämlich nicht, daß fich die Un= ficht M.'s halten laffen wird, wenigstens nicht in der Form, in der er fie vorträgt. Allerdings ift der unbefannte Autor von ftrenglutherifchem Beifte erfüllt, und feine Ausfälle gegen ben "freien Billen" beweifen zur Benuge, auf welcher Seite er in dem philippiftifchen Streite ftand. Allein fo unzweifelhaft diefe Befinnung des Unonymus an gahlreichen Stellen seines Berfes fich Luft macht, eine durchgeführte polemische Tendeng in bem von M. angenommenen Sinne vermag ich in bem Buche nicht zu finden. - Der zweite Theil des, wie nochmals hervorgehoben werden foll, werthvollen und förderlichen Buches wird uns Gelegenheit geben, noch einmal auf Diefe wichtigen Fragen gurudgutommen.

Berlin, G. Ellinger.

Die papitlichen Legaten und Runtien in Deutschland, Frankreich und Spanien des 16. Jahrhunderts. Bon Anton Pieper. Bb. 1, 1550-59. Münfter, Afchendorff. 1897.

Bu den Nuntiaturberichten gehören als nothwendige Ergänzungen die Justruktionen, welche den Nuntien beim Antritt ihres Amts von Seiten der päpstlichen Regierung zugestellt wurden und, im allzgemeinen wenigstens, die Richtschnur für die Behandlung der schwebenden kirchlichen und kirchenpolitischen Fragen bildeten, wenn auch die Kurie ihren Bertretern im übrigen für die selbständige Behandslung dieser Fragen die in jenen Beiten langsamen Berkehrs unentzbehrliche Freiheit des Entschlusses gern zugestand. Die in den letzten Jahren (seit 1892) erschienenen Sammlungen von Nuntiaturberichten aus Deutschland haben denn auch selbstverständlich diese Instruktionen regelmäßig berücksichtigt. Pieper, der im Jahre 1894 in seiner Schrist: "Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen" schon

einen werthvollen Beitrag gur Beschichte bes papftlichen Befandt= ichaftsmefens feit bem Ausgang bes Mittelalters geliefert bat, bietet in dem vorliegenden Buche außer einer umfangreichen und überficht= liden Daritellung ber wechselvollen und im Bontifitat Baul's IV. icht gestörten diplomatischen Beziehungen ber Rurie gu ben brei Ländern ben Wortlaut der Instruktionen für die von Bapft Julius III. und Papit Baul IV. (1550-1559) abgeordneten ordentlichen und außerordentlichen Legaten und Nuntien. Die Originalausfertigungen berartiger Instructionen find nur in febr feltenen Fällen nachzuweisen, ba fie den Runtien felbst zugestellt murden und in der Regel in deren eigene Regiftraturen übergegangen find. Gine planmäßige Cammlung ber Konzepte ift in Rom nicht vorgenommen worden, und auch eine bollftändige Sommlung von Abschriften der Instruktionen diefer Epoche ift nicht nachzuweisen; nur fur bas 15. Jahrhundert ftogt man in den meiften römischen Archiven und Bibliotheten immer wieder auf einen Sammelband, ber eine Angahl von Inftruftionen in ichlechten Abidriften aufweist. Die Instruktionen bes 16. Jahrhunderts muffen dagegen aus der mehrere hundert Bande gahlenden, alle Arten von Staatspapieren umfaffenden Serie der Varia Politicorum des Bati= tanifden Archive entnommen werden, und gur Ergangung find nicht nur die übrigen romifchen, fondern auch die Sammlungen in Wien, Baris, Munchen und Berlin nothwendig heranguziehen. B. hat fich Diefer Cammelarbeit mit großer Bewiffenhaftigfeit unterzogen und ans den Jahren 1550-1559 im Gangen 23 Inftruftionen gufammen= gebracht, von benen er theils ben vollen Bortlaut mittheilt, theils (bei den wenigen bisher ichon befannt gewordenen Studen) beffere Lesarten gegenüber den alteren Druden liefert. Den einzelnen Studen bat B. instruktive Erörterungen über die Berhältniffe der römischen Staatsfanzlei und über die handichriftliche Aberlieferung ber Inftrut= tionen vorausgeschieft, die beweisen, wie gut er in den romischen Archiven und Bibliotheten zu Saufe ift. Für die beutschen Berhaltniffe find am wichtigften die bier jum erften Mal veröffentlichten Inftruftionen für Achille de Graffi (1552), für Sieronymus Dandino (1553), für Hieronymus Muggarelli (1554) und für Zaccaria Delfino (1553 und 1556). Die forgfältige Publifation, die durch eine dronologische Abersicht über die fammtlichen in den Jahren 1550—1559 bei Rarl V. und König Philipp (in ben Niederlanden), in Frankreich, Spanien und Deutschland thatigen Muntien beschloffen wird, legt ben Bunich nabe, daß bas Ericheinen der beiden noch folgenden Bande,

von benen ber 2. bis Clemens VIII., ber 3. bis Innoceng IX. reichen foll, fich nicht gu lange verzögern wird.

Röln.

Joseph Hansen.

Die Registratur Erzherzog Maximilian's (Maximilian's II. aus den Jahren 1547—1551). Von J. Loserth. (Fontes Rerum Austriacarum II. Bd. 48, 2. Hälfte.) Wien, Gerold. 1896. IX, 240 S.

Die steierische Religionspacifitation 1572—1578. Bon demfelben. (Beröffentlichungen der hift. Landes-Kommission für Steiermart. Bd. 1.) Grag. hift. Landes-Komm. 1896. 102 S.

I. Bie Loferth im Borwort berichtet, fand er zufällig in einem Coder ber Stiftsbibliothet ju Raun "Die gesammte Registratur" Maximilian's vom 26. Mai 1547 bis zum 30. Dez. 1551. Bichtige Ereigniffe fallen in Diefe Beit: Der Schmalfalbifche Rrieg, Der Augs burger Reichstag, Maximilian's Statthalterichaft in Spanien, Die Successionsverhandlungen, - ber burch die Registratur erhaltene Briefwechsel Maximilian's muß unzweifelhaft eine hervorragende Bebentung haben, vorausgesett, daß er eines diefer Greigniffe berührt. Beider trifft biefe Unnahme in feiner Beije gu; nicht eine einzige bedeutsame Ergangung wird bier geboten, - lediglich eine lebreiche Fülle von Rleinigfeiten ber verschiedenften Art, die mit den großen politischen Ereigniffen der Zeit und mit Maximilian's Untheil baran in fo gut wie feinem Bufammenhang fteben. Mir ift nicht recht einleuchtend, wie 2. in ber Ginleitung bon "wichtigen Erganzungen" bes bereits befannten Quellenmaterials gur Geschichte ber Jahre 1547 bis 1551 fprechen und wie er fagen tann, bag "bie Briefe an Monig bon Sachfen und andere beutsche Fürften vornehmlich auch ber Gueceffionsfrage gelten"; ich habe vergeblich danach gefucht. — L. ipricht bei Rr. 321 lediglich eine dahingehende Bermuthung aus, und nur noch bei einem einzigen Briefe (Dr. 286), einer blogen Bollmacht für einen Befandten an beutsche Fürften, tonnte man die freilich gang unfichere Bermuthung begen, daß es fich dabei um die Successions frage gehandelt habe.

Es hätte doch wohl betont werden muffen, daß in diesen Schreiben keineswegs die gesammte Registratur Maximitian's aus diesen Jahren vorliegt; es handelt sich hier ganz offenbar nur um die Kanzleischreiben, also um die von Schreibershand geschriebenen, zumeist unwichtigen Schreiben — um die Spreu einer Fürstenkorrespondenz mit einzelnen Körnern darunter. Was wir so gerne von Maximitian haben würden,

die eigenhändigen, intimen Schreiben, die uns einen Einblick in seine Anschauungen und Stimmungen geben könnten — davon findet sich hier keine Spur. Daß es solche Schreiben gibt, beweist Druffel, Beiträge I, Nr. 843, beweist ein Schreiben an Kurfürst Moriz vom 10. März 1551 (Dresdner Archiv) — beide sind in L.'s Registratur nicht verzeichnet, weil diese eben die vertraulichen Schreiben nicht enthält.

Tropbem befitt diefe Sammlung ihren Berth: Alles, mas fich auf die Bestellung von Runftwerfen bei Rurnberger und Innsbrucker Runftlern (fo bei Bengel Jamniger), auf die Anlage eines Baffer= werts in Ballabolib, auf die Männer der Umgebung des Erzherzogs, auf feine Finanzverhältniffe bezieht, ift eine willtommene Babe. Aber hatte bas nicht vielleicht lediglich ausgewählt und nutbringend er= läutert werden können, anstatt daß 398 Nummern - gur größern Balfte im Bortlaut, gur fleinern im Regeft - gegeben werden mußten, bon benen die Salfte "Fürschriften", Empfehlungsichreiben, Empfangs= bestätigungen (1) und Uhnliches find, - gerade als ob diese eine Seltenheit in ben Rangleien bes 16. Jahrhunderts maren!? Gelbft wenn ich milbe rechne, find 85 Stude gang nuplos im vollen Bortlaut gegeben, - babei habe ich die formlichen Schreiben an beutsche Burften, in benen Familienereigniffe, Unfunft und Abreife u. f. w. ichablonenhaft mitgetheilt werben, noch nicht einmal eingerechnet, ob= wohl die höflichen Bendungen folder Schreiben doch wohl feinesfalls als historisch werthvoll anzusehen find.

Ich kann auch die Edition dieser Registratur nicht als mustersgültig bezeichnen. L. sagt zwar in der Einseitung, "er halte sich an die "neuestens angenommenen Editionsgrundsähe"; aber diese Beshauptung trifft doch nicht zu, wenn man an die vom Franksurter Historikertag sestgestellten und bei den großen Aktensammlungen schon länger im allgemeinen übereinstimmend durchgeführten Sähe denkt. Die Konsonantenhäusungen sind z. B. nicht konsequent beseitigt. Zussähe des Herausgebers sind von Klammern der Borlage nicht unterschieden, an Stelle kurzgefaßter Inhaltsangaben sind diesenigen der alten Registratur in ihrem ebenso werthlosen, wie oft undeutsichen und deshalb vom Herausgeber erst noch erläuterten Wortlaut gegeben. Die Anmerkungen bringen zwar eine Menge Berweise und Personalsnotizen aus bekanntem Material i), aber in der Erläuterung des

<sup>1)</sup> Freilich auch das nicht konsequent; bei zahlreichen Namen wäre eine Erläurerung nöthig und auch möglich gewesen. Die Bedeutung eines "mehelztings", der spanischen Landschaften "Nutraga und Erandia" dürfte z. B. nicht jedem Leser bekannt sein.

Inhalts, in der Deutung des Materials, hatte m. G. noch mehr gethan werden fonnen. Der Berausgeber ift gubem mit ben Berfonlichkeiten der Umgebung Maximilian's nicht recht vertraut; Adam v. "Schwettowit" hatte boch fonft auf Schmedowit gedeutet werden muffen; Georg v. Prostofsty wird abwechfelnd als Brostofft und Prostosty angeführt, Peter v. Molart ericheint als Mollan, - bleibt doch fogar die entstellte Schreibweife ber Borlage maße gebend für das Regifter, wo wir ein Land Stalia und Sispania, eine Stadt Wittemberg, einen Ort Rade - gemeint ift wohl Roth in Mittelfranten -, eine Scolaftica v. Schwarzenburg, einen Licenciado de Games finden. Dag im Register Die Personen unter ihren Bornamen angeführt find, bleibt auch bann noch eine Merfwürdigfeit, wenn bei ben Familiennamen auf die verschiedenen Beter, Some, George, Rebeccas u. f. w. verwiesen wird. Diefe Regel ift nun freilich nicht einmal burchgeführt. Durchweg genau ift bas Regifter ebenfalls nicht. - Mit befonderer Befriedigung wird man diefen Band ber Fontes nicht zu Rathe gichen.

II. Eine hervorragende Quelle für die Geschichte des Protestantismus in Innerösterreich sind die Alten der jog. steierischen Religionspacifisation, die den Berhandlungen der Landstände mit Erzherzog Karl in den Jahren 1572—1578 ihre Entstehung verdanken und die von den Protestanten in den späteren Jahren als ihre "höchste Freisheit" angesehen wurden. Bisher waren nur einzelne Stücke davon veröffentlicht; die vorliegende Ausgabe ist deshalb sehr erwünscht. Die vorausgeschickte Einleitung führt in den Gegenstand ein und bringt Erläuterungen und Zusätze aus anderen Alten; Einleitung und Altenausgabe verdienen alles Lob. Ich habe keine weitere Ausstellung, als daß auch hier die "jeht allgemein gültigen Regeln" nicht durchzgängig berücksichtigt worden sind. Walter Goetz.

Carlo Gioda: La vita e le opere di Giovanni Botero con la quinta parte delle Relazioni universali e altri documenti inediti. 3 vol. Milano, Hoepli. 1895. Vol. I u. II 795 ⊗., vol. III 331 ⊗.

Ernesto Bottero: Prudenza di stato o maniere di governo di Giovanni Botero. Col ritratto di G. Botero. Milano, Hoepli. 1896. LXXVII, 551 ©.

Gioda hat in dem darftellenden Theile feines Werfes (1, 1-212) zu ben im Ganzen nicht reichhaltigen Nachrichten über das Leben und

wiffenfchaftliche Thatigfeit Botero's, bie er im einzelnen forgfam tijch nachprüft und vielfach berichtigt, nur wenig Reues hinzufügen men. Als ein Tehler muß es aber ericheinen, wenn er die vor= ndenen Lücken mit zuweilen überaus langathmigen und in einander verlungenen Exturjen, die mit der eigentlichen Darftellung felten etwas thun haben, auszufüllen versucht. Go tann man in den erften piteln bes Bertes im Zweifel fein, ob es ihm barum gu thun mar, e Schilderung der Berhältniffe Biemonts, des Beimathlandes Boo's, mahrend ber Regierungszeit der Herzoge Carlo III. und Ema= ele Filiberto zu entwerfen, obwohl er S. 124 zugibt, daß Botero oft fich am wenigsten als Piemontese fühlte; oder ob es feine Ab= t war, eine jum Theil erschöpfende Darftellung bes Lebens und ifluffes des Rardinal-Erzbifchofs von Mailand Can Carlo Borromeo, fen Sefretar Botero bis jum Tobe des Rardinals im Jahre 1584 r, ju liefern, wenngleich G.'s Mittheilungen über Borromeo's eilnahme am Rongil von Trient (G. 50 f.) mit Belegftellen aus bisher unedirten nunziatura d'Alemagna vol. I u. a. des Bati= ifchen Archive bon weiterem Intereffe fein durften.

Während in diesen Abschnitten Botero's nur vorübergehend gest wird, beschäftigt sich G. von S. 106 ab, mit Ausnahme des p. 5 (S. 134—163), in dem ihn wieder vollständig des Herzogs rlo Emannele Kamps um das Marchesat Saluzzo und sein Berstuß zu Frankreich, Spanien und die italienischen Staaten sessellet, gehender mit ihm und seiner literarischen Thätigkeit. Nach einem zen Ausenthalt in Frankreich im Dienst des Herzogs von Savonen elte Botero 1586 nach Kom über, wo er dis 1599 in ununterschenem Berkehr mit Kardinälen, Botschaftern und hochgestellten spönlichteiten lebte, zeitweilig in eigenen Geschäften und im Ause der Ausbildung die vielseitigsten Hort in einer Umgebung, die ter Ausbildung die vielseitigsten Hölfsmittel bot, entstanden auch de Hauptwerke La Ragion di stato 10 vol. und die Relazioni versali 4 vol., Werke, die zu ihrer Beit unglaublich viel gelesen rden und eine erstaunliche Berbreitung über ganz Europa sanden.

Im Jahre 1599 von Carlo Emanuele aufgeforbert, die Erziehung ier Söhne zu übernehmen, begleitete er die Prinzen von 1603 bis 07 nach Madrid, wo er in fürzester Zeit sich das volle Bertrauen Hoses erwarb und ein 5. Buch Relazioni schrieb. Über diese it seines Lebens sind die Nachrichten am reichhaltigsten, und man ahrt auch, daß er es besonders war, der dem Herzog rieth, sich

den Königstitel zu verschaffen und die deutschen Fürsten dafür zu erwärmen. Die darüber vorhandene deutsche Literatur hat G. unberücksichtigt gelassen. Nach Paris zurückgefehrt, lebte Botero in aller Burückgezogenheit ganz seinen Studien und starb daselbst im Jahre 1617.

Den zweiten Theil des 1. Bandes füllt hauptsächlich eine ausgedehnte Besprechung der Ragion di stato und der Aggiunte alla ragion di stato, zu deren Absassian Botero aus Widerspruch gegen die Theorieen Machiavelli's veranlaßt war und in denen er mit weitester Berwendung seiner geschichtlichen Kenntnisse und politischen Ersahrungen nachzuweisen suchte, wie ein Fürst sich verhalten müsse, per divenir grande e per governare felicemente i suoi popoli. Band 2 liesert Besprechungen der politischen, historischen und theologischen Schristen Botero's, unter den ersteren vorzüglich der Relazioni universali, eines Werkes, das grundlegend für statistische Studien und vermöge seines hauptsächlich geographischen und ethnographischen Inhalts ein Handbuch der damaligen gebildeten Welt wurde. Band 3 enthält einige ungedruckte Briefe und Aufsähe und besonders den bisher ungedruckten 5. Theil der Relazioni.

Das zweite in dem Berlag von Soepli veröffentlichte Bert über Botero ift ein Buch, wie es felten in der Literatur zu erscheinen pflegt. Es gibt fogufagen die Quinteffeng ber Beisheit und Renntniffe bes Italieners, gufammengeftellt aus feinen fammtlichen Berten und nach bestimmten, bom Berausgeber ftreng begründeten Besichtspuntten Aus ihrem Bufammenhange herausgeriffen, ohne jede Quellenangabe ift die Sammlung bazu bestimmt, di dare un saggio sintetico delle diverse discipline di cui il Botero fu cultore, o fondatore, o maestro. So intereffant und verdienstlich auch eine berartige Uberficht zur Ginführung in bas Studium ber Arbeiten und Unfichten Botero's ift, fo ift ihre Berwerthung boch überaus erfchwert. Der Berausgeber hat fich felbft ben Borwurf gemacht und gu bertheidigen versucht. Da er am Anfang feiner Ginleitung in chronologischer und numerirter Reihenfolge die Abhandlungen Botero's wiedergibt, die er zu Grunde legt, fo mare es ein Leichtes gewesen, bei jedem Abschnitt in einer Fugnote als Quelle furz die entsprechende Rummer ju wiederholen und die Seitenangabe hingugufügen, ohne beshalb ben Blug und die Aberficht ber Arbeit zu beeinträchtigen.

Der Stoff ift auf fünf Abschnitte vertheilt: morale, politica, religione, milizia, economia pubblica, die ihrerseits wieder in eine Reihe von Kapiteln zerfallen. In einer aussührlichen Ginleitung versucht der vielseitig gebildete Herausgeber mit seinstem Berständnis eine Charakteristik Botero's, unstreitig einer der merkwürdigsten Perssönlichkeiten seiner Zeit, zu entwersen. Mit großem Geschiet versolgt er, wie sich die Ansichten desselben vielsach in den Anschauungen des modernen Lebens wiederspiegeln, und diese Hinweise werden sicherlich dazu beitragen, das Andenken an den Italiener wieder aufzufrischen. Botero spricht nicht allein, wie bisher vielsach angenommen ist, als Theologe, sondern vorwiegend auch als Patriot.

Der intereffantefte Abichnitt ift mohl ber zweite, ber die politischen Gedanken des Stalieners zusammenftellt. In ihnen fommt natur= gemäß auch ber Beitgenoffe am beredteften zur Sprache. Es ift bas Bebiet, auf bem er am heftigften mit Macchiavelli gufammenftößt. Bahrend Diefer zumeift revolutionare Unfichten vertheibigt, find fie bei Botero ftaatserhaltender Ratur. Botero war ein icharfer Be-Obachter und Beurtheiler ber Menschen, nicht allein seiner Beitgenoffen, Tondern aller Beiten, der alle Bedingungen und Ginfluffe, befonders Des Klimas, der Bodenverhältniffe u. a., auf die staatliche und fittliche Entwidlung eines jeden Bolfes in Rudficht gog. Wenn er auch allen Staatsformen gerecht zu werben versucht, ift er im Grunde feines Bergens doch monarchifch gefinnt. Er traumt von einer universalen Monarchie, die alle Bolter ber Erbe umschließt. Wenn die Belt ausichlieflich unter dem Szepter eines einzigen Fürften fich befanbe, würden nach feiner Meinung der Friede, die Freiheit und der Bohl= fand der Bolter fich entfalten. Deshalb ift auch feine Bewunderung ber spanischen Monarchie, in der die Sonne zu feiner Beit nicht unterging, eine grenzenlose, obwohl er ber Nation fein langes Leben ber= heißt, da fie ihre beste Rraft, ihre Jugend, fich in fortwährenden Rriegen verbluten ließe.

Als Theologe ist Botero von einem blinden Haß gegen den Protestantismus beseelt und empsiehlt dessen Ausrottung. Man muß sich vergegenwärtigen, daß er in dem Zeitalter Philipps II. und der Inquisition lebte. Andrerseits tritt er aber auch für Toleranz ein und verlangt, daß das Evangelium durch Predigten und nicht durch die Gewalt der Wassen verbreitet werde. Ohne Einschränkung tämpst er für die Rechte und das Ansehen des Papstes, dem als padre commune sich die ganze Welt unterwersen soll.

Auch auf dem Gebiete der Kriegswiffenschaft bewährt sich Botero als ein ausgezeichneter Kenner sowohl nach der technischen, als auch nach der politischen Richtung. Ein Beweis dafür sind besonders die

beiden als Anhang wiedergegebenen Studien über die Schlacht von St. Quentin und Roger de Bellegarde.

Seine Kenntnis sozialer und wirthschaftlicher Fragen ist noch heute bewundernswerth. Man stößt dabei vielsach auf Gedanken, die sich später bei Mirabeau, Franklin, Malthus u. a. wiederfinden. Bei diesen Erörterungen drängt sich ersichtlich der Statistiker hervor, der z. B. von den bedeutendsten Städten Europas zu seiner Zeit die Einwohnerzahl verzeichnet und die Gründe ihres Bachsthums, resp. ihres Zurückgehens erörtert. In dem Ackerbau sieht er die Seele des Wohlstandes jedes Bolkes. Ein sehr lesenswerther Aussach über die Möglichkeit einer Kolonisation der römischen Campagna, der auch heute noch von dem größten Interesse ist, beschließt das Werk.

Rönigsberg.

H. Kiewning.

Luigi Arezio: L'azione diplomatica del vaticano nella questione del matrimonio Spagnuolo di Carlo Stuart principe di Galles (anno 1623) con molti e preziosi documenti. Palermo, Reber. 1896. 88 €.

Unter dem Titel: Ludovisi. Lettere originali befindet nich in Balermo ein Coder mit einer Sammlung von Originalbriefen und Depeschen aus der Zeit vom 24. Januar bis 1. November 1623, Die jum überwiegenden Theil von dem bamaligen Rardinalftaatsfetreiar Ludovifi, vereinzelt auch von Kardinal Barberini, dem fpateren Bapft Urban VIII., und Papit Gregor XV. an ben Nuntius in Spanien Monfignore De Maffimi, Bifchof von Bertinoro, gefandt waren. Sie find bisher fo gut wie unbefannt geblieben, und nur ein Aftenftud ift gelegentlich bagu verwerthet, die Stellung der Rurie in der Beltliner Angelegenheit zu beleuchten. Die Sammlung ift aber auch fonft für die beutsche und allgemeine Beschichte von Intereffe, ba fie 1. über den Reichstag von Regensburg zu Anfang des Jahres 1623 und die Übertragung der Rurfürstenwürde auf Bergog Maximilian bon Baiern und 2. über bas Berhalten bes Batitans in ber Frage bes Chedispenfes für Rarl Stuart, Prinzen von Bales und Sohn König Jacob's I. von England, und die Infantin Maria, Tochter Philipp's III. von Spanien, Aufschlüffe gibt. Auf Grund Diefer Quellen verjucht ber Bf. eine Darftellung ber genannten Angelegenheiten, Die man beibe englischerseits mit Berudfichtigung und ju gunften bes ente thronten Pfalggrafen Friedrich zu behandeln fich Dube gab, zu ent werfen und brudt in einem Unhange 30 ber wichtigften Aftenftude

als Belegstellen vollständig ab. In erster Linie beschäftigt ihn die Shefrage, die er bis in das Jahr 1604 zurück verfolgt, wo zum ersten Mal der Plan einer Chestistung mit dem Hause Stuart von Spanien angeregt wurde.

Man ftogt häufig bei ber mobernen italienischen Geschichtsforschung auf ein mehr als nonchalantes Berhalten gegenüber ber vorhandenen Literatur. Rur jum Theil läßt fich bas burch einen Mangel an Sprachtenntniffen erflären. Bei unferm Bf. Aregio icheint Diefer Mangel jedenfalls nicht zuzutreffen, ba er beutsche Bucher anführt. Man follte aber meinen, daß für eine Darftellung wenn auch nur einer Beriode bes Dreißigjährigen Krieges in erfter Reihe die beutsche Literatur burchzuarbeiten mare. Comeit Al. Die englisch = fpanifche Cheftiftung behandelt, benutt er Die vorzügliche Borarbeit von Garbiner: Prince Charles and the Spanish Marriage (London 1869). Daneben fallen gelegentliche Erwähnungen ber Memoiren bon Fontenay - Mareuil, bes Mercure françois und einiger Quellenwerte wenig in bas Gewicht. Man ftaunt aber, wenn er bie bohmifchen Berwidlungen zu Beginn des Dreifigjahrigen Rrieges, Die Aufftande in Schlefien und Mahren, ben Rampf bes Pfalggrafen gegen ben Raifer, Die Bermittlungsversuche Jacob's I., Die Bolitit Spaniens und Baierns in ber Sauptfache gleichfalls nach Barbiner ergablt. Für die Gründungsgeschichte ber Liga findet er als Quelle eine furge Angabe bei Rani: Historia Veneta in ber Bolognefer Ausgabe von 1680, die er fogar wörtlich in einer Anmerkung wieder= holt. Die Darftellung bes Regensburger Reichstags ift aus Berichten Nani's, Gardiner's, Martin's Histoire de France, ber Beschichte des Saufes Ofterreich von Core in einer italienischen Überfetung und der Politif ber Republit Benedig mahrend des Dreifigjahrigen Rrieges bon Zwiedined-Sudenhorft gufammengefest. Bon deutschen Buchern tennt er fonft nur noch Surter's Geschichte Ferdinands II. Da ber Bf. hauptfächlich nur eine Berwerthung feiner Briefe und Depefchen im Auge hatte, wird man gegen ihn mit weiteren Borwurfen und Musftellungen gurudhalten. Befentlich Reues erfahren wir durch die Arbeit nicht, die befannten Darftellungen werden durch die Quellen= fammlung nur beftätigt, in Gingelheiten bie und ba vervollständigt.

Mönigsberg.

H. Kiewning.

Storia Politica di Europa dal cominciare del Regno di Maria Teresa allo sciogliersi della convenzione di Kleinschnellendorf studiata su i dispacci dei Veneti Ambasciatori nell'archivio di stato a Venezia in connessione colle altre fonti. Di Antonio Matscheg. (Nach bem Tode des Bf. herausgegeben.) Belluno, Tipografia Deliberali. 1896. 548 E.

Bill man die große und fleißige Dubewaltung des verftorbenen Bf. möglich wohlwollend und gerecht beurtheilen, fo wird man fic auf den Standpuntt ftellen muffen, daß er feinen Landsleuten eine italienisch geschriebene, umfaffende, auf neuen Quellen beruhende Dar: ftellung der wichtigen Zeitperiode vom Regierungsantritte Maria Therefia's bis gur Rleinschnellendorfer Konvention geben wollte. Bon Diefem Standpunfte aus betrachtet ift der Berfuch bes Bf. jedenfalls als gelungen zu erachten. Maticheg verfügte über eine giemliche Menntnis ber einschlägigen fremden Literatur und hat überdies noch fammtliche venetianische Berichte von allen Sofen Europas aus jenen Monaten zu feiner Darftellung herangezogen. Es ift außerordentlich ichwierig, einen folden umfangreichen fproben biplomatifchen Stoff, felbit wenn er nur auf eine furze Spanne Beit fich beschranft, überfichtlich darzustellen: bas ftete Debeneinander ber politischen Situation, bon Tag ju Tag bargeftellt, eine Art geschriebener Bandelbeforation muß ermuden und verwirren. Gine viel größere Rurge mare ba moglich gewesen; fo mar es 3. B. gewiß unnug, Die Depefchen der venetianischen Gesandten im Texte ausführlich wiederzugeben und Dieselben zugleich in ben Unmerfungen verbatim anzusühren.

Ref. meint, daß man die Absicht eines Berfassers bei der Absassiung seines Buches achten müsse. M.'s erste Worte in der Einleitung zu diesem Werke lauten: mi propongo di studiare segnatamente nei dispacci dei Veneti Ambasciatori questo primo atto del grande contrasto Europeo per la successione Austriaca. Diesen Plan hat er durchgesührt. Etwas Anderes ist es aber, wenn nun die Frage ausgeworsen wird, ob dieser Plan ein glücklicher, ob er sich mit Nothwendigkeit dem Forscher ausgedrängt hat. Und da möchte es wohl scheinen, als ob des Bs. Fleiß sich ein dankbareres, weniger ausgetretenes Thema hätte auswählen dürsen. Der mit dem Gegenstande vertraute Kenner jener Zeit wird aus den an und sür sich nicht unsinteressanten Berichten der Benetianer (besonders zu erwähnen wären die aus Konstantinopel) wenig Neues und auch das nur im kleinen Detail sinden und ost seufzen, daß ihm da Längstbekanntes mit behaglicher Breite nochmals ausgetischt wird. Auch sonst gibt das

duch zu anderen Ausstellungen noch Anlaß, beispielsweise entwickelt 3s. S. 60 eine ganz unrichtige Auffassung von der politischen Stellung es Papstes u. a. m.; auch hätte der Schreibung besonders deutscher igennamen mehr Aufmerksamkeit zugewendet werden können, s. Wosterzausen, Schultbach, Gottkau. Möglicherweise wird der italienische vistoriker dem Landsmanne dafür dankbar sein, daß er diese Berzültnisse in italienischer Sprache ihm vorgeführt hat, der deutsche ird das Gefühl empfinden, daß da wieder einmal Fleiß und Arbeit ihr überklüssig vergeudet worden sind.

Alle Historifer aber, meint Ref., müßten gegen die Methode des i. Stellung nehmen, die darin besteht, daß er längstbekannte, auf as Genaueste sestschende Thatsachen, mit Außerachtlassung der ganzen iteratur, durch eine neue Quellenstelle gleichsam als jeht erst belegt instellt. Nur ein Beispiel. Es handelt sich um den Rheinübergang er französischen Armeen im Jahre 1741, den Beginn des bekannten öhmischen Feldzugs der Franzosen. Man kennt das Alles auf das denaueste, und trohdem gibt M., ohne sich um alle Generalstabswerke, riegsgeschichtliche und politische Darstellungen zu fümmern, in der lote nur den Benetianer an, der aus Deutschland vom 15. August erichtet: oggi si erede incominciano i Francesi a passare Reno S. 305)! . . .

Ref. bedauert, einem posthumen Werke gegenüber zu solchen susstellungen gezwungen gewesen zu sein, möchte aber schließlich auch ie allgemeine Bemerkung noch hinzusügen, daß doch endlich die Zeit ir derartig umfassende, in's Detail gehende Arbeiten rein diplosatischer Natur vorbei sein sollte.

Brag. O. Weber.

Politische Korrespondenz Friedrich's des Großen. 21. u. 22. Bb. edigirt von Kurt Treusch v. Buttlar und Otto Herrmaun. Berlin, Dunder. 1894. 1895. 600 u. 638 S. — 23. u. 24. Bb. Redigirt von urt Treusch v. Buttlar und Gustav Berthold Bolz. 1896. 1897. 560-435 S.

Seitdem Heinrich v. Sybel in diefer Zeitschrift (73, 1) über en 20. Band der einst von ihm mitbegründeten Publikation der kolitischen Korrespondenz Friedrich's des Großen Bericht erstattet at, sind vier weitere Bände erschienen, drei davon noch unter der Oberaufsicht des verstorbenen Albert Naudé, der diesem Unternehmen is zum letzten Augenblick die regste, in Rath und That sich äußernde

Theilnahme entgegenbrachte. Die Grundsätze, welche einst Koser und Naudé bei der Herausgabe der Aften beobachteten, sind auch für die vorliegenden Bände maßgebend gewesen, und die Bearbeitung zeichnet sich ebenso wie früher durch Sorgsalt, Gewissenhaftigkeit und Umsicht aus. Nur an einer Stelle ist mir ein Versehen ausgesallen: Das undatierte Schreiben Nr. 14545 (22, 581) gehört nicht, wie die Anmerkung besagt, in den März oder April 1762, sondern stammt frühestens vom 6. April, da König Friedrich dis dahin nichts von Bute's geheimen Verhandlungen mit dem Wiener Hose wußte.

Die in jungfter Beit mehrfach gegen die Politische Korresponden; erhobenen Bormurfe einer tenbengiofen Auswahl ber Aftenftude find ungerechtfertigt, wie Treusch v. Buttlar in ben Forschungen jur brandenburgifchen und preußifchen Beschichte (10, 435) bargelegt hat und wie auch an diefer Stelle betont werden mag. Die Angriffe geben bon ber irrigen Unnahme aus, bag biefe Bublitation alle politischen Schreiben König Friedrich's umfaffen folle, mabrend thatfächlich nur die bom Ronig felbst herrührenden, dem Rabinet entstammenden Erlaffe zur Aufnahme bestimmt find, nicht aber auch die awar in Friedrich's Namen, aber bom Ministerium bes Auswartigen geführten Korrespondenzen. Die Fulle des Stoffes gebot eine folche Befchrantung, und man fonnte fich um fo leichteren Bergens bagu entschließen, als alle wirklich belangreichen Angelegenheiten eben in den Rabinetsschreiben des Ronigs gur Sprache tamen und ben Miniftern nur untergeordnete Sachen überlaffen blieben. Ber eine einzelne Frage behandeln will, ber wird gut thun, auch biefe Alten heranzuziehen, ebenfo wie dann auch die Berudfichtigung ber den Erlaffen Friedrich's zu Grunde liegenden Berichte erforderlich fein wird. Der Zwed einer folden Publifation tann eben nicht fein, Die archivalifchen Studien überhaupt überfluffig zu machen, und der Berth ber Politischen Korrespondeng speziell liegt in einer anderen Richtung. als vielfach angenommen wird. Gie foll uns bor Allem ben Ronig in feiner Regententhatigfeit, in feinem Denfen und Sandeln als Polititer und, mas damit eng jufammenhängt, als Feldherr vorführen, und nur baburch, daß in fast einzigartiger Beife alle Direktiven bon Friedrich ausgingen, alle Faden ber Regierung in feiner Sand gufammen liefen, erweitert fich die Renntnis feiner politischen Erlaffe gu einer Renntnis ber preugischen Politit in ihren wichtigften Grundgugen. Die Bande ber Politischen Korrespondeng burchzugeben, ift ein Genug, wie ihn wohl felten die Lefture einer Aftenfammlung gewährt. Go fehr vermögen wir uns an der Sand der Briefe in den Geift des Monarchen zu verfeten, mit ihm zu fühlen und gu benten, nachzuempfinden, wie fich in jedem Moment die politischen Berhaltniffe feinem Auge barftellen. Geine gange Berfonlichfeit ent= Schleiert fich, der Riefengeift, der Alles überschaut und leitet, der Rönig, dem die Pflicht des Herrscherberufes und die Ehre des Landes über Allem stehen, der Feldherr, der mit genialer Rühnheit, feinster Berechnung und nie ermattender Regjamfeit der Belt in Baffen trott, der liftige Diplomat, der alle Borgange lauernden Blides verfolgt, um fich feine gunftige Konjunktur entgeben zu laffen, all' dies tritt anschaulich hervor, und nicht minder offenbart fich die Eigen= art feines Charafters, die Leidenschaft bes heißen Blutes und die Lebhaftigfeit des Temperaments, Leichtgläubigfeit und Migtrauen in feltener Mifchung, ungeheuere Anforderung an die Leiftungsfähigkeit feiner Beamten und Offiziere, rudfichtslofe Barte gegen jede vermeint= liche Pflichtverfaumnis. Undererfeits feben wir auch wieder Die Beich= beit feines feelischen Empfindens hervorleuchten, freuen wir uns feiner Uneigennütigfeit, feiner neidlofen Anertennung fremben Berdienftes. Menichliche Große und menichliche Schwäche, die wunderbare Fulle feiner Perfonlichteit, die Belt der Biderfprüche und Kontrafte in diefem Innern fpiegeln fich in feinen Briefen wieder. Aber immer - das ift doch wohl der bleibende Eindruck -, auch wo wir uns abgeftogen fühlen, tritt als verfohnendes Element die Beobachtung ein, daß all' fein Sandeln nur bon bem einen Bedanten an bas Bohl des Staates geleitet ift, und der ebenfo fchreckliche wie erhabene Egoismus, welchen man als den Rern feines Befens bezeichnet hat, löft fich auf in die bentbar höchfte Steigerung fürftlichen Bflicht= bewußtseins, großartigfter Staatsgefinnung. Um anziehenoften berührt vielleicht bas eigenartige Berhaltnis, in dem Friedrich's allgemeine Borausfehungen mit der Rudficht auf die ihm zukommenden Nachrichten fteben, die Art, wie fich die außeren Gindrude mit feinen eigenen Unnahmen und Konftruftionen außeinanderfegen. Ber bas in's Auge faßt, wird die an Friedrich gerühmte Gabe, die Dinge immer nur fo gu feben, wie fie wirklich maren, ihm nicht ausnahmstos zuerkennen; freilich nicht Antipathieen und Sympathieen find es, die feinen Blid zuweilen trüben, wohl aber das fanguinifche Temperament und die Lebhaftigfeit feiner Phantafie.

Auf den Inhalt der vier Bande im einzelnen einzugehen, muß ich mir verfagen und mich mit wenigen Bemerkungen begnügen. Es

fei daher auf einige Arbeiten hingewiesen, die bereits aus diesem neuen Material geschöpft haben, so die Untersuchung von Porsch über Die Beziehungen Friedrich's zur Türkei (vgl. H. 79, 173), von Schmitt über Prinz Heinrich von Preußen und von Treusch v. Buttlar über Friedrich den Großen und England nach dem Siebenjährigen Kriege in den Grenzboten 1898 Heft 15.

Der 21. und 22. Band behandeln die letten Jahre des Siebenjährigen Rrieges. Die militarifden Greigniffe beginnen bereits bor den politischen Borgangen in ben hintergrund zu treten. Der Berbft 1761, mit welchem ber 21. Band einsett, brachte bem Ronig noch einen schmerglichen Berluft, Die Erfturmung von Schweidnis burch Laudon, und Friedrich geftand feinem getreuen Findenftein, jest fei das Unglud fo groß geworden, daß es ohne ftarte Beilmittel feine Gulfe gabe, und als bann auch Rolberg ben Ruffen erlag, ba glaubte er einen Augenblich, feinen neuen Feldzug mehr bestehen gu fonnen und baran benfen zu muffen, mas er feinem Reffen noch im Bege ber Unterhandlung aus ben Trummern feines Staates retten fonne. Berhaltnismäßig wenig Gewicht legte ber Monig auf Die Abschwentung Englands, fo fehr auch fein Born über die Treulougfeit, fein Sag gegen Bute, ben Mann, ben man lebendig rabem follte, erregt wurde. Bas ihn den Abfall bes Alliirten nicht fo fcmerglich, wie man erwarten follte, beflagen ließ, war die Soffnung auf die Baffenhülfe der Türken und Tartaren, auf die er trop aller bisherigen Erfahrungen mit Bestimmtheit rechnete. Gichel nennt ben Gang ber Berhandlungen in Ronftantinopel damals geradezu ben Barometer für die Entschluffe Friedrich's, und Diefer felbit ertlarte bie Saltung der Türken für viel wichtiger als die Borfälle in London. Eine nachhaltige Wirfung übte auch die Runde von der mitten im Rriege vorgenommenen Armeereduftion der Ofterreicher aus; in Diefem exemple sans exemple fah er das erfte untrügliche Anzeichen, daß Dfterreichs Rraft infolge finanzieller Erichopfung erlahmte. Das Berfahren des Wiener Sofes machte auf ihn einen fo tiefen Gindrud, daß er auch nach geschloffenem Frieden fich immer nur nach bem Stande ber öfterreichischen Finangen erfundigte; aus der Finanglage glaubte er mit Sicherheit auf friegerifche ober friedliche Abfichten ber Bojs burg schließen zu tonnen, fie murbe die boussolle feines eigenen Berhaltens.

Die türkischen Bersprechungen und die öfterreichische Geercsverminderung hatten zur Folge, daß Friedrich mahrend bes Winters

1761/62 fich teiner fo verzweifelten Stimmung hingab wie ein Jahr juvor. Den entscheibenden Umschwung aber brachte der Tod Elifa= beths. Bon ber Stunde an, wo Friedrich wußte, daß Rugland mit ihm in Frieden leben wolle, ging ein gang anderer, frifcherer Bug durch alle feine Schreiben, fie athmeten wieder die alte Siegeszuver= ficht und verriethen bereits wieder die fühnften Projekte. Denn wenn auch Friedrich nicht in ber ruffischen, fondern in ber öfterreichischen Armee ben gefährlichften Gegner erblickte, die Ruffen maren es boch, die ihn zu ftorfen Detachirungen gezwungen und die Rriegführung gegen die Ofterreicher gebemmt, ja durch Bereinigung mit diesen ihn ju erdruden gedroht hatten. Dhne jenen Feind im Ruden traute er fich zu, mit den anderen Gegnern fertig zu werden. Die schwierige Stellung, in welche er nunmehr gu ber feit Jahren gum Rrieg gegen Rugland gehetten Türkei gerieth, fummerte ihn wenig, und die Un= entichloffenheit ber Pforte tam feinem biplomatifchen Gefchid zu Gulfe; die Beforgniffe feiner angitlicheren Minifter erwiesen fich als grundlos.

Die Wirtung des Friedens mit Außland zeigte sich sofort in der weit lebhafteren Aftion des Feldzugs von 1762. Ja der König verhielt sich jett den Friedenswünschen gegenüber äußerst fühl, denn er dachte erst im Felde die günstigere Lage auszunußen, um dann bei etwaigen Verhandlungen seine militärische Position um so nachdrüdzlicher gestend zu machen. Die Erwartung trog nicht. Der Wiedergewinn von Schweidnitz und Heinrich's Sieg bei Freiberg verschaften ihm das Übergewicht und bildeten den glänzenden Abschluß des langen, blutigen, wechselvollen Kingens. Ueber die Friedensverhandshandlungen selbst, mit denen der 22. Band schließt, ersahren wir infolge der monographischen Vorarbeit Beaulieus Marconnans nicht viel Neues.

In schlichten, ergreisenden Worten zeigte Friedrich seinen Nächsten und Freunden die frohe Botschaft an, zufrieden, daß er mit Ehren aus dem Kampse hervorging, und im selben Augenblicke wandte sich all' sein Sinnen und Trachten auch schon der Wiederherstellung des surchtbar verheerten Landes zu. Dem Prinzen Heinrich schrieb er: "Wenn ich das Unglück des Krieges wieder ganz gut mache, dann bin ich zu etwas gut gewesen; darauf beschränkt sich mein Ehrgeiz." Das Leben hatte für ihn keinen Reiz mehr, er sühlte sich vereinsamt, in seiner Hauptstadt kannte er nur noch die Mauern wieder, aber die Wenschen, welche ihm lieb und theuer gewesen, sand er nicht mehr vor.

Das politische Suftem, bas fich in ber letten Rriegszeit berausgebildet hatte, Anschluß Breugens an Rugland, blieb auch nach bem Frieden bestehen. Frankreich hatte fich gegen Friedrich's Bunfch 1756 von ihm losgefagt und verharrte in Feindschaft; England hatte ihn feiner Meinung nach fchnobe im Stich gelaffen und fich um jebes Bertrauen gebracht; auf Diterreich manbte er bas Sprichwort an: Le chat demeure chat quoi qu'il fasse, fo blieb nur Rugland übrig, und man darf nicht vergeffen, daß Friedrich burch ben Rrieg von der ehemaligen Geringschätzung ber Mostowiter boch etwas jurudgefommen war. Das leidenschaftliche Ungeftum, mit bem er fich bem neuen Berbundeten in die Arme marf, ift durch die Lage Breugens und durch Friedrich's Erfahrungen vollauf erflärt; dennoch möchte man wünschen, er hatte nicht in folder Beije um Ratharina's Gunft geworben, wie er es wirflich gethan hat. Bang ungetrübt blieb auch bas neue Freundschaftsverhaltnis nicht, und Friedrich hatte bald Anlag gu flagen, bag er für feine vielen Befälligfeiten nur geringe Begens leiftungen bon Rugland erhalte. Doch diefe Diffitimmung verflog jedes Mal fchnell, benn feine Bedanten waren nur auf Bewahrung bes Friedens gerichtet, und bes Friedens glaubte er nur im Bunde mit Rugland ficher fein zu fonnen. Die preugisch-ruffischen Bezies hungen bilben bemaufolge auch den Sauptinhalt der Politischen Rorre fpondeng im 23. und 24. Band, und am hellften offenbart fich ihre Bedeutung in ber polnischen Ronigswahl. Englands Unnaberungsberfuche erfuhren eine unzweideutige Abweifung.

Rönigsberg i. B.

M. Immich.

Berboni und helb in ihren Konstitten mit der Staatsgewalt 1796—1802. Nach archivalischen Quellen von C. Grünhagen. Berlin, F. Bahlen. 1897. IX, 312 S.

Dieser "Ausschnitt aus zwei Biographien, gedacht als ein Stüd Kulturgeschichte", eröffnet in der That einen gleichsam stereostopischen Einblick in eine noch wenig klare Periode der inneren Geschichte der preußischen Monarchie. Jurisdiktionelle Machtsprüche und willkürliche Finanzgebarung seitens der Träger der Krone auf der einen Seite, auf der andern ein Theil des Beamtenthums als Vorkämpser der Gesetlichkeit würden in gewissem Sinne eine Justration zu den umfassenderen Arbeiten Stölzel's bilden. Aber darüber hinaus reicht die Bedeutung der obigen Schrift. Sie verbreitet zum ersten Wal in durchaus urfundlicher Weise Licht über die Grundlosigkeit der im

ichwarzen Buch Beld's, fowie im fcmarzen Regifter erhobenen Un= ichuldigungen gegen die Amtsführung des Minifters Grafen Somm hinfichtlich Gubpreugens. Wenn fie auch nicht bezwedt (G. 267), bie Frage ber fubpreußischen Buterverleihungen, die nur burch Gingel= untersuchung hinfichtlich der Büterfompleze gang gelöft werden fann, zu erschöpfen, so ift der Bf. doch weit genug eingedrungen, um aften= mäßig Sonm, ben "Bicefonig" von Schlefien, gu entlaften von bem Borwurf unlauterer Amtsführung, wenn auch nicht von dem der Schwäche. Aber auch feine, von den Ibeen ber Revolution erfüllten, aber leidenschaftlich fritiflosen und nicht besonders hervorragenden Anfläger erfahren eine Art Entschuldigung durch die unverfennbare innerliche Buftimmung und Unterftugung, Die fie, und insbefondere Beld, durch einen Theil des höchsten Beamtenthums erfahren. Den charafteriftischften Beleg bafur bietet bas Schreiben bes Beheimen Rabinetsraths Menden an Rödrig (S. 182). Wenn Menden vieles im schwarzen Buch für "unzweifelhaft mahr" und nur burch "schiefen Befichtspuntt" verrudt erflart, jo will er bamit, icheint mir bem Bufammenhang nach, nicht fowohl Sohm und ben Großtanzler Gold= bed bennoch belaften, als andeuten, daß fie nur durch Schwäche gegen Friedrich Bilhelm II. und beffen Umgebung gefehlt hatten (f. auch S. 255 u. 267). So bleibt, wie regelmäßig, Stoff zu er= neuten Fragen übrig, befonders über die Stellung Triebenfeld's gu jenen Softreifen. Gine Schwierigfeit bietet auch die Bezichtigung bes Großtanglers wider Suareg wegen Anrathens zu einem Dacht= fpruch (S. 76). Gehr beachtenswerth ift, was in ber Ginleitung (S. VI) gejagt wird, über bie Befährlichfeit fulturbiftorifcher Dar= ftellung aus nicht unter fich gleichwerthigem Material. Der Bf. ver= bient für feine intereffante Studie ficherlich ben Dant ber Siftorifer.

Greifswald. H. Ulmann

Der Krieg von 1806 und 1807. Bb. 4: Pr.-Eylau — Tilfit. Mit 3 Schlachtplänen, 2 Übersichtstarten und 11 Stizzen. Bon O. v. Lettow-Borbed, Oberst a. D. Berlin, Mittler & Sohn. 1896. XVIII, 475 S.

Die Beendigung des nun abgeschlossenen Werkes auf der bisherigen Grundlage ist dem Bf. nach der Unterbrechung der Publikationen Foucart's durch das anerkennungswerthe Entgegenkommen des französischen Kriegsarchives — Überlassung von Abschriften an das preußische Kriegsarchiv — ermöglicht worden. Die Operationen und das militärische Berhalten Napoleon's werden auch hier zum

erften Mal aus erfter Quelle dargelegt und mit dem gereiften Urtheile bes Bf. erläutert; unbefangener fonnen friegerische Borgange nicht geschildert werden, als es hier geschieht. Aber auch für die preußische Rriegsführung bedeutet diefer Band einen Fortschritt; die Stromungen hin und wider find vielleicht nicht in voller Tiefe erfaßt, werden aber jedenfalls mit vollfter Objeftivität betrachtet. Dies gilt fowohl von der Person des Königs, als auch 3. B. von der des Generals l'Eftocg, ber nach ber letten Darftellung biefer Epoche, in Dl. Lebmann's "Scharnhorft", neben feinem Generalftabschef Scharnhorft eine faft unbegreiflich flägliche Rolle fpielen mußte. Sier nun wird mit wirklicher Unparteilichkeit, Die ber Benialität Scharnhorft's felbite verftändlich teinen Eintrag thut, auf Grund bes in ber Anlage V abgedrudten Schriftwechfels zwifchen l'Eftocq und Scharnhorft gezeigt, daß Scharnhorft in der fehr begreiflichen Erregung des Augenblids feinen tommanbirenben General gu hart beurtheilte. Dir wenigstens ericheint l'Eftocq - wenn er auch zweifellos mit feinen 68 Jahren an Körper und Weift nicht ber munichenswerthe Guhrer war - als General boch nicht fo gang unfraftig und thatenichen, wie M. Lehmann, einfeitig auf Scharnhorft fugend, ihn binftellt, und als Menich fogar von gang überraschender Bute bem jedenfalls fehr unbequemen Untergebenen gegenüber, beffen "vorzügliche Ber-Dienfte" er eben "im hochften Grabe" anerkennt (G. 465). Die Betrachtung bes Bf. über den Ruhmesantheil bei Br.=Enlau zwijden l'Eftocq und Scharnhorft barf als muftergultig fur eine gewiffenhafte und gerechte Untersuchung bervorgehoben werden, die getragen wird von gefunder militarifcher Anschauung, der Grundbedingung nub. bringender Rriegsgeschichtschreibung.

Auch in diesem Bande tritt die Schilderung der taktischen Busammenstöße erheblich zurück hinter der Entwicklung der Operationen
und besonders auch der Operationspausen; wiederum erhebt sich die
allumfassende Thatkraft Napoleon's im hellsten Lichte, und wiederum
erwächst u. a. dem Marschall Bernadotte, grade durch das neue
Material aus dem französischen Kriegsarchive, der begründete Borwurf der Unzuverlässischen und Unthätigkeit bei den Operationen:
wie vor Auerstädt und in Polen (vgl. H. 3. 74, 340), so durchkreuzte
er auch bei Pr.=Eylau hierdurch die Absichten Napoleons; mit Recht
weist der Bf. hierbei "auf den späteren Führer der Nordarmee" him

Auch auf politischem Gebiete erfährt unsere Renntnis eine wesentliche Bereicherung: Die Inftruktion Des nach Tilfit gesandten öfterreichischen Generals v. Stutterheim wird hier zuerst mitgetheilt; meinte noch A. Beer (10 Jahre österreichischer Politik), Stutterheim habe das Eintreten Österreichs gegen Frankreich "unter gewissen Besdingungen" in Aussicht stellen sollen, so weist die sehr lehrreiche "Instruktion" den General klipp und klar an: se resuser à tout ce qui pourrait être interprété comme un engagement précis ou positis. (Der Abdruck der Instruktion ist übrigens nicht ganz korrekt; so ist u. a. S. 471, 3. 19 v. o. aucune zu lesen statt avance; 3. 21 et ce statt le; 3. 23 sehlt das Komma vor qui.)

Muf G. 425 läßt ein unrichtig gesettes Romma Napoleon bie Königin Luife als "meine Freundin" bezeichnen; S. 262 überfest ber Bf. die Charafterifirung des Hagelsberges durch den Marichall Lefebore mit "Buderbrob", was im Deutschen feinen militarifchen Sinn gibt; bas pain de sucre heißt naturlich "Buderhut", auf beffen Spite eben nur eine fleine Abtheilung Blat bat. Der franjöfifche Siftoriter heißt Bandal, nicht Bendel (G. VII u. 425). Der Bertheidiger von Dangig fchrieb fich Raldreuth, nicht Ralfreuth. Sierbei möchte ich mir noch eine fleine Erganzung zu ber Bufriebenheit bes Ronigs mit der Bertheidigung von Dangig erlauben: nicht nur durch Ernennung Raldreuth's jum Feldmarichall ehrte ber Ronig jugleich bie Befatung (G. 275), fondern er bewilligte auch durch Rabinetsorbre an Graf Lottum bom 5. Juni 1807 "ber Barnifon bon Dangig gur Belohnung für ihre bei ber Bertheibigung ber Feftung bewiesene Musbauer und Bravour bas Traftament auf einen Monat extraordinarie, vom Feldwebel abwärts".

Dem Werke Lettow's gebührt ein hervorragender Plat in der friegsgeschichtlichen Literatur; ich glaube nicht, daß in der Erkenntnis des inneren Zusammenhanges der Operationen und auch in dem der Kriegführung mit der Politik, besonders aber auch in der Unbesangenheit des militärischen Urtheils das hier Gebotene wird übertroffen werden.

Nicht gerade glänzend und fortreißend, aber klar und maßvoll geschrieben, übersichtlich gruppirt und überall wohl begründet, dabei vortrefflich ausgestattet mit lehrreichen Skizzen und bereichert mit werthvollen, zum Theil neuen urkundlichen Anlagen, bieten die vier Bände eine Fülle von Anregung und Belehrung, und ihr Studium erfüllt uns mit Genugthuung, daß wiederum ein preußischer Offizier es ist, der die seit Mitte des Jahrhunderts neuerschlossenen Quellen

für ben ungludlichften Rrieg, den Preugen geführt, mit fo hober Objettivität und Sachtunde gusammengufaffen gewußt hat.

Berlin.

Herman Granier.

Graf Reinhard. Gin deutsch-frangofisches Lebensbild. Bon B. Lang. Bamberg, Buchner. 1896. 614 G.

In ben letten Jahren veröffentlichte ber Bf. eine Angahl von Einzelftudien über Reinhard, den weltbürgerlichen Schwaben im Dienfte Frankreichs. Jest hat er beren Ergebniffe in einer umfangreichen, vielleicht nur etwas zu weitläufigen Biographie gufammengefaßt. Leiber mußte er darauf verzichten, ben handichriftlichen Rachlag Reinhard's zu benuten, ben die Erben heute noch ber Forschung hartnäckig berweigern. Doch gelang es ihm, ben Musfall Diefer wichtigften Quelle durch eine nicht unbedeutende Angahl von Briefen und Aufzeichnungen namentlich aus der hinterlaffenschaft der Bruder und Bermandten Reinhard's wenigstens theilweise wettzumachen, die ihm zugänglich geworden find. Bas gedrudte Quellen enthalten, ift von ihm forgfältig verwerthet worden. Nur daß er fich für die amtliche Thätigkeit Reinhard's auch auf diefe beschränkt hat, anftatt feine Forschungen auf bas Archiv des Auswartigen Amtes in Baris auszudehnen, möchten wir beflagen. Lang felbit ift 3. B. ber Meinung, daß eine von Maffon (Le departement des affaires étrangères pendant la révolution S. 290) mitgetheilte Stelle auf bas Borhandenfein autobiographischer Notizen bortfelbft ju beuten fei. Auch die Brobe, die Alfred Stern im 1. Bande feiner "Geschichte Europas 1815 - 1871" aus ben Bundestagsbepeschen Reinhard's veröffentlicht hat, macht ben Bunich nach größeren Baben rege. Denn ohne Zweifel liegt in ber faltblütigen Beobachtung feiner Beit die Starte Reinhard's, und in ber Art, wie er die Dinge aufah, ein Magftab für die Schätzung feines eigenen hiftorifden Berthes. Stand er auch nicht gerade am Bebftuhle ber Beit, fo hat er boch manche Strahne Garn bafür geliefert. Mangel an Entichlugfabigfeit und Thatfraft hat ihn in die zweite, mandmal fogar in die dritte Linie gebrängt; Schwäche bes Willens und Charafters ergab für ihn einen peinlichen Zwiespalt des innern und des augern Menschen, wie er felbst es nennt. Diefe innere Entwicklung in Beziehung gu bem äußern Lebensgang hat ber Bf. uns beutlich zu machen gesucht, und wir folgen ihm mit Aufmertfamteit und Beifall, wenn auch nicht immer mit Sympathie für feinen Belben.

2118 Enthufiaft für die politische Freiheit ift Reinhard nach Frankreich gegangen, ein grimmiger Feind jedes Despotismus und aller ariftotratischen Borrechte, hat er fich ber Revolution angeschloffen, und doch hat er den Despoten des Konvents ebenso willig Dienste geleiftet wie dem forfischen Imperator, um fich bann bon ben beim= tehrenden Bourbons zum Grafen und Pair von Frankreich erheben ju laffen und das Krönungsfest Rarls X. in Rheims mit mittelmäßigen beutschen Berfen zu feiern. Erfüllt von ben weltbürgerlichen Ibeen bes deutschen humanismus, hat er in Frankreich ein Feld für feine Bethätigung gesucht und gefunden; er war aber zu ichwach, es zu verlaffen, als jene 3been langit von den nuchternen Forderungen der Bolfsintereffen widerlegt worden waren und Franfreich die Deutschen bis zur Bernichtung befämpfte. Als er in jungen Jahren aus feiner ichwäbischen Beimat in die Fremde manderte, schwor er, ein Deutscher ju bleiben; als er bann in Bordeaux von ber Flucht Ludwigs XVI. erfuhr, erflärte er, als Frangoje leben und fterben zu wollen, und als er fury barauf in Baris feine Borftellung von ber National= versammlung getäuscht fah, schrieb er an Schiller, "er werde vielleicht niemals mit diefer Nation sympathifiren". Und wie wechfelte feine Meinung erft über Napoleon! Rach dem Brumaire fragte er: "Bo ift der Mann, dem nicht die Namen Bonaparte und Giepes Butrauen einflößen?" Alls ihn bann aber ber neue Machthaber, ber in ihm lediglich un honnête homme d'une capacité ordinaire erblichte, von der Leitung der Politif entfernte, wandte fich fein Unmuth gegen denjenigen, "ber die mahren moralischen Kräfte verkannte". Er bleibt aber tropbem in deffen Dienften, und als Napoleon ihn im Jahre 1808 jum Befandten in Caffel ernannte und ihn damit gleichsam wieder ju Bnaden aufnahm, fand Reinhard barin "einen wirklich schönen, edlen Bug", mit dem ber Raifer "fein Berg gewann". Ja, im Jahre 1810 weift er feinen Schwiegervater, ber nicht an den Erfolg ber Ron= tinentalfperre glauben wollte, mit den Worten gurecht: "man durfe an nichts verzweifeln, was Napoleon unternimmt". Da brach aber drei Sahre fpater bas Empire gusammen, und nun fchrieb er an Sievefing über denfelben Napoleon: "Dem Mord-, Raub- und Spielfinn unbeschabet, ben Ball fo eminent an feinem Schabel fand, liegt fein ganger Charafter in ben zwei Borten: Spieler und Martifchreier, wodurch ich ihn längst befinirt hatte." War es aus Schonung für feinen Belden, bag ber Bf. Die letterwähnte Briefftelle, um ben Rontraft nicht fo deutlich erscheinen zu laffen, in die Anmerkungen am Schlusse des Buches verwies? Wilhelm v. Humboldt scheint richtig beobachtet zu haben, als er 1796 aus einem politischen Gespräche mit Reinhard entnahm, er sei in seinen Grundsätzen "ziemlich slach". Auch teine große poetische Anlage hatte Humboldt damals an Reinhard wahrzunehmen vermocht, und manche der dichterischen Ergüsse, die L. in sein Buch aufgenommen hat, scheinen dem Resauch dieses Urtheil zu rechtsertigen; sie wären entbehrlich gewesen.

Mur noch ein paar Bemertungen im einzelnen. Auf G. 22 et gahlt der Berf. von ber Liebe bes jungen Reinhard zu Minna Andrea, der Beliebten Stäudlin's, "die man ju Schiller's Laura machen wollte". Das war allerdings ein Irrthum. Aber ob fie nicht Schiller's Minna war, wie Minor in feinem "Schiller" 1, 576 annimmt? L. erwähnt davon nichts, und boch icheint mir, daß er in bem Auffat über Minna Andrea in Sauer's "Euphorion" 1, 745 (1895) Minor's Annahme nicht zureichend widerlegt habe. - Auf G. 258 wird 30: hannes v. Müller noch im Jahre 1801 als Sofrath in ber Biener Staatstanglei aufgeführt. Das war er bamals nicht mehr, fondern feit bem Berbfte 1800 erfter Cuftos an der Sofbibliothet und fur das Auswärtige Amt nur ausnahmsweise in Berwendung. - Auf S. 555 ergahlt ber Bf., ein Barifer Berleger habe fich im Jahre 1837 von Reinhard einen Brief Goethe's jum Zwede ber Anfertigung eines Facsimile erbeten. "Reinhard überließ ihm einen Brief, worin fich Goethe wegen ber Berleihung bes goldenen Rreuzes der Ehrenlegion bedantte, behielt aber, auf ben Rath bes Ranglers Müller, Die anderen Briefe Goethe's gurud. Es fei im Plane, hatte ibm Müller geschrieben, die Briefwechsel Goethe's der Reihe nach herausjugeben. Bunachft tomme ber mit Rnebel bran, ber bereits drudfertig fei. Jedenfalls, meinte er, follten die Briefe Goethe's und Reinhard's gufammen gedruckt werden." Diefe Stelle lagt die Meinung offen, als ob jenes Dantichreiben an Reinhard gerichtet gewesen mare, was boch ficher nicht des Bf. Anficht fein fann. Der Brief tonnte nur an Napoleon gerichtet gewesen fein. Dag Goethe fich beim Raifer ichriftlich für den Orden bedantt haben wird, fieht wohl außer Frage, und ich habe in meiner fleinen Schrift fiber "Goethe und Napoleon" (Chronit des Biener Goethe=Bereins 1896) die Bermuthung ausgesprochen, ber Dichter werde bei diefer Gelegenheit auch auf des Raifers Anerbieten, nach Baris zu fommen, geantwortet haben. Nun entsteht die Frage: wie war Reinhard in ben Besit des Briefes an Napoleon gelangt? Und was noch wichtiger ift: welches war bas weitere Schidfal bes Briefes? Reinhard ftarb ichon im Dezember 1837, und es ift leicht möglich, daß das Schriftftud nicht mehr an ihn gurud Fam. Benn bies aber boch ber Fall war, muß man bann nicht vermuthen, daß es fich im Nachlag vorfinden werde? Go macht fich auch hier auf's neue der Bunfch geltend, es mogen die Papiere Rein= hard's der Forichung nicht länger vorenthalten bleiben. In ben Sanden eines fo genauen Renners ber Reinhard'ichen Lebensichidfale, wie es Q. ift, würden fie ficher fruchtbare Berwendung finden.

August Fournier. Wien.

L'Alsace au dix-septième siècle au point de vue géographique, historique, administratif, économique, social, intellectuel et religieux. Par Rodolphe Reuss. I. Paris, E. Bouillon. 1897. (Fasc. 116 de la Bibliothèque des Hautes Études.)

Seitbem por ungefähr einem halben Jahrhundert ber alte Strobel feine "Baterlandische Geschichte bes Elfaffes" erscheinen ließ, bat es trop der Fulle neuer Aufichluffe niemand mehr unternommen, auch nur einen größeren Abschnitt Diefes Themas in breit angelegter, jelbständiger Darftellung zu behandeln. Es genügt, fich dies zu vergegenwärtigen, um den vorliegenden ftarfen Band, welcher mit der Schilderung ber wirthichaftlichen Buftande abichließt, mit besonderer Spannung gur Sand zu nehmen, mit um fo größeren Erwartungen, als er aus ber Feber eines Mannes ftammt, welchem die elfaffische Befchichtichreibung mehrere ihrer wichtigften Beitrage verdantt.

Berfen wir junachft einen Blid auf die Quellen bes Buches. Bon Archivalien find in größerem Umfang nur die Reuß fo mohlbefannten Bapiere des Strafburger Stadtarchives und die Rappoltfteiner Aften verwerthet worden, mahrend die Mittheilungen 3. B. aus ben bijdoflich-ftragburgifchen ober graflich-hanauischen Beftanben fich auf ein bescheibeneres Dag beschränten. Das Wert beruht fomit entschieden vorwiegend auf der gedruckten Literatur, die R. wie wenige

beherricht.

Bie fpricht fich nun biefer wohlunterrichtete Renner vor Allem über die politische Entwicklung vom Westfälischen bis zum Ryswyfer Frieden aus? Den Berhandlungen, welche gum Abichluß bes erfteren führten, hat R. feine neuen Momente abgewonnen, berichiedene im Bezirksarchive bes Untereljaß beruhende Korrespondenzen von einigem Belang find ihm entgangen. Für die Interpretation bes Bertrages felbit verwirft er junächit die gewöhnliche deutsche Auffaffung, welche übrigens meines Wissens nie, wie der Bf. wohl nur infolge eines Bersehens sagt (S. 166), das Landvogteirecht als den Inhalt des landgrässlichen Titels bezeichnet hat. Aber auch die französische Dottin scheint ihm ein wenig zu einsach, "um genau den Thatsachen zu entsprechen". Gleichwohl ist sie es, die R.'s eigener Meinung zur Grundlage dient. Die Korrektur, welche er an ihr vornimmt, besteht wesentlich in der starken Betonung der bewußten und absichtlichen Zweideutigkeit des Bertrags. Die Argumentation bleibt dieselbe, wenn K. natürlich auch die Spitzsindigkeiten Legrelle's verschmäht, welche er schon vor 12 Jahren abwies (Revue historique, 1886, 1, 412 ff.), aber sie verliert den Anspruch auf alleinige Gültigkeit; aus dem klaren Recht Frankreichs, welches Legrelle beweisen wolte und das unser Autor schon damals in Abrede stellte, wird eine einseitige Brätension.

Un Diefer Auffaffung halt R. auch in feiner Befprechung bes mahrend bes Drudes feiner Arbeit erschienenen Buches von Jacob fest (Revue critique, 1897, 2, 253 ff.). Wenn er sich aber bier in Abereinstimmung mit Erdmannsborffer glaubt, mit welchem er fic wohl auch in bem vorliegenden Bande felbit hatte auseinanderfeten follen, fo fcheint mir die Uhnlichkeit beiber Anschauungen doch mehr nur eine außerliche. Erdmannsborffer betrachtet die Zweideutigleit wesentlich nur als Sandhabe für spätere Unternehmungen und mißt berfelben somit feine unmittelbare Birtfamfeit bei. Dagegen R. braucht awar freilich auch einige Male ähnliche Wendungen und schreibt noch entschiedener in der Revue critique, die Reunionsbeschlüffe feien nicht rechtlich, fondern nur der Absicht ber frangofifchen Befandten noch im Bertrag enthalten gemesen; aber in ber ausführlichen Darftellung feines Buches wird ihm doch diefe Abficht vielleicht halb unbewußt wieder insoweit zum Recht, daß fich die Frangofen subjettiv mit gutem Bewiffen (S. 171) bereits feit dem Frieden als Berren der Landichaft betrachteten, und nur infolge verschiedener Schwierigfeiten ihre Rechte erft fpater geltend gemacht haben follen (3, 453 ff.).

Bei aller Anerkennung ihres unbesangeneren Charakters wird man bieser Ansicht gleichwohl schwerlich zustimmen wollen. Nicht bie Absicht, sondern der Erfolg der französischen Gesandten ist das Wesentliche, und dieser ist in den Friedensartikeln präzisirt. Wenn man nun auch zugibt, daß die doppelte Behauptung von Marcks und Jacob von der unbedingten Klarheit derselben und der ausschließe lichen Beschränkung der Cession auf den unmittelbaren österreichischen Besit kaum im vollen Umsang berechtigt ist, so wird man doch mmer dem Paragraphen teneatur eine erheblich größere Bedeutung eimessen, als R. thut, und ein wirkliches Anrecht des Königs mindestens uf unterelsässische Stände entschieden bestreiten müssen. Der Bf. weiß a selbst, daß der unterelsässische Landgrasentitel im 17. Jahrhundert ast inhaltsleer war (S. 384) und das Landvogteirecht keine Souvesanität über die Städte einschloß (S. 452), wie er andrerseits auch die wenig bekannte Abhängigkeit von Rappolissein, Murbach und der Oberen Mundat (S. 498 ff., 201, 277) von Österreich nicht übersieht. Dierin wären, glaube ich, die Elemente zu einer fruchtbareren Kritik der alten Ansichten enthalten gewesen.

Statt dessen gibt nun jene freilich nirgends ganz deutlich auszesprochene These von einer sozusagen latenten französischen Herzichaft über ganz Elsaß der Darstellung der Ereignisse nach 1648 etwaß Gezwungenes. Ihre Konsequenzen zeigen sich besonders da, wo die Einzstung des Conseil souverain im Jahre 1657 erzählt wird (S. 321 ff.). Die kgl. Lettres patentes bezeichnen denselben als Nachsolger der alten österreichischen Regierung zu Ensisheim, während der König doch nach R.'s Theorie bereits die Jurisdiktion über ganz Elsaß dezausprucht. Ich glaube nicht, daß es dem Bf. gelungen ist, diesen Widerspruch durch die Annahme zu lösen, daß Ludwig XIV. die Wahrheit in der Urkunde absichtlich noch nicht aussprechen wollte! Überhaupt, wäre die ganze Anschaung richtig, wie käme der Intendant Colbert 1663 dazu, dem König zu sagen, daß er 1648 "einen der wichtigsten Theile" von Elsaß erworben habe? (Bgl. Revue d'Als. N. S. 9, 203 f.)

Bei seiner Boraussetzung findet R. jedoch die Schlußentwicklung ganz natürlich. Er gibt zu (S. 241/2), daß der Friede von Nymswegen die Unklarheiten des Bertrags von Münster nicht beseitigte und die Deutschen "ohne Zweisel" ihre Auffassung beibehielten. "Aber da der Besitz so viel wie Recht war, so lief die Krone Frankreich nicht mehr Gesahr, wenigstens im Elsaß, einen Widerspruch gegen die Aussegung zu begegnen, welche sie dem Bertrag von Münster immer gezgeben hatte." Die Reunionen (S. 244 ff.), über welche R. ein direktes Urtheil übrigens vermeidet, sind daher doch offenbar für ihn nicht unbedingt ein Rechtsbruch. Der Friede von Kyswyk hat dann freilich, dies hebt er ausdrücklich hervor, wiederum nicht die förmliche Aberetung des Elsaß gebracht (S. 263 ff.); aber da die Restitution von Hanauslichtenberg, Leiningen u. s. w. hier übergangen wird, obwohl

R. später (S. 511) selbst das Memoire von Loyson ansührt, welches dieselbe sehr scharf betont, so erhält der Leser doch den Eindruck, daß die französische Rechtsansicht mindestens implicite siegreich blieb. Auch die hiermit zusammenhängende Frage der Nordgrenze des Elses wird keineswegs erschöpfend erörtert (S. 2 ff., 263, 510 ff.).

Wird man an ben eben berührten Bunften auch bei voller und wohlwollender Burdigung der eigenthumlichen Stellung des Bf. nicht auf entichiedenen Biderfpruch verzichten tonnen, fo begegnen uns dafür doch wieder Momente, in welchen wir die Freude haben, uns mit ihm eins zu miffen. Ich will nur zwei ber wichtigften bervorheben. Die Schilderung, welche R. von der öffentlichen Stimmung im Elfaß gur Beit der Reunionen entwirft, ift zugleich fein und treffend; wie weit er immer für das Berftandnis gerade diefer Epoche ben Schluffel in eigenften Empfindungen gefunden haben mag (vgl. S. 454 und noch mehr die Recension Legrelle's), es bleibt darum doch mahr, das Die weit überwiegende Mehrzahl der Elfaffer damals weder entichieden faiferlich noch gar frangofisch bachte, fondern lediglich ein tiefes Be dürfnis nach Schut und Sicherheit fühlte und fich in der hoffnung auf beffen Realifirung ohne große Freude ober Schmerz bem neuen Berrn fügte. Ihre beutsche Nationalität aber bestand trogbem bant bem aufrecht gebliebenen beutschen Schulwesen ungebrochen bis jur Revolution. Gerade bas lette Bugeftandnis horen wir aus Diefem Munde befonders gern; es erfüllt mit Genugthuung, ju feben, mit wie ehrenhafter Aufrichtigkeit R. jenes unter bem Ramen Schmets tau's gebende Bamphlet gur Geite legt, welchem fürglich noch Pfiftet fo unverdiente Beachtung geschentt hat. Richt gang fo rudhaltlos wird man freilich dem geiftreichen Uberblid über die Thatigteit ber frangofischen Berwaltung in ber Proving guftimmen fonnen, beren unbestreitbare Borguge bem Bf. begreiflicherweise bei allem Streben nach einem wohlabgemeffenen Urtheil doch in bas hellere Licht getreten find. Und wenn er bas Biederaufbluben bes Landes in den zwei Sahrzehnten zwischen dem Beftfälischen Frieden und dem Solländischen Kriege bereits zu ben Berdienften ber frangofischen Regierung gahlt (S. 751), so werden wir gerade umgefehrt deffen Urfache barin finden muffen, daß zu jener Beit die Expanfionspolitif Ludwig's XIV. hier noch nicht begonnen hatte, welche alsbald wieder zum neuen Ruin der Landschaft führte. Der andere, vielleicht noch wichtigere Berührungspunkt ift die Beurtheilung der frangofifden Rirchenpolitit im Elfaß, deren eingehende Burdigung allerdings erft ber 2. Band

bringen wird. R. hebt freilich hier vor Allem als deren unglückliche Folge die verzögerte Verschmelzung der Provinz mit Frankreich hervor; aber wir wissen aus seinen übrigen Schriften, daß er nicht bloß destwegen ihr Feind ist. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich vorzüglich in diesem Gegensat den Grund sehe, welcher dem Sohne von Eduard Reuß und dem besten Kenner der Geschichte des elsässischen Protestantismus den vollständigen Anschluß an die Theorie eines Legrelle verwehrt und ihm überhaupt eine freiere und unbefangenere Anschauung bewahrt hat.

Der Raum gestattet über die weiteren Theile des Buches nur noch eine kurze, allgemeine Bemerkung. Sie enthalten, wie dies bei einem so kenntnisreichen Gelehrten nicht anders möglich, eine Fülle wissenswerther, belehrender Mittheilungen, Jedermann wird ihm für die elegante Zusammenstellung der in den verschiedensten, oft sehr entlegenen Monographien zerstreuten Einzelheiten dankbar sein. Schwer wird man sich aber dem Eindruck entziehen, daß diese Abschnitte doch mit Ausnahme des sehr hübschen Abrisses der Verfassung von Straßburg einen wesentlich deskriptiven Charakter tragen und eine tiesere, juristisch-konstruktive Behandlung vermissen lassen.

Straßburg i./E.

Th. Ludwig.

Die Matrifel der Universität Leipzig. Herausgegeben von **Georg** Erler. 1. Band. Mit 8 Taseln in Farbendrud. 2. Band. Mit zwei Taseln in Farbendrud. Leipzig, Giesede & Devrient. 1895. 1897. (U. u. d. T.: Codex Diplomaticus Saxoniae Regiae. Im Auftrage der tgl. sächse Staatsregierung herausgegeben von Otto Posse und H. Ermisch. Zweiter Haupttheil. 16. u. 17. Bd.) XCVII, 752 u. XCIV, 753 S.

Der stattlichen Reihe ber Universitätsmatrikeln, die bisher versöffentlicht wurden, schließt sich nun in dieser musterhaften Ausgabe die wichtige Leipziger an. Nach den verschiedensten Richtungen hin ist das in diesen Stattionen gebotene urfundliche Material belehrend und die Forschung sördernd, und die Entwicklungsgeschichte des wissensschaftlichen Lebens in Deutschland wird durch sie in außerordentlichem Maße gesördert.

Der 1. Band enthält die Matrikel vom Jahre 1409 bis zum Sommersemester 1559 und in einem Anhange die in der Matrikel eingetragenen Relegationen und Exclusionen. Die Einleitung unterzichtet über die Handschriften und ihre Ausstattung, ihre Entstehung und Fortführung, gedenkt kurz der poetischen Beigaben und der Übers

schriften, die, wie es auch anderwärts vorkam, gelegentlich einen Bericht über die Ereignisse des jeweiligen Rektoratsjahres enthalten und bietet dann eine eingehende und werthvolle Untersuchung über die Immatrikulationen unter vergleichender Heranziehung der Gebräuche an anderen Universitäten. Die Untersuchung ist um so dankenswerther, als dieser ganze Borgang bisher unerörtert blieb, auch bei Kausmann keine Berücksichtigung fand.

Die Immatrifulation zu vollziehen war Cache des Reftors, und feine Pflicht, alle Studirenden und die mit ihnen und ber Univerfitat in Berbindung ftebenden Berfonen einzutragen. Aber fie zu erfüllen, war schwer und trot späterer Androhung mit Strafen eine Bollftandigfeit fo wenig zu erreichen, daß bas Tehlen eines Ramens in der Matrifel andern glaubwürdigen Beugniffen gegenüber nicht wider ein etwaiges Studium in Leipzig fpricht. Um fo größer war die Befahr der Unvollständigkeit, als die Immatrifulationen mahrend bes gangen Semefters ftattfanden, vereinzelt notirt und erft am Schluß insgesammt in die Matrifel eingetragen wurden. Als Grundfat für die Reihenfolge murbe in Leipzig der Zeitpunkt ber Melbung feit= gehalten, mahrend in Erfurt 3. B. die hobere gezahlte Webuhr ben höheren Plat in der Reihenfolge gab. Ziemlich allein fteht Leipzig mit dem Brauch, auch in der Matrifel an der Nationentheilung festzuhalten; obenan ftand die meifinische, bann folgten die fachfifde, bagerifche und polnische. Für die Frequenz innerhalb der Nationen find zwei Umftande maggebend: Die Bugehörigkeit eines Bertunftsortes zu ber einen ober andern murbe nicht immer gleichmäßig von ben Reftoren beurtheilt, und die Entstehung neuer Universitäten bielt die Landsleute in der Seimath fest. Für die geschichtliche Entstehung ber Familiennamen bieten natürlich bie Matriteln überhaupt ein reiches Material. Der Regel nach wurden Bor= und Geschlechts namen bes Intitulirten nebft Angabe ber afademischen ober geiftlichen Burbe, feines Standes, feiner Beimath und der gezahlten Webuhr eingetragen. Da der Gebrauch der Familiennamen im 15. 3ahr= hundert noch schwankend war, wurde er oft ausgelaffen und bem Bornamen ber Städtename hinzugefest, ber oft geradezu zum Familiens namen geworben ift; oft gefchah bies auch, obgleich ein folder borhanden war. Der Angabe bes Beimathsortes wurde unter biefen Umftanben befondere Bichtigfeit beigelegt, aber die Leipziger Matritel gab nur diefen, nicht wie andere auch die Diocefe; die Namensform war deutsch, hie und ba mit lateinischer Endung; bei Orten, die eines

flaffischen lateinischen Namens fich erfreuten, murbe biefer angewendet. In der Regel wurde der Geburtsort angegeben. Uber die Standesverhaltniffe ber Studirenden, die Webuhrengahlung und die Gid= leiftung unterrichtet eine übersichtliche Tabelle (II). Was ben erften Bunft anbetrifft, fo find die Angaben fehr ludenhaft und die verichiebenen Rettoren verfuhren babei verschieben. Stellenweise ift allerdings verzeichnet, wieviel Rleriter, Beltgeiftliche ober Monche find, und aus welchen Orden Diefe ftammen, wer von hohem ober niederem Abel ift, wer schon anderwärts promovirt war, und in der Sumanistenzeit fehlen weder die professores eloquentiae, noch die poetae laureati. Die Gebühren wurden in ben verschiedensten Geld= forten gezahlt. Ermäßigung und Erlaß war nach Prager Mufter Armeren gegenüber geftattet bei Chrenimmatritulationen, und in Rud= ficht auf die Empfehlung eines hohen Beren tonnten fie wegfallen; auch durfte die Bahlung etwa bis nach bem Baccalaureatsexamen geftundet werden. Bangliche Befreiung wurde nur den Armen gu Theil, mahrend in Roftod die Stadtfinder, in Roln die Mitglieder ber Bettelorden nichts bezahlten. In ber erften Beit waren die Studirenden, Die fcon in Brag immatrifulirt gewesen waren, von der Bahlung befreit, da Leipzig als Fortsetzung diefer Universität galt. 3m Anfang überwiegen die Bollzahlungen, in der Mitte des 15. Jahrhunderts finten fie berab, vielleicht weil mehr Arme jum Studium brangten, oder weil man milber in der Beurtheilung war. Die volle Gebühr ftieg von 6 zu 10 Grofchen und im 16. Jahrhundert auf 101/2. Sobere Berfonlichfeiten bezahlten oft mehr. Reben diefer Bebühr für den Reftor waren noch Abgaben an die famuli, cursores oder bedelli üblich. Der Reftor behielt ben britten Theil ber Summe, die andern zwei Drittel floffen in die Universitätstaffe - fo mar es in Brag und anderen Ortes und mahrscheinlich auch in Leipzig. Ber fich jum Baccalariat melbete, mußte bie volle Bebuhr gegahlt haben, gegebenen Falls fie nachzahlen.

Bei der Immatrikulation mußte ein Eid geleistet werden, doch wurde Kindern gegenüber davon abgesehen, und sie wurden erst beim Eintritt in das 13. Lebensjahr zur nachträglichen Leistung angehalten. In die Matrifel eingetragen wurden Knaben vom 12. Jahre bis abwärts zum zweiten. Da außerdem alle, die mit der Universität in irgend einer Berbindung standen (Buchhändler, Buchbinder, Diener), bekanntlich darin verzeichnet wurden, so ist es ganz unmöglich, danach die Zahl der wirklichen Hörer zu berechnen.

Die Eintragung der Relegirten und Extludirten ist unvollständig, ebenso die Angabe über die Gründe. Die Relegation wurde dis zum Zeitmaß von 20 Jahren ausgesprochen oder auf unbestimmte Zeit, dis sich eben der Beschuldigte vom Berdacht gereinigt hatte. Die Exclusion setzte schwere Berbrechen voraus, konnte aber auch, besonders auf Berwendung hoher Herren, zurückgenommen werden. Die Angaben der Matrikel über diese Strasen und ihre Ursachen sind sittensgeschichtlich wichtig und interessant.

Der vorlette Abschnitt der Untersuchung wendet sich der Froge nach der Frequenz der Universität zu und stellt sest, wieviel Schwierige keiten sich ihrer Lösung entgegenstellen, und wie man nur zu annähernder Schätzung kommen könne. Immerhin mögen die höchsten und niedrigsten Inscriptionszahlen auch die höchste und geringste Frequenz im allgemeinen und die der Hörer anzeigen. Eine Tabelle (III) giebt eine deutliche Übersicht, und da Krieg und Seuchen den meisten Ginsluß auf das Sinken der Bahlen ausüben, hat der Herausgeber diese Erscheinungen besonders bezeichnet. Im allgemeinen ist in Leipzig die gleiche Beobachtung wie an anderen Universitäten zu machen: Die größere Leichtigkeit des Reisens läßt in den Sommersemestern die Zahl der Ankömmlinge und damit der Inscriptionen steigen.

Bum Schluß sucht E. nachzuweisen, wie sich die Leipziger Frequenz im Berhältniß zu der der andern norddeutschen Hochschulen stellt. Auch dafür erlaubt das Material, nur annähernde Zahlensangaben zu machen. Das allgemeine Ergebniß ist, daß, je größer die Zahl der Universitäten wurde, desto höher die Zahl der Studirenden im ganzen stieg, daß Leipzig seit 1483 die größte unter den nordedeutschen Universitäten war und daß es erst durch die Resormation von Wittenberg überslügelt wurde. Neben dieser blieb es an zweiter Stelle erhalten. Die Tabelle III giebt über alle diese Dinge vortressliche und belehrende Übersicht. Auf den Abdruck einiger für die Universitätsgeschichte wichtigen Urfunden solgen das Calendarium und die Matrifel.

Kürzer fönnen wir uns über den 2. Band fassen: Er enthält für den gleichen Zeitraum die Promotionen in den 4 Fakultäten und bringt in der Einleitung eingehende Untersuchungen über die Bedingungen und das Berfahren dabei. Die Abweichungen in Leipzig gegensüber anderen Universitäten sind nur gering, und im allgemeinen verläuft der Actus überall in den gleichen Formen. So treffen die

Mittheilungen barüber und die Ergebnisse dieser Untersuchung mit den Angaben in den Universitätsgeschichten überhaupt zusammen. Sie hier im einzelnen darzulegen, verbietet der Raum. Da das Dekanatsbuch auch die Beschlüsse der philosophischen Fakultät enthält, hat E. sie ebenfalls mitgetheilt und in der Einleitung eine dankensewerthe Übersicht über die Conclusa, nach Materien geordnet, gegeben, welche die Benutung ungemein erleichtert.

Es liegt in der Natur eines solchen Werkes, daß seine volle Schätzung erst durch längere Benutzung ersolgen kann. Diese Anzeige muß sich auf die werthvollen Einleitungen beschränken, da eine Nachsprüfung des urkundlichen Theiles unmöglich ist, aber sie darf nicht verhehlen, daß das ganze Werk das Ergebnis eines wahrhaft entstagungsvollen Gelehrtensleißes ist, für welchen der Herausgeber des Dankes aller derer gewiß sein darf, die für die Universitätss und Gelehrtengeschichte Neigung und Interesse haben. Zur vollen Wirkung wird das Werk erst nach dem Erscheinen des Registerbandes kommen, inzwischen dürsen wir dann auch die Geschichte der Leipziger Unisversität von E. erwarten, für die diese Urkundenbände die wichtigste Borarbeit waren.

Berlin.

Bruno Gebhardt.

Ständische Berhandlungen in der Kurmart unter Joachim Friedrich (1598—1608). (Berliner Differtation.) Bon Edmund Bracht. hirschberg i. Schl., Alfred Jte. 1896. 100 S.

Die märkischen Stände unter Johann Sigismund. (Leipziger Dissertation.) Bon Eduard Clausniter. Halle a. S., Wischan & Wettengel. 1895. 82 S.

Beibe Dissertationen unternehmen es, an der Hand der Alten zwei Rapitel aus der Geschichte des brandenburgischen Ständethums aufzuhellen. Die Bf. schlagen aber verschiedene Bege ein. Bracht behandelt chronologisch die einzelnen ständischen Bersammlungen (Allsgemeine Lands, Ausschußs und Kreistage). Er schildert die Bewegsgründe, die zu ihrer Berufung führten und schmiegt dann seine Darstellung eng dem Gang der Berhandlungen an. Da er hierbei sehr gründlich auf die einzelnen Artikel der kurfürstlichen Propositionen, ständischen Beschwerden, Repliken, Dupliken 2c. eingeht, so gewinnt man den Eindruck, daß seine Arbeit eine Beröffentlichung der Ständesakten vollauf ersest. Darin beruht nicht zum geringsten Theil ihr

bleibender Werth. Anders ist Clausniger versahren. Er hat seinen Stoff nach shstematischen Gesichtspunkten geordnet und in vier Kapitel eingetheilt: 1. Die Landtagsversassung und die Organisation der ständischen Steuerverwaltung; 2. Beziehungen der Stände zur inneren Staatsverwaltung; 3. die Stellung der Stände zum Glaubenswechsel des Kurfürsten; 4. das Berhältnis der Stände zur äußeren Politik und der Berlauf der ständischen Versammlungen. Seine Darstellung liest sich infolgedessen glatter als die Bracht'sche. Im übrigen steht sie aber, was Reise des wissenschaftlichen Urtheils und Exaktheit der Forschung betrifft, hinter dieser zurück. Auch in der heiklen Frage, inwieweit die Beschwerden der Stände Glaubwürdigkeit und die in ihnen vorgebrachten Einzelfälle typische Berallgemeinerung verdienen, scheint mir C. troß aller Borsicht nicht immer die rechte Linie einzehalten zu haben.

Gegenüber dem, was wir bisher, befonders durch Ifaacfohn. von ben brandenburgifchen Ständen unter ben beiden Rurfurften wußten, bedeuten beide Arbeiten einen großen Fortichritt. Bor allem berücksichtigen fie, was Ifaacfohn fast gang außer Acht gelaffen hatte, das Berhalten der Stände zu den großen afuten Tagesfragen der auswärtigen Politik. Es ergibt fich, wie leicht zu erklaren, daß bie Stände ber Erwerbung Breugens und der niederrheinischen Lander fühl bis an's Berg binan und mit zugefnöpften Tafchen gegenüberftanden. Gine fraftige, auswärtige Bolitit Brandenburgs wurde da= durch fehr erschwert. Defto größer erscheint deshalb das Berdienft der beiden Rurfürften, fich durch die ftanbifden Bedenten und Beldverweigerungen nicht haben einschüchtern zu laffen, fondern die Sande entschloffen nach Maas und Memel ausgestrecht zu haben. - Der Löwenantheil ber ftanbifden Berhandlungen und Beichwerben entfallt auch unter Joachim Friedrich und Johann Sigismund auf bas Bebiet ber inneren Politit und Berwaltung, ber finanziellen, wirthichaftlichen, rechtlichen und fogialen Berhaltniffe. Es handelt fich babei meift um Fragen, die, fo lange Gurft und Stande miteinander um die Herrichaft gerungen haben, zu den ftehenden Differenzpuntten amischen beiden gehörten. Die beiden Dezennien, welche B. und C. behandeln, haben an ihrer Entwicklung und allmählichen Lofung natürlich auch mitgearbeitet. Für eine entscheibende Umgestaltung oder gar ben wichtigen Abschluß einer diefer Fragen find fie aber nicht epochemachend gewesen. Lohnend, b. h. nicht nur als Episode, fondern als abgeschloffenes Bange, laffen fich diefe Fragen baber auch nur in einem größeren Rahmen barftellen. Hierfür werden beide Differtationen als Borarbeiten einst fehr gute Dienste leiften. Münfter. C. Spannagel.

Rurbrandenburg in der Krifis des Jahres 1627. Bon J. Gebauer. (Hallesche Abhandlungen zur neueren Geschichte. Heft 33.) Halle, Niesmeher. 1896. 185 S.

Der Bf. gibt eine Beschichte bes Rurfürstenthums Brandenburg während des Jahres 1627, das für das Land, noch mehr aber für die brandenburgifchen Sohenzollern fritisch war: das Land wurde in das Gebiet des deutschen Rriegsschauplates bineingezogen, mabrend gleichzeitig die Berrichaft ber Sobenzollern in Frage geftellt war. Bas ihm an gedrucktem und geschriebenem Quellenmaterial erreichbar gewesen ift, das hat ber Bf. gründlich und gewiffenhaft ausgenutt. Die reichfte Ausbeute gewährte das tgl. Geh. Staatsarchiv in Berlin. Auf Grund Diefes Materials bat Gebauer eine Abhandlung geliefert, Die trop des Gingehens in alle Gingelheiten bas Intereffe bis jum Schluß rege halt. Sie gerfällt in feche Abschnitte: 1. Der Ginfall der Raiferlichen und die martifche Defenfion. 2. Der Schwebeneinfall. 3. Die Mart als Rriegsichauplat und der Umichwung ber Politik des Kurfürsten. 4. Die Beit ber Truppendurchzuge. 5. Die Mark als Binterlager ber Ofterreicher. 6. Brandenburgs Stellung jum Dublhäuser Kurfürstentag. Der Kurfürst ftand 1627 vor der Frage: Unichluß an den Raifer oder Absetzung. Mit der bisher dem Namen nach behaupteten, in der That aber nicht gewahrten Neutralität mußte die brandenburgifche Politif brechen. Die dem Rurfürften fo häufig und auch von B. verübelte Neutralität war wohl weniger das Er= gebnis fluger ftaatsmännischer Berechnung, als ber Ausfluß politischer Dhumacht, beren fich der Rurfürst und feine Rathe auch fehr wohl bewußt waren. Die Schuld an ber Ohnmacht trugen jum Theil ber energielofe Fürft felbft, jum Theil auch die Landstände, welche nicht genügende Mittel gur Bertheibigung bewilligten. Leider hat B. nicht mehr Max Bar's "Politik Pommerns mahrend des Dreißigjährigen Rrieges" benuten fonnen. Bar's Buch bringt auf G. 3 und 169 Außerungen aus Briefen bes Rurfürften an Bogislaw bom 8. Mai und 22. Juni 1626. In bem erften schreibt er im Unschluß an die Einlagerung Mansfeld's: "benn weren wir in Berfaffung geftanben, fo hatte uns gewißlich basjenige, was bishero geschehen, nicht wiber= fahren follen". In dem zweiten theilt er Bogistam mit, ber Ronig

bon Danemark habe bon ihm verlangt, er folle mehr Truppen aufftellen, um ben Raiferlichen das Land zu verschließen. Aber, meinte der Rurfürst regignirt, wenn er das fonnte, dann wurde er weber die Danen noch die Mansfelber in's Land gelaffen haben. Golde Auge rungen laffen erfennen, daß es bem bedauernswerthen Fürften weniger an gutem Billen fehlte, ber freilich bei bem Mangel an Thatfroft nicht ftart mar, als an ber nöthigen Macht, die brobenbe Befahr abzuwehren. Etwas zu ftreng scheint mir G. mit ben Bebeimen Rathen in's Bericht zu geben, die ber Rurfürst mit ber Regierung in ber Mark betraute, als er Ende 1626 nach Breugen ging. Gelten wohl hat fich eine Behorde in fo troftlofer Lage befunden, wie dieje unglückseligen Staatsmanner, die mit 900 Soldaten vier Festungen besehen und das Land gegen Raiserliche und Danen verwahren follten. Darf man es ihnen verargen, daß fie ben Rrieg möglichft lange bon der Mark fernzuhalten fuchten, auch burch fleine Mittel, die inmitten des Getriebes gewaltiger politischer Rrafte fleinlich erfcheinen? Dem Durchzug bes von Guftav Adolf geworbenen Kriegsvolles möchte ich nicht eine folche politische Bedeutung beimeffen wie B., ber dem Schwedeneinfall ein besonderes Rapitel widmet. Die Wahrung der Neutralität war damals nicht fo ftreng wie heutzutage. Sehr anschaulich schilbert B. nach Berichten aus allen Theilen bes Landes das Elend, das die Ginquartierung ber Raiferlichen brachte. Bas S. 153 von Montecuculi's Magregeln in Prenglau berichtet wird, ift aber in Konigsberg in der Neumart geschehen; Montecuculi ift damals nicht durch Prenglau gefommen. — Der Bf. gedentt biefer Abhandlung noch andere folgen zu laffen, welche bie Stellung Rurbrandenburgs im Dreißigjährigen Rriege behandeln.

Berlin. Paul Schwartz.

Das zweite strassumbische Stadtbuch. Theil 1: Liber de hereditatum obligatione. Herausg. von Dr. Christian Reuter, Paul Liek und Dr. Otta Behner. Bissensch. Beilage zu den Programmen des Gymnassums und Realgymnassums. Ostern 1876. Strassund 1897. VIII u. 186 S.

Über den hohen Werth von Stadtbüchern für die Rechts-, Sittenund Ortsgeschichte besteht seit Homeyer wohl kein Zweisel. Es sind denn auch, namentlich für die Hansestädte, wie Braunschweig, Hamburg, Kiel, Wismar, Riga, Reval 2c., seit Jahren Beröffentlichungen derselben erfolgt, je nach der besonderen Art des Stoffes unter verschiedener Benennung als Ginnahme-, Schuld-, Bersestungsbuch, Rathslinie u. bgl. mehr1). Das altefte Stralfunder Stadtbuch, das ichon vor nahezu 25 Sahren ber Offentlichfeit juganglich gemacht murbe, beginnt mit dem Jahre 1270 und endigt 1310. Unmittelbar an basfelbe fnüpft bas zweite an, bas uns eben burch bie vereinten Bemühungen ber brei genannten Gelehrten vorgelegt wird. Derfelbe Stadtfchreiber, Johannes Ruffelin, hat den Ausgang bes alten und den Gingang bes neuen geschrieben, wobei er die Berhandlungen des Jahres 1310, die er bereits in das alte Buch eingetragen hatte, im neuen wiederholte. Das zweite Stadtbuch umfaßt die Beit bon 1310 bis 1342 und bringt die Auflaffungen, mittels beren bamals die Eigenthümer ihre Saufer ober Grundstude verfetten (Stadtpfandbuch, liber de hereditatum obligatione). Der zweite und britte Theil, die einerseits die Berhandlungen aufzeichnen, mittels beren bas Gigenthum an Grund= ftuden übertragen murbe (Stadtverlagbuch, liber de hereditatum resignatione) und andrerseits die Rathswillfüren enthalten (liber de arbitrio consulum), follen fünftig ebenfalls an's Tageslicht gebracht merben.

Die Ausgabe des Stadtbuches ist unter Berücksichtigung moderner Editionsgrundsähe mit augenscheinlich größter Sorgsalt veranstaltet. Über ihren Plan belehrt eine kurze Einleitung von Reuter, die auch auf einige Ergebnisse hindeutet. Diese schnell zu sinden, erleichtern drei zweckmäßige Register, ein Register der Orts und Bersonensnamen, ein topographisches Register der Stadt, ein Bort und Sacheregister, in hohem Grade. Bei einem Berse wie dem vorliegenden, in dem man nicht zusammenhängend lesen kann, unentbehrlich, dieten sie dem Benutzer des reichhaltigen Berses zugleich eine höchst dankensstrette Borarbeit.

Eine folche weist auch der Anhang mit einer Zusammenstellung der im Stadtbuche vorkommenden Gewerbetreibenden auf. Bemerkens= wertherweise fällt diese nicht so umfangreich aus, wie die aus dem älteren Stadtbuche und dem Versestungsbuche sich ergebende. Dort lassen sich 113 verschiedene Berufsarten nachweisen<sup>2</sup>), hier nur einige 50, darunter freilich einige, die einen weiteren Fortschritt in der Arbeitstheilung bedeuten und zum ersten Male auftauchen, so der

<sup>1)</sup> Bgl. Sanfifche Geichichtsbl. 1889. S. 227.

<sup>\*)</sup> Bgl. Stieba u. Mettig, Schragen der Gilben und Amter der Stadt Riga bis 1621. 1896. S. 47—52.

bocmeker, der Schildmacher (clippiator), der Schönbäcker (sconebecker), der Kuchenbäcker (tortator, tortifex), der Leinenhändler (linicida), der Fährmann (verman), der Pfandleiher (wokerere). Fusor ollarum würde ich übrigens vorziehen durch gropengiesser wiederzugeben, nicht durch Töpfer, den ich in ollifex erblicke. Der Gropengießer würde sonst im Berzeichnis sehlen, während er in älterer Zeit nachweisbar ist und überhaupt in den Hanselflädten häufig war.

Die Politik Pommerns mahrend des Dreißigjährigen Krieges. Bon Max Bar. (A. u. d. T.: Publikationen aus den tgl. preußischen Staatsarchiven. Bb. 64.) Leipzig, S. hirzel. 1896. XII, 504 S.

Der Zweck der vorliegenden Beröffentlichung ift der, die () Quellen gur Geschichte ber Politif Bommerns mahrend bes großen Rrieges zur Darftellung zu bringen,' fo lautet die Erklärung des Berfaffers, aus der freilich bas angemertte , die' ju ftreichen ift, benn, wie wir weiter horen, geftattete ber bem Bf. zugewiesene enge Raum die Biebergabe ,nur folder Urfunden, welche nicht bereits anderweitig veröffentlicht ober eingehender behandelt worden waren'. Run macht aber bas, was für ben Wegenftand unferes Buches bisher in Quellensammlungen und quellenmäßigen Darftellungen ichon geleistet worden ift, eine durchaus nicht unerhebliche Summe aus, und wie fich leicht benten läßt, ift es vielfach gerade bas Bichtigfte, mas badurch dem Bf. vorweggenommen war. Damit ift alfo dem vorliegenden Buche, bas übrigens erft beim Jahre 1626 einfest, der Charafter eines Erganzungswerfes aufgeprägt, der bei der Benugung nur um fo fühlbarer wird, je weniger er außerlich fenntlich gemacht ift. Meiner Unficht nach mare es nüglich gewesen, auf Diejenigen Borarbeiten an Quellendrucken und Bearbeitungen, welche burch bas vorliegende Buch nicht erfett werden, in diesem etwas ausführlicher und fuftematifcher zu verweisen, als es ber Bf. thut. Das hatte besonders in der Ginleitung geschehen fonnen, die ihren ausgesprochenen 3wed etwas einseitig barin fieht, nur gerade die neu veröffent= lichten Quellen ,erläuternd zu begleiten' und fie ,durch Erwähnung und Berarbeitung weiterer Aften' ju ergangen. Dieje Erflarung bes Bf. führt uns auf feine Bertheilung des neuen Quellenftoffes. Das Bichtigfte bietet ber Saupttheil ber Publifation, Deffen Text durch 240 Rummern ,Urfundenbeilagen' gebildet wird, von denen 27 in vollem Wortlaut, 43 in "gefürztem Abbrud' und 170 in Auszugen

ericheinen1); in ben Unmerfungen gum Saupttheil tritt eine beschränfte Angahl von Regeften als zweite Gruppe hingu. Gine britte Gruppe bilden die gablreichen Aftenftude, die mit obigen 240 gufammen in Der Einleitung verarbeitet werben, eine vierte Gruppe wird wieder in ben Unmerfungen gur Ginleitung bingu berzeichnet und eine fünfte Gruppe endlich wird in einer Anlage' zu abgesonderter Darftellung Der pommerschen Politik beim Frankfurter Konvent von 1634 gu= fammengefaßt. Bei folder Bertheilung ber Quellen in fünf Gruppen, von benen nur die erfte ftreng zeitlich geordnet, die übrigen fachlich aufammengeftellt find, und von benen nur bie erfte und fünfte fich einer regelmäßigen Umrednung ber Daten alten Stiles erfreut2), wahrend fonft die Löfung der Frage, welcher Stil gemeint fei, meift bem Benuter überlaffen bleibt, muß man eine chronologische Uberficht schmerzlich vermiffen. Much ift bas häufige Fehlen ber Ortsangaben zu bedauern. Beiter muß bemertt merben, bag ber Brund= fat, nur unveröffentlichte Urfunden abzudruden, nicht ftreng burch= geführt worden ift: ichon in Werten, die man alsbald gur Sand nimmt, findet man Stude wieder, Die bei Bar als angeblich neu ericheinen, fo ben Bericht bes Lars Grubbe von 1630 Juli 20. (B. Dr. 112, Auszug aus dem Entwurf) im Krigshist. Arkiv 1, 700 (Bortlaut der Ausfertigung), den Bescheid ber Ronigin Chriftine bon 1649 Auguft 3. (B. Dr. 232, gefürzt) bei Dahnert, Sammlung Domm. Landesurfunden 1, 809 (vollständig).

Die Untersuchung der Politit eines Landes hat vor allem Klarsbeit zu schaffen über die Träger dieser Politit und über die Grundsbedingungen ihres Wirkens. Dauernde Träger der pommerschen

<sup>1)</sup> Nr. 63 ist eigentlich nur Überschrift. Zur Beurtheilung der getürzten Stücke verweist der Bf. auf die als Musterbeispiel für derartige Kürzung behandelte Nummer 38; ich tann aber nicht sinden, daß Stücke wie Nr. 155 wirklich nach jenem Muster behandelt worden sind. Für mein Theil ziehe ich einen guten organischen Auszug jedem mechanisch beschnittenen Wortlaute vor, zumal wenn die bisherige löbliche Sitte ausgegeben wird, die Kürzungen im einzelnen kenntlich zu machen.

<sup>2)</sup> Das Datum von Nr. 111 lautet richtig Juli 4. = 14. Der Berstrag Stralfunds mit Schweden von 1628 foll, wie Bär S. 30 Anm. gegen Malmström behauptet, Juni 23. a. St., nicht Juni 25. a. St., datirt sein, aber auch in dem von Bär übersehenen neuen Druck dei Rydberg, Sverges Traktater 5, 342 steht Juni 25. Unaufgelöste Daten wie "Dienstag in den Feiertagen" (S. 242) sollten in Regesten nicht vorkommen.

Politit find in unferem Beitraum nur ber eingefeffene Abel und ber einheimische burgerliche Juriftenftand. Gie entfalten ihre überall gemeinschaftliche, im großen Gangen als patriotisch zu rühmende, politische Birffamfeit als Landstände auf ben Landtagen, als Landrathe in ben ftandifden Musichuffen, als Regierungsrathe in ben landesherrlichen Regierungstollegien, als ftanbifche wie als landesherrliche Bertreter in Gefandtichaften innerhalb und außerhalb bes Landes, u. f. w. Dauernde Grundbedingung der pommerichen Politit aber ift beren gang besondere Unfreiheit infolge ungewöhnlich ftarfer Abhangigteit bon fremden Machteinfluffen, die fich thatlich in militarifcher Befegung des Landes, rechtlich in altbestehenden und neugeschloffenen Bertragen geltend machen. Bas biefem Dauernden gegenüberfteht und die Entwicklung bestimmt, find einerseits die Beranderungen in der forms lichen Landesherrschaft und in ber Regierungsform, ift andrerfeits ber Bechfel in ber fachlichen Borberrichaft zwifden ben verichiedenen auswärtigen Mächten (Sabsburg-Friedland, Schweden, Brandenburg, wiederum Schweden). Naturgemäß beeinfluffen beide Entwidlungsreihen fich vielfach gegenseitig; bei B. find fie jum Theil etwas ju unabhängig neben einander behandelt.

In der erften biefer beiden Reihen, nicht unter ben bauernben Tragern ber pommerichen Politit, ift ber Plat für ben letten einheimischen Landesfürften, ben Bergog Bogislav XIV. Geine mehr und mehr zunehmende Beiftesichwäche, feine burch einen Schlaganfall im April 1633 herbeigeführte völlige Regierungsunfähigfeit (er tonnte feitbem nicht einmal mehr unterschreiben) und fein Tob im Darg 1637 bedingten eine Reihe wichtiger Neuordnungen im pommerichen Staatswejen, ber Bergog felbit aber mar menigftens in feinen letten Lebensjahren mehr Objett als Subjett ber pommerichen Politif; daß B., der bas ja fehr mohl weiß, bennoch auch in der Einleitung an der außerlichen Form der Aftenftude festflebt und ben Bergog infolgedeffen bis gulett ,mit vielem Fleiß' (G. 117) politifch thatig fein läßt, ift nicht zu billigen, benn er gerreißt dadurch ben Bufammenhang ber politischen Thätigkeit ber wirklich handelnden Danner. Uber die Beränderungen in der Regierungsform tann man fich bei B. im allgemeinen gut unterrichten. Aber warum wird gar nicht erwähnt, daß icon bom 24. Jan. 1627 ein Aftenftud über Die Beftellung eines besonderen Beheimen und Ober=Rathes in beiden Regierungen, unter der Direktion des Baul v. Damit, vorliegt (Dahnert, Sammlung 1, 334)? Schon bort beißt es, Die beiben

Rangler hatten abgebanft. Warum wird bas Datum ber endgültigen Aufrichtung ber Beheimrathsverfaffung, 17. Gept. 1627, erft G. 73, nicht G. 66 genannt? Warum wird die einige Beit banach erfolgte Ginfegung eines Statthalters für Bolgaft in ber Berfon bes Bolfmar Bolf v. Butbus, bes nachherigen gemeinsamen Statthalters, über= gangen? Bang feltfam ift es, daß ber Bf. S. 73 bie Mitglieder bes am 29. Nov. 1634 errichteten Landesregimentes nicht richtig ju nennen weiß. Rach der Urfunde waren es 1. der Statthalter (Butbus), 2. der Brafident (Damit), jugleich Stettiner Sofgerichts= prafibent, 3. der Bolgafter Sofgerichtsprafident (fehlt bei B.), 4. und 5. ber Stettiner und ber Bolgafter Rangler, 6. ber Stettiner Schloghauptmann, 7. ber Stettiner Bofgerichtsver= walter (mahrend B. beide hofgerichtsverwalter nennt, und zwar bor den Ranglern), 8. und 9. je ein den beiden Ranglern gugeord= neter Rath 1). Daß 1637 zwischen Marg 6. und Mai 19. an Butbus' Stelle Graf Raspar v. Eberftein trat, hatte ber Bf. aus den beiden Liften G. 337 u. 345 erfeben fonnen.

Bas die andere Entwicklungsreihe, die der Borherrichaft ber fremben Machte, betrifft, fo möchte man manches eingehender und flarer wünschen. Greigniffe, wie ber Tob des ichwedischen Legaten Sten Bielfe, April 1638, und die Ginfetjung ber beiben Gouverneure Arel Lillje (Borpommern) und Johan Lilljehööt (hinterpommern), Mai-Juni 1638, waren wohl wichtig genug, um ausdrudlich erwähnt ju werden. Im herrn v. Butbus gewann Brandenburg 1635 boch nicht ben , Komtur zu Wildenbruch' (G. 120), fonbern ben Beneral= ftatthalter von Bommern. Über eine Stelle aber befonders ift mit bem Bf. zu rechten, weil er bort ohne allen Grund einer gewiffen Breffe Borfpanndienfte leiftet. Er befpricht G. 83 f. das Bundnis swiften Guftav Abolf und Bogislav von 1630 Juli 20. = Sept. 4. und meint, der König entwickele in ihm die Grunde feiner Landung in Deutschland. ,Er betont als folche in erfter Linie bas Intereffe Schwedens an bem baltifchen Meere.' ,Bare bie Rettung bes Broteftantismus fein erfter Beweggrund gemefen, er murbe feiner auch an erfter Stelle, er murbe feiner boch überhaupt gebacht haben. Das erfte Bundnis auf beutschem Boden hatte die Anfundigung des Rampfes um ben Glauben gang nothwendig enthalten muffen: in

<sup>1)</sup> Man darf die Hofgerichtsverwalter oder Hofgerichtsdirektoren nicht mit den hofgerichtsprasidenten oder Regierungsprasidenten berwechseln.

jenem Bertrage aber findet fich von tirchlichen Dingen tein einziges Bort.' Dagegen ift zu bemerken: 1. Der Ronig entwickelt, weil er als flarer Ropf fich an die Sache zu halten pflegt, nur die Brinde, die ihn gum borliegenden Bundnis mit Bommern veranlaffen. 2. Er betont nicht in erfter, fondern in vierter Linie das Intereffe Schwebens am baltifchen Deere: in erfter vielmehr ,des Gebluts und Glaubens Bermanbtichaft', in zweiter die Sandelsbeziehungen ber beiben Länder, in dritter bie ,Compactaten' von 1570 Deg. 13. Stettin. 3. Auf allgemeine Rettung bes Protestantismus und allgemeinen Rampf um ben Glauben fich einzulaffen, lag ber vertragichließenden pommerifchen Regierung vollftandig fern und wurde auch gang und gar nicht bon ihr verlangt; es mare alfo miderfinnig gemein, von derartigen Dingen zu reden. 4. Daß aber in diesem pommer fchen Landesvertheidigungs=Bertrag ,von firchlichen Dingen fein ein= giges Wort' ftehe, ift ein grober grrthum. Denn abgefeben bon obiger Berufung auf die Glaubensverwandtichaft heißt es im Bertrag ausdrudlich, daß das, mas bem im beiligen romifden Reiche theuer erworbenen Religionsfrieden in einige Bege guwider ift, [foweit es nämlich Pommern betrifft], beibe Berbundete mit fammtlichen Rraften nach eines jedweben Theiles Bermögen abwenden und [ihm ben Weg] vertreten follen und wollen (vgl. bei B. felbft S. 265; vgl. bafelbft auch S. 269 wegen bes Bisthums Ramin).

Allen solchen Ausstellungen gegenüber muß jedoch nachdrücklich betont werden, daß das vorliegende Buch mit seinem reichen Inhalt eine werthvolle Gabe bildet. Es wird nicht nöthig sein, das an einzelnen Beispielen besonders nachzuweisen. Die bisherige Kenntnis von dem behandelten Gegenstand, wie überhaupt von der Geschichte Bommerns während des großen Krieges (einem Hauptstück der Geschichte dieses Krieges selbst), wird durch den Bs. in verdienstvoller Weise ganz erheblich erweitert. In einer Sammlung von insgesammt weit über 1000 Altenstücken', die manche von ihm zum ersten Mal erschlossen wichtige Quellengruppe umfaßt, bietet er eine Fülle werthevollen neuen Stosses dar, den er in seiner Darstellung mit anserkennenswerther Sachkunde beleuchtet.

Marburg.

Hermann Diemar.

Das österreichische Marschallamt im Mittelalter. Ein Beitrag zur Gesschichte der Berwaltung in den Territorien des Deutschen Reiches. Auf urstundlicher Grundlage dargestellt von Alfred Ritter v. Wretscho. Wien, Mang. 1897. XXVI, 263 S. 5 M.

Bie in ben übrigen beutschen Territorien waren auch in Ofter= reich urfprünglich die Hofverwaltung und die Centralverwaltung iden= tifch. Bir finden bier, wie anderwarts, die vier alten Sausamter bes Truchseffen, Rämmerers, Marichalls und Schenken. Gie befanden fich in den Sanden von Minifterialen, wurden erblich und ichlieglich im 13. Jahrhundert zu Erbehrenämtern. Das Marichallamt theilte diefes Schidial. Bahrend nun feit ben Sabsburgern vom ausgebehnten Birfungefreise bes alten Marichallamtes bem Erbmarichall nur die repräsentativen Funktionen verblieben, entstanden als Trager ber übrigen Befugniffe zwei neue Umter, bas bes Landmarfchalls und bes Sofmarichalls. Es liegt alfo eine Dreitheilung des alten hausamtes vor, wie Lufchin v. Ebengreuth zuerft betonte. In ber erften Salfte bes 14. Jahrhunderts ift diefe Scheidung endgültig voll= jogen. Der hofmarichall mar auf die hofverwaltung beichränkt und übte insbesondere die Berichts= und Polizeigewalt über das Sof= gefinde aus. Der Landmarichall bagegen entspricht dem Landes= hauptmann in anderen Provingen. Er war ber oberfte Beamte für die Berwaltung des Landes unter der Enns. Er war absetbar, jedoch fein eigentlicher Berufsbeamter. Geine Befugniffe maren mili= tärifcher, polizeilicher und richterlicher Ratur. Er mar ber Gubrer . Des Lehnsaufgebotes und des allgemeinen Aufgebotes gur Landes= vertheidigung, forgte für die Aufrechterhaltung des Landfriedens, über= wachte das Beleitswesen, hatte den Borfit im Landrechte und vertrat regelmäßig den Bergog im Sofgerichte; außerdem übte er Die Aufficht über die Lofalverwaltung aus und mar Mitglied bes hofrathes. Gein Amt trägt einen bualiftischen Charafter, indem er der Bertrauens= mann ber Stände mar und auf den Landtagen ben Borfit führte, wie auch ben Ständen ihrerseits ein - freilich nicht bindendes -Borfchlagsrecht für die Ernennung zu Diefem Umte gebührte. Geit dem 15. Jahrhundert und noch mehr durch die Berwaltungsreformen des 16. Jahrhunderts verlor er den Bufammenhang mit der landes= herrlichen Centralverwaltung, und fein Umt nahm immer mehr einen rein ftanbifchen Charafter an.

Die auf einer breiten urfundlichen Grundlage beruhenden Ausjuhrungen Bretichto's find ein dankenswerther Beitrag zu der neuer=

bings fo eifrig gepflegten öfterreichischen Landes= und Berwaltung geschichte. Ohne Zweifel hatten fie aber gewonnen, wenn ihnen b Bf. eine fnappere Form gegeben hatte. Das Buch ermudet bur feine Beitschweifigfeit. Manche Abschnitte, Die nur in lofem Bufamme hange mit dem Thema fteben, find viel zu weit ausgesponnen, ob etwas Reues zu bringen; zumal manche Unmerfungen hatten ob Schaben fortbleiben fonnen. Der Ausbrud ift mitunter nachlaff und ermangelt ber Pragnang. Storend fallt bie eigenthumliche Be wendung der Praposition "über" auf; 3. B. "die Landeshert en wirften . . . ü ber Aufforderung des Fürften bei wichtigen Regierung handlungen mit" (S. 29 A. 34). "Die Wirtfamteit des hofmaricha Us erlofch fpateftens mit dem Tobe bes Fürften, bei bem er eingethe 7/1 war" (S. 186). S. 31 ift die Rebe von einer "fallweisen Bertretung". Nicht gerade icon flingen die fortwährend angewandten Borte "Ingereng", "Bulfsorgan" oder gar (S. 101) "biesbezüglich". Statt "ber Beflagte" fagt 2B. (G. 134) "ber Geflagte"; auf G. 177 fpricht er bon "am Sofe verhaltenen boberen Beamten". Manche Stellen find direft untlar, fo G. 179: "Dieje Centralorgane wurden felbit wieder bon gemeinsamen Organen und zwar nicht nur bon den Sofbehorben, fondern auch versuchsweise von gemeinsamen öfterreichischen Landesbehörden gleich eifernen Rlammern umfaßt". Stilbluthen Diefer Urt gehören nicht in wiffenschaftliche Werke und find mitunter der Musdrud fachlicher Unflarheit.

Riel.

Felix Rachfahl.

Foreign states men. Maria Theresa. By rev. J. Franck Bright, D. D. London, Macmillan & Co. 1897. X, 224 ©.

Joseph II. Bon bemfelben. Ebenda. XI, 222 S.

Die beiden hier vorliegenden Bändchen eröffnen mit zwei anderen Arbeiten eine neue Sammlung biographischer Geschichtsdarstellungen, welche in ihrer Anlage den älteren Serien der english men of action und twelve english states men durchaus gleicht. Sie bilden zwsammen ein Ganzes, da der Bf. im 1. Band bloß die Alleinzegierung Maria Theresia's bis zum Jahre 1765 behandelt, die letzten fünfzehn Jahre der Kaiserin aber, die Zeit der Mitregentschaft Joseph's, mit dessen Regierung verbindet.

Die Darftellung lieft fich leicht und gemahrt einen bequemen Uber blid über bas für Ofterreich fo wichtige halbe Jahrhundert von 1740

Dis 1790. Doch fallen einige Unebenheiten sogleich in's Auge. Es find Biographien, was uns hier geboten wird; wo bleiben aber barin die Gestalten der Helden? Bright hat auf jede eingehendere Charasteristist ganz verzichtet; er hat den Bersuch, die Faktoren nachzuweisen, welche die Persönlichseit dieser Menschen bestimmt haben mögen, von gelegentlichen Bemerkungen abgesehen, so völlig beiseite gelassen, daß wir von der Jugend der großen Kaiserin und ihres Sohnes sein Bort ersahren. Nicht als ob Ref. der Meinung wäre, daß jede Biographie mit dem Geburtstag des Helden oder eines seiner Borsahren zu beginnen hätte; aber auch das Gegentheil ist sicher ein Fehler. Ferner scheint nicht überall das richtige Gleichgewicht zwischen den Abschnitten über die äußere und innere Politik zu herrschen; die Neuerungen Maria Theresia's kommen noch hinreichend zur Geltung, die Darstellung der Resormen Joseph's II. dagegen ist entschieden zu turz ausgesallen.

Es ift bei einer Arbeit, wie der vorliegenden, schwierig, ein Urtheil darüber zu gewinnen, in welcher Art der Bf. die Literatur benutzt hat, um welche es sich für ihn allein als Quelle handeln konnte. So weit ich sehe, hat er sich sehr genau an Arneth gehalten, so daß er diesem Führer disweilen auch da gesolgt ist, wo inzwischen neuere Schristen eine schärfere Auffassung ermöglichen. Das große Wert Grünberg's über die Bauernbesreiung in Böhmen wenigstens scheint ihm unbekannt geblieben zu sein; er würde sonst kaum in Übereinstimmung mit Arneth 9, 380 einem Robotpatent vom Jahre 1777 eine so hohe Bedeutung beimessen (Joseph II. S. 89), das jene grundlegende Darstellung nur in den Aktenbeilagen 2, 299 ganz beiläusig erwähnt.

Eigenthümlich ift B.'s Urtheil über Friedrich II. Er nennt ihn "vollkommen gleichgültig gegen bestehende Berpslichtungen" (Maria Theresia S. 107); durch den Einfall in Schlesien im Jahre 1740, der "eines ehrenhaften und ritterlichen Gefühls" völlig entbehrte, schlug der König Maria Theresia "eine verrätherische Bunde" (a. a. D. 11, 10). Benn aber B. für diesen Angriff teine der "neuerdings beliebten" Entschuldigungen gelten lassen will, sondern ihn lediglich für den Ausssluß übeln Ehrgeizes erklärt, stellt er sich doch in der Krisis des Jahres 1756 auf die Seite Friedrich's; er schiebt, ohne auf die neuere Polemit über diesen Punkt auch nur im Geringsten Bezug zu nehmen, der Kaiserin allein die Berantwortung für den Siebenjährigen Krieg zu (a. a. D. 90, 97. 122.).

Straßburg.

Die Befreiung der Leibeigenen in Savoyen, der Schweiz und Lothring en. Bon Paul Darmftädter. (Abhandl. aus dem staatswissensch. Seminar zu Straßburg. Heft 17.) Straßburg, Trübner. 1897. 265 S.

Mit der Arbeit Darmftabter's geben die Abhandlungen bes Strange burger ftaatswiffenschaftlichen Seminars jum erften Dal auf toen Boben romanischer Lander über. Befanntlich verfolgen biefe unber Leitung Knapp's gearbeiteten Abhandlungen insgesammt bas 3 iel die Entstehung ber gegenwärtigen Agrarverfaffung aus ben ihr guv -or gebenden Buftanden zu erlautern. Die Methode, wie fie St. in fein em Berte über die preußische Agrargeschichte ausgebildet bat, werd bei ihnen allen zu Grunde gelegt, nur daß fie, je weiter fich biefe Untersuchungen von bem Bebiete ber Erbunterthänigfeit entfernten, Erweiterungen erfahren mußte. Erft in ihrer Besammtheit bilben fie, da immer eine in die andere eingreift, ein einheitliches Bild. D. hatte der vorliegenden Arbeit bereits einen Auffat über die Mainmorte in der Franche-Comté vorangehen laffen, der mit den bier vereinigten Ungersuchungen über bie Bauernbefreiung in Savopen, ber frangofischen Schweiz und Lothringen gufammengehort. Die fo behandelten Gebiete zeigen trop großer Mannigfaltigfeit im Gingelnen in der Ausbildung der Herrenrechte, jumal der Mainmorte, viel Bermandtes; häufig wird auch ber Ausblid auf die frangofifden Agrarverhältniffe bor der Revolution genommen. Der Bf. hat auf einem verhaltnismäßig fleinen Raum feine eingehenden Studien gufammengebrangt, tropbem aber Belegenheit genommen, anschauliche Einzelzüge, wie fie diefe Art wirthichaftsgeschichtlicher Arbeiten mit fich bringt, einzufügen. Man muß bas Schriftchen mehr als einmal lefen, um fich feinen Inhalt anzueignen, aber man wird es mit Bergnugen thun. Die Entwidlung bes Mittelalters wird meiftens nur in ihrem Schlugrefultat, bem Buftand bes 16. Jahrhunderts, gegeben. Diefer wird bann nach ber wirthichaftlichen wie ber juriftischen Seite zergliedert, und hierauf werden die Beränderungen, die er namentlich unter bem Ginfluß der Gesetgebung burchmacht, geschildert. frangofifche Revolution bilbet überall die Grenze ber Darftellung. Für die Beurtheilung des piemontefischen Staatswejens überhaupt ift ber erfte Abschnitt von großer Bichtigfeit, ber die Agrarpolitif Diefes ftraff organifirten Militarftaates fchilbert; nur batte ich gewünscht. daß bier ber Ginflug, den bie ftaatliche Berbindung ber italienischen Brovingen mit bem bier allein bargeftellten Stammland Savopen übte, mehr hervortrate. Bei ber Behandlung ber frangofifchen Schweis fällt

er Sauptantheil auf die Baadt. Das Berner Batrigiat war bier benfo fehr barauf bedacht, die Grundherrschaft festzuhalten, wie die erfonliche Unfreiheit und ihre Analogieen abzuschaffen. Daneben teten, wieder in ihren besonderen Bugen gut gezeichnet, die fleinen andichaften, das untere Ballis, die Graffchaften Greierz und Neuen= urg, auf. Namentlich ift die fruhzeitige Durchführung ber Bauernefreiung in Neuenburg durch ben fonft mehr aus ber Geschichte ber ronde befannten Bergog von Longueville bemerkenswerth. Bur Er= iuterung und wegen des beträchtlichen Ginfluffes, den ihr Borbild auf ie frangofifche Schweiz geubt, bat ber Bf. auch die bauerliche foziale intwifflung in den wichtigeren beutschen Rantonen fnapp bargeftellt. Im umfangreichften ift die Schilderung ber Berhaltniffe Lothringens, leichsam bas Gegenbild zu der Savoyens. Die Berfplitterung ift ier besonders groß, die Staatsmacht schwach, die droits seigneurials nd ungewöhnlich reich ausgebildet. Die humane Reformepoche unter en letten einheimischen Berrichern bietet viel Ungiehendes, aber ihre lefultate find im Gangen gering. Unter Stanislaus Lescinsti und er frangofifden Berrichaft tritt eine völlige Stagnation ein, deren ugerungen der Bf. in einer Beilage auch ftatiftifch feststellt. Die nfähigfeit des ancien regime zu wirklichen Reformen tritt auch hier fieder deutlich hervor. Freilich hat schon ber Anlauf zu folchen nter Turgot im Ausland ben Erfolg gehabt, daß 3. B. in Cavopen n Sinblid hierauf die vom Abel erftrebte Rudwarts=Revidirung ber dauernbefreiung Rarl Emanuel's III. unmöglich wurde. Wie schwer, enn nicht unmöglich es in Frankreich felber war, aus dem circulus itiosus der alten Agrarverfassung ohne Revolution herauszukommen, at der Bf. noch furg im Schlugwort gezeigt. Co vieles und treff= ches über die wirthschaftlichen Buftande Franfreichs bor ber frangoichen Revolution in Frankreich felbft gearbeitet worden ift, fo bunfchenswerth mare es doch, nach den Grundfagen der Methode napp's eine folde Untersuchung auch in Deutschland zu erhalten. durch die vorliegende Arbeit hat D. den Anfang zu einer folchen Behandlung gemacht und gezeigt, daß er im Stande ift, jene Saupt= ufgabe felber in Angriff gu nehmen.

Bonn.

E. Gothein.

# Notigen und Rachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Rebattion.

### Allgemeines.

Eine neue, vom 1. Oktober ab erscheinende Zeitschrift: Der Kynaft, Oftdeutsche Monatsschrift für Bolksthum und Kunft, herausg. von Ernst Bachler (Berlag von G. Maske, Oppeln), die hauptjächlich nationaler Politik und Kultur dienen will, wird auch die oftdeutsche, namentlich schlesische Geschichte pflegen.

Am 15 Juli ift das 1. Heft einer neuen französischen Monatsschrift erschienen: Souvenirs et mémoires, herausg, von B. Bonneson (Paris, L. Gough. 20 Fr. jährlich), die sich, theilweise vergleichbar mit den Bettelheim'schen Biographischen Blättern, ganz der Berössentlichung von Memoiren, autobiographischen Aufzeichnungen und Korrespondenzen widmen will. Das 1. heft beginnt mit Memoiren der Frau v. Epinau, Briesen Carnot's und Berthier's aus dem italienischen Feldzuge und einer Aufzeichnung Dumouriez' über seine Sendung nach Polen.

Die Revue des quest, histor. 127 enthält einen kleinen Artikel von B. Fournier: A propos d'une "Introduction aux études historiques", so. des Buches von Ch. B. Langlois und Ch. Seignobos, Paris 1898. Der Haupteinwand, den Berfasser gegen das Buch erhebt, richtet sich gegen die Aufsassung der Geschichte als Wissenschaft, die Fournier bekämpft, aber nur weil er selbst von einem zu engen Begriff der Wissenschaft ausgeht. — Bgl. dagegen u. a. einen Aussassen u. A. einen Aussassenschaft ausgeht. Philosophie 4, 3: Le principe général de la classification des sciences,

der die gesammten Wissenschaften in drei Theile sondert, je nachdem sie auf das Mögliche (die gesemäßigen Beziehungen), das Birkliche oder das Gute gerichtet sind, und zu der zweiten Abtheilung gehören eben sämmtliche historische Bissenschaften.

In der American Historical Review 3, 3 veröffentlicht E. B. Dow einen Auffat: Features of the new history: Apropos of Lampreclits "Deutsche Geschichte". Bährend Bersasser scheinder nur unparteisch referiren will, nimmt er in Birklichkeit durchaus für Lamprecht und die "neue Richtung" Partei, und segelt ganz in deren Fahrwasser, ohne eigene selbständige Studien. Wenn er dabei wieder für die neue Schule das entwicklungsgeschichtliche Princip in Anspruch nimmt: "Wie ist es eigentlich geworden" im Gegensatzu dem bekannten Kanke'schen: "Wie ist es eigentlich gewosen" (als ob Kanke auf das "gewesen" den Nachdruck Belegt hätte!), so ist das eine kaum noch verständliche Berkehrung des wirklichen Sachverhalts; man kann nur bedauern, daß man im Auslande wicht von kompetenterer Seite über die Richtungen in der neueren deutschen Weschichtschung unterrichtet wird.

Ganz im Gegensatz zu bieser Auffassung steht ein im Archaeological Journal 55 Nr. 218 abgedruckter Vortrag von Sir Henry H. Ho worth: Old and new methods in writing history. Die neue Methode, die der englische Bersasser seinen Landsleuten hier empsiehlt, ist eben die von der großen Generation deutscher Historiker um Kanke ausgebildete kritische Methode, die, wenn sie auch nicht das A und O aller Geschichtschreibung ist, doch immer den Prüfstein bilden wird für die Beurtheilung historischer Leistungen. — Bgl. dazu einen Aussas von E. Cuthbert Butler in der Dublin Review 123 (Juli 1898): The modern critical and historical school, its methods and tendencies (Unwendung dieser Methode speziest auf Bibel= und resigionsgeschichtliche Forschung).

"Frentag, Burchardt und Riehl und ihre Auffassung der Kulturgeschichte" behandelt ein ziemlich stizzenhafter Aussatz von Steinhausen in den Ilberg-Richter'schen "Neuen Jahrbüchern" zc. I. In sein Lob der Frentag'schen Geschichtschreibung stimmen wir von herzen ein. Seine Ent-Tüstung aber über die Fachgenossen, die über ihn "die Achseln zuchen" oder ihn "munter ausschreiben", ohne ihn zu nennen, scheint uns ziemlich müßig.

In den Berichten über die Berhandlungen der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der Bissenschaften zu Leipzig 50, 1 ist die erste Hälfte einer großen Abhandlung von Fr. Rapel abgedruckt, die das interessante Problem der Wanderungen der Bölter spitematisch behandelt: Der Ursprung und das Wandern der Bölter geographisch betrachtet.

Die Zeitschr. f. Sozialwissenschaft 1, 6 u. 7 enthält eine fehr instrutstive, aus reichem Material geschöpfte Überficht über die großstädtische

Entwidlung in Europa bis in unfer Jahrhundert von J. Beloch: Anti te und moderne Grofiftabte.

Eine Abhandlung von R. v. Stengel im Schwoller'schen Jahrbu 22, 3: Staatenbund und Bundesstaat, erörtert noch einmal in sehr ausführlicher, in vorliegendem hefte noch nicht abgeschlossener Untersuchung diese Berfassungsformen sowohl nach der historischen, wie nach der dogmastischen Seite.

Aus der Westminster Review, Juni 1898, notiren wir einen Artikel von R. Didden: Individualism or Collectivism? Which way does evolution point? Verfasser beantwortet die Frage zu gunsten des Kollektivismus, ohne sich jedoch allzu bestimmt zu entscheiden. — Bir notiren dazu noch aus der Revue philosophique 46, 1 (Juli 1898): L'idée d'évolution et l'hypothèse du psychisme social von E. de Rosberth; aus der Revue métaphysique 6, 3: Représentations individuelles et représentations collectives von E. Durtheim (Psychologie und Soziologie als selbständige sich ergänzende Forschungsreihen) und den Schluß der Abhandlung von G. Tarde: Les lois sociales; endlich aus der Zeitschr. s. Boltswirthschaft 2c. 7, 2: Kollektivbedürsnisse und Gruppensbildung von F. Kleinwächter.

Unter bem Titel "Naturrecht und Bolitit" referirt Grupp in ber Beitschr. f. Sozialwissensch. (1, 6) über bie kleinen Schriften zur Tagesegeschichte und Politik bes Freiherrn v. Hertling, ber die Naturrechte bes Individuums dem Staat und der Gesellschaft gegenüber stärker betont wissen will.

In der Köln. Bolkszeitung vom 4. August (Ar. 668) ist eine in der Generalversammlung der Görres-Gesellschaft zu Münster am 3. August gehaltene Rede v. Hertling's abgedruckt, welche ein Gegenstück zu dem Kausmann'schen Bortrage über die Lehrsreiheit bildet (vgl. 81, 190). Auch der gläubige katholische Historiker, meint er, dürse die volle Freiheit und Ebenbürtigkeit seiner Forschung behaupten. Mag seine gewandte Argumentation auch nur seine Gesinnungsgenossen überzeugen, so kann man sich doch über den regeren Betteiser der Katholiken mit der modernen Bissenschaft alles in allem nur freuen.

In den Neuen Jahrbüchern für das klassische Alterthum 2c. 1,5 ift das Reserat D. Jäger's für den 5. deutschen historikertag in Nürnberg abgedruckt: Wie sind die Borbildung und die Prüfung der Geschichtslehrer an den Mittelschulen zu gestalten? — Bgl. dazu einen Artikel von K. Hosse mann in den Baierischen Blättern für das Ghunnasialwesen 34, 7/8: Die Borbildung der Geschichtslehrer in den Ghunnasien.

Aus der Zeitschr. f. Theologie u. Kirche 8, 4 notiren wir von R. Gell: Bwei Thesenreihen über geschichtliche Gewißheit und Glauben (im Anschluß

n die im vorigen heft erwähnte Abhandlung von Bischer über basthe Thema).

Das Sammelwert: Die Biffenschaften und Kunfte ber Gegenwart in rer Stellung zum biblischen Chriftenthum, herausg. von L. Beber Butersloh, Bertelsmann) enthält auch einen Abschnitt: Die Geschichtsiffenschaft mahrend ber letten drei Jahrzehnte von Bödler.

In ben Jahresberichten für neuere deutsche Literaturgeschichte, herausg. in Elias und Osborn (6, 3. Abth.) findet sich ein Referat G. Binter's ber die Arbeiten zur politischen Geschichte, und Michael's über Memoiren ab Briefwechsel.

Aus der Monatsschrift L'Anthropologie 9, 2 notiren wir einen rittel von J. Den der: Les races de l'Europe, der eine gute, überstliche Zusammenfassung der europäischen Rassenthpen nach ihren förperspen Merkmalen enthält.

In der Beilage zur Münchener Allg. Zeitung vom 25. Juni ist eine tiversitätsrede von K. Th. Heigel abgebruckt: Zur Erinnerung an tincich v. Treitschle. Es ist erfreulich, auch aus Süddeutschland so warme orte über Treitschle zu vernehmen. — Als besondere Schrift ist eine Riographie Treitschle's von H. Ederlin erschienen (Leipzig, Boigtscher). — Aus den Mittheilungen des Bereins f. Geschichte der Deutschen Böhmen 36, 4 notiren wir einen trefslichen biographischen Ausschlen von Bachmann: Konstantin v. Hösser. — Aus der Académie des isences morales et politiques 1898, 5/6 (Mai, Juni) einen Ausschlaft vom

Eine Bibliographie ber Schriften Johannes Boigt's veröffentlicht bimener in ber Altpreußischen Monatsschrift 35, S. 3/4.

ue de Broglie: Notice sur la vie et les œuvres de M. Victor

uruy.

Rene Bücher: v. Begele, Borträge u. Abhandlungen. (Leipzig, under & Humblot. 8,40 M.) — Kaemmel, Der Berbegang des utichen Bolles. II. (Leipzig, Grunow. 3 M.) — Cunningham, Ansay of western civilisation in its economic aspects (ancient times). Cambridge, University press. 4,6 sh.)

## Alte Befdichte.

Der 1. Band der Oxyrhynchos Papyri von B. P. Grenfell und I. S. Hunt ist eben erschienen. Aus dessen reichem, 158 Nummern umsassenden Inhalt sei nur hervorgehoben, was direkt auf alte Geschichte Bezug hat Außer den Papyri, welche Bruchstische aus Thukybides (4, 36 is 41; 2, 7. 8), Herodot (1, 105. 106; 1, 76), Kenophon, Hellen. 3, 1 entstalten, sindet sich in der Sammlung: 1) Ein griechischer chronologischer

Traftat, enthaltend nach Olympiaden und Archonten Ereigniffe ber perfifden, griechifden und romifden Befchichte aus ben Jahren 355-316 v. Chr., meift übereinstimmend mit der regipirten Chronologie, davon abweichend in der Beit von Alexander's Tod an, fo daß der Lamifche Rrieg, der Übergang Antipater's nach Afien, Antipater's Tod drei Jahre fpaier als gewöhnlich angefest find. 2) Ein leiber fragmentirter Brief an einen matedonifden König, welcher bas Bundnis Thebens mit Olunth gegen Ampntas, Philipp's Bater, uns fennen lehrt. 3) Ein Fragment eines lateinischen Siftoriters, ohne Zusammenhang; nur die Ramen Antiochns und Philippus weifen auf die Beit, welche barin behandelt mar. Diejen literarifchen Erzeugniffen gegenüber fteht die große Bahl ber nichtliterarifden Bappri, die une über das öffentliche wie private Leben mannigfaden Aufichluß geben, aber einzeln bier nicht aufgeführt werben tonnen. bin meifen möchten wir aber doch auf den mertwürdigen und intereffanten Bericht über ben Alegandriner Appianos, ber in Rom von bem Raffer ob es' Marcus Antoninus oder Commodus ift, ift nicht gang ficher - jum Tode verurtheilt murbe und der Dajeftat in's Beficht gu fagen wagte: "Du bift Deinem Bater unahnlich; Du verdienft nicht, Berricher gu fein, Du liebst nicht bas Gute und bift rob."

Die Zeitschr. f. ägypt. Sprache und Alterthumstunde 36, 1 enthält Auffähre von R. Sethe: Altes und Neues zur Geschichte der Thronstreitige keiten unter den Nachfolgern des Thutmosis I, und von L. Borchardt: Über das Alter der Chefren-Statuen, der zeigt, daß die Chefren-Statuen nicht als Werke des alten Neichs zu betrachten, vielmehr später entstanden sind.

In der Classical Review, Juni 1898, theilt hall griechtiche 310 fchriften aus Aghpten mit, von denen die Deditation des Alexandros, der auf die Elephantenjagd geschicht wurde, für die genauere Renntnis dieser von den Ptolemäern veranstalteten Jagden wichtig ift.

Für die Frage der Beziehungen des Drients und Griechenlands icheint der Becher von Baphio jest eine größere Bedeutung zu bekommen, wenn er wirklich, wie E. D. L. Krause: Zur Bürdigung der alten Abbildungen europäischer Bildrinder im Globus 73, 24 aussührt, babylonischen Ursprungs sein sollte, was Krause aus den darauf abgebildeten Dattelpalmen zu schließen geneigt ist.

In The New World Nr. 26 behandelt B. B. Bacon: Salomon in tradition and in fact,

Eine gewiß vielen willsommene Übersetzung assprischer Texte religiösen und mythologischen Inhalts gibt B. Scheil in der Revue de l'histoire des religions 36, 2.

Sage und Geschichte in der griechischen Kunft nennt sich ein lesens= werther und lehrreicher Bortrag von Fr. Koepp, abgedruckt in den Preuß. Zahrbüchern, Juli 1898.

In der Deutschen Revue, Mai 1898, ift ein Auffat von R. Bötticher: Mus dem Festleben der hellenen.

In der Butunft 7, 30 bespricht G. Abler: Die fogiale Frage im

Das 3. Beft des 53. Bandes bes Rheinischen Museums eröffnet S. Ufener mit einem lehrreichen Auffat: Gottliche Synonyme, in welchem als Erganzung bes 17. Abschnittes feiner griechischen Götternamen nach: gewiesen wird, daß auch ber fpatere Eigenname bes perfonlichen Gottes ftete nur einer unter vielen Ausbruden ift, welche ber menschliche Beift für ben Begriff geschaffen hatte. Durchmuftert werben folche Falle, in welchen ben herven die Sage zwei Bater zuweift, einen göttlichen und einen menichlichen. - Ebendort bringt 3. E. Rirchner Beitrage gur Datirung einiger athenischer Archonten, und D. 2. Strad bespricht ben Ralender im Ptolemaer=Reich, wobei fich herausstellt, bag der bon ben Lagiden eingeführte matedonische Ralender allmählich von dem einheimischen ägpptischen wieder verdrängt wird und bag mahrend ber erften Salfte der herrichaft ber Lagiden zwei agyptische und zwei matedonische Jahre im Gebrauch gewesen find. Dann folgt ein lefenswerther Auffat von S. v. Brott: Das eynouior eis Arolenator und die Zeitgeschichte. I. Der Rult der Geol owinges. II. Die Familienverhaltniffe. III. Die Abfaffungsgeit des Gedichtes (zwifden 273-271 v. Chr.). Bum Schluß vertheidigt B. Schmidt: Roch ein Bort gur Topographie Rorthra's einige feiner in ben torthräifden Studien vorgetragenen Unfichten, namentlich gegen Th. Reinach's Angriffe in ber Revue des études grecques 10, 138. Unter den Discellen verdient diejenige von U. Röhler: Uber eine Stelle in der Politif des Ariftoteles wegen ber darin gebotenen Aufschluffe über Delphi befonbere Beachtung.

Im Hermes 33, 3 bespricht H. Stein einige schwierige Stellen bei Thutydides, und R. Heinze behandelt eine Reihe von Stellen in Horaz' Briefen. Ebendort zeigt U. v. Wilamowig=Moelsendorsseigt Unechte Briefe an einigen Briefen des Jokrates, Plato und Demosthenes, daß das Blah'sche Princip, alle griechischen Briefe für echt zu halten, verlehrt ist. M. Lehnerdt endlich: Enoche von Ascoli und die Germania des Tacitus beweist, daß in der That Enoche von Ascoli Handschriften von Sueton's De viris illustribus und Tacitus' kleinen Schriften aus Deutschland nach Italien gebracht hat.

Aus ben Reuen Jahrbudern f. flaff. Alterth. 1, 4 notiren wir: D. Lipfius: Die neuentbedten Gebichte bes Bafchylibes; E. Bruhn:

Sine neue Auffassung ber Antigone, und S. Billenbüchel: Zum Harpalischen Prozes (Demosthenes soll mit den 20 Talenten aus dem Harpalischen Gelde den Nikanor bestochen haben, um durch dessen mittelung dann durch Kassander und Jollas den Alexander aus dem Leben räumen zu lassen).

In berfelben Beitschrift 1, 5 findet fich ein fesselnder Auffat bort A. Sausrath: Das Broblem ber Afobischen Fabel; S. Graebe II orientirt febr gut über die neuesten italienischen Funde.

In dem Aufjat: Bur Geschichte der keltischen Wanderungen in de Beitschr. f. deutsches Alterthum 42, 2 behandelt B. Niese 1. Die Einswanderung in Italien (kommen aus dem Norden, aus den Donaugegenden 2. Den Untergang der Boier (welchen Niese zwischen 63 u. 60 v. Chr. sept

In den Abhandlungen der t. baier. Atad., Sift. Rl., 21, 3 finden file zwei mit gahlreichen Abbildungen und ichonen Tafeln geschmudte Arbeiten bon Gr. v. Reber: 1. Uber das Berhaltnis des mptenifchen gum dorifden Bauftil. ("Die dorifche Bauweise ift nicht gleichbedeutend mit der Einführung eines neuen Bauftiles, fonbern nur eine nationale Reinigung des alten unter Beseitigung ber orientalischen und namentlich metallischen Bietguthaten.") 2. Die phrygifchen Gelfendenfmaler. Untersuchungen über Stil und Entftehungszeit. Diefelben Gelfenbentmaler behandelt auch Al. Roerte, welcher zuerft barauf hinweift, daß nicht alle ohne Ausnahme Grabfammern, fondern daß auch einige von ihnen Rultftatten waren und ferner daß fie auch chronologisch in zwei Gruppen zerfallen und daß zwijchen ben Dentmalern ber altphrygijchen Beit und benen ber romijden Raiferzeit eine Lude von minbeftens 600 Jahren Hafft; Mittheil. Des archaol. Inftitute, athen. Abth., 23, 1. In derfelben Beitichrift theilt ferner E. Biebarth Inidriften aus Uthen mit, unter benen eine, leider febr verftummelte, mit der Erwähnung der Manner voor gernarilder ἀπό Φυλής und derjenigen, welche συνεμάχοντο δέ τημ μάχην τημ Μονεγίασε (alfo im Jahre 403 v. Chr.) besonderes Intereffe beanspruchen barf, und befpricht Chr. Blintenberg: Epidaurifche Beihgeschente eine Reibe von tifchahnlich geformten Steinen, welche Blinkenberg nach ben auf ihnen eingeripten Beiden für Spieltische erflart, und einige fteinerne Bafferbeden, wie fie dem Astlepios geweiht zu werden pflegten.

Epidaurus, eine antile heilstätte. Bon S. herrlich. Bissenschaften Beilage zum Jahresbericht des humboldt-Ghmnasiums zu Berlin. Oftern 1898. In diesem Programm schildert herrlich auf Grund der vom Ravbadias und Stass geseiteten Ausgrahungen, aber unterstütt durch eigene Anschauung, das berühmte Astlepios-heiligthum bei Epidaurosherrlich berührt erst die uns durch Isplos von Epidauros erhaltene ein heimische überlieserung, wonach Astlepios ein autochthoner Gott war, von einer epidaurischen Mutter im dustenden hain, wo später sein eigen

Tempel fich erhob, geboren, geht bann auf die Geschichte bes Tempels, ber aus bem Anfang bes 4. Jahrhunderts v. Chr. ftammt, ein, mahrend ber Rult des Gottes ichon früher zu einer größeren Bedeutung gelangt war, bespricht die Blüte diejes Astlepios-hieron vom 4. bis 2. vorchrift= lichen Jahrhundert, und nach einer Blünderung und Beraubung burch Sulla und die Biraten beffen Rachblute in der romifchen Raiferzeit, um bann fehr anschaulich die im hieron vorhandenen Monumente, worunter bem Tempel bes Astlepios und bem berühmten, meift Tholos genannten, Rundbau naturgemäß die größte Aufmertfamfeit geschenft wird, zu ichilbern. Diefe Tholos, biefen aus feche toncentrifchen Mauer- refp. Gaulenringen beftehenden Rundbau halt herrlich für die Feftstätte ber nachweisbar im Dieron aufgeführten musischen Agone; allerdings wird biefer Bau inichriftlich Depely genannt. Aber bis herrlich feine Anficht näher begründet, wird ein Zweifel an deren Richtigfeit gestattet fein. Den Befchluß des lefenswerthen Programme macht eine Überficht über die im Astlepiosbeiligthum gemachten Ruren, bon benen wir durch viele Inschriften unterrich tet find.

Die Mittheilungen d. archäolog. Instituts, röm. Abth., 13, 1 enthalten bon A. Mau einen Bericht über die Ausgrabungen von Kompeji (Insula 6. 15) und von J. Six die Fortsetzung seiner ikonographischen Studien: XI. Herseus, König von Makedonien.

In den Sigungsberichten der igl. baier. Atademie, phil.shift. Kl., 1897. 2/3 bespricht &. Riggauer: Zur kleinasiatischen Münzkunde, hauptssächlich Münzen Kappadotiens, des Pontos und Kilikiens, welche R. Obersburnner und Zimmerer von ihrer kleinasiatischen Reise heimbrachten.

Aus der Beilage zur Münchener Allg. Zeitung notiren wir Nr. 102: Sood, Archäologische Entdedungen im nördlichen Afrika. Nr. 123: Die Alpenstraßen im Alterthum. Nr. 135: Das Landhaus des Horaz. Nr. 138: B. Cronert, Die griechischen Papyri aus Ägypten.

In der Revue numismatique 2, 2 sept Babelon sein Inventaire sommaire der Kollestion Baddington und Rostovtsew seine Étude sur les plombs antiques sort, während M. Soupo eine Étude sur les mounaies impériales romaines beginnt. Das auf Münzen des Trebonian und Bolusian sich sindende Arnasi zusammen mit dem Bilde des Apollo deutet R. Mowat als Beinamen dieses Gottes. B. Perdrizet, Statère Chypriote au nom d'Epipalos ersennt in Epipalos einen thprischen König.

In The Numismatic Chronicle 1898, 2 (Nr. 70) gibt W. Broth über die Erwerbungen des Britischen Museums an griechischen Münzen im Jahre 1897 Auskunft; in Nr. 69 sucht P. Perdrizet: Sur un tetradrachme de Nadis die auf der von Broth publizirten Münze sich findende Legende pailios Náßios sprachlich zu rechtsertigen.

Aus der neuen griechtschen, von J. N. Svoronos geleiteten Zeitschift Διέθνης έφημερίε τῆν νομισματικής ἀρχαιολογίας, auch mit französischen Titel: Journal international d'archéologie numismatique 1898, L notiren wir E. Babelon: Gétas roi des Édoniens (5. Jahrhundent v. Chr.; in dem Ochsentreiber sieht Babelon den Hermes); P. Imhovis Blumer: Bithhnische Münzen; J. N. Svoronos: περί τῶν είσιτηρίων τῶν ἀρχαίων. μέρος ά. είσιτηρία χαλκᾶ τοῦ Αυκουργείου Διονυσιακοῦ Θεάτρου καὶ τῆς Κλεισθενείου έκκλησίας τῶν Αθηναίων.

In der Revue des universités du midi de la France 4, 2 ist die Fortiesung des Aufsases von M. Clerc: De la condition des étrangers domiciliés dans les différentes cités grecques.

In der Revue de philologie 22, 1 veröffentlicht J. Nicole: Avillius Flaccus préfet d'Égypte et Philon d'Alexandrie ein auf einem Papprus-fragment erhaltenes Ausschreiben des Aulus Adilius Flaccus aus dem 21. Jahre des Kaisers Tiberius, das ein Berbot, Bassen zu tragen, enthält. Dies tombinirt Nicole geschicht mit Philon's Schrift els Phimor. Ebendort behandelt P. Monccaux die Chronologie des œuvres de Tertullien und G. Boissier L'art poétique d'Horace et la tragédie romaine. In derselben Beitschrift 22, 2 spricht Ph. Fabia über Julius Paelignus préset des vigiles et procurateur de Cappadoce (Tac. ann. 12, 49; Dio Cass. 61, 6, wo statt Laelianus Paelignus forrigirt wird.

Durch beide Hefte zieht sich eine Abhandlung von B. Hauffoullier siber: Le temple d'Apollon Didyméen. Questions chronologiques. Nach den von ihm selbst und Pontremoli im Jahre 1896 in Didyma unternommenen Grabungen werden erst Baurechnungen mitgetheilt und kommenstirt, dann die nach dem Stephanophorat des Gottes rov newrov (Exresor u. s. w.) rov perà Myródwsor datirten Inschriften auf die Jahre 160—154 = v. Chr. bestimmt.

Einen sehr guten überblid über die neuesten archäologischen Funde be und Forschungen gibt H. Lechat in seinem Bulletin archéologique (Nr. 5) 5 in der Revue des études grecques 1898, Nr. 42. Ebendort bespricht ht H. Weil: Le campagnard de Ménandre die jüngst gesundenen Frage gemente dieses Komisters und versucht eine Retonstruktion des Menandrischer en Stück. Auch J. v. Leeuwen versucht eine Herstellung des Menandrischer en peweyos in der Mnemosyne 26, 3.

Aus berjelben Zeitschrift notiren wir serner J. B. Bed: De monumento Ancyrano sententiae controversae (Fortschung); J. C. Naber r: Observatiunculae de iure Romano; J. J. Hartman: De Neron e Poppaea Othone.

The true history of the reign of Nero verjudyt uns Ch. P. Parle r zu geben in The New World Nr. 26. In ben Rendiconti della r. accad. dei Lincei, Classe di scienze morali stor. e filol. 7, 3. 4 finden fich fehr ausführliche Osservationi sopra le odi di Bacchilide von E. Biccolomini und Bemertungen von B. Scialoja: Le case dei decurioni di Taranto e dei senatori Romani. Nota ad un passo della legge Tarentina.

Mus den Atti della r. accad. delle scienze di Torino 33,7 (Classe di sc. morali, stor. e filol.) notiren wir E. Ottolenghi: Le plebe rurali a Roma nel secolo III a. C.

In der Revue histor. de droit franç, et étranger 22, 1—3 findet die Fortsetung von Ed. Beaudouin: Les grands domaines dans l'empire Romain d'après les travaux récents und eine Arbeit von G- Raspèro: Anciens testaments égyptiens.

In Archivio giuridico "Filippo Serafini" 60, 2 beginnt G. Baviera: diritto internazionale dei Romani mit I. Se i Romani conobbero diritto internazionale?

Durch Schuld bes Ref. ift 2B. Branbt, Die evangelifche Beichichte tera b der Urfprung des Chriftenthums auf Grund einer Rritit der Berichte it ber bas Leiden und die Auferstehung Jesu (Leipzig, Reisland. 1893. VI, 591 G.) hier noch nicht gur Besprechung gelangt. Obwohl es den Safür intereffirten Lefern ichon hinlänglich befannt fein durfte, wollen wir achträglich wenigftens einige Borte darüber fagen. Brandt, Profesjor der beologie in Amfterdam, gibt bier im diretten Unichluß an D. F. Strauß, ber mit fehr viel mehr wiffenschaftlicher Brundlichfeit und auch mit mehr Bietat, eine Rritit bes Lebens Jeju, fpeziell ber Leibensgeichichte. Beiftrich gefchrieben ift bas Buch eine intereffante Letture; manche ber fritischen Bemertungen, ficher die vielen Beitrage aus ber judifchen Literatur, haben bren wiffenschaftlichen Werth. 218 Ganges tann Referent ein foldes Buch Tur ablehnen. Seine bei aller Bemühung um positiven Aufbau doch ledig-Lich bestruktiven Resultate find in teiner Beife miffenschaftlich fundirt, fo Tehr man auch bei flüchtiger Letture diefen Eindrud gewinnen mag. Das Buch ift typisch für die augenblidlich in der hollandischen Theologie und Rritit herrichende Methode, bie überlieferte Geschichte furzweg unter bas Schema ftreng logifcher Syllogismen gu beugen. Ift ein Gaftum wie Beju Tod ale hijtorijch anertannt, fo wird beffen Borgeschichte logisch fonftruirt, unbefümmert um die geschichtliche Birflichfeit, Die nach folchem logifchen Schematismus fich wenig richtet; es ift, wie bei bem hochgepriefenen Straug, Philosophie, Begelianismus im Gewande hiftorifcher Rritit. Die gefammte hiftorifche Überlieferung fist permanent auf der Unflagebant vor bem fouveranen Berftand des Rrititers, der gar nicht wiffen will, mas geschehen ift, ba er ja im voraus weiß, was geschehen mußte. Richt durch hochfahrendes Aburtheilen über die Quellen, fondern nur durch liebevolles Berjenten in diefelben tann man ihr Gold ihnen abgewinnen.

Die Preußischen Jahrbucher 92, 2 bringen von Ab. Harnad einen Aufsah über die jüngsten Entbedungen auf dem Gebiete der ältesten Kirchengeschichte, und in dem Julihest ist eine interessante Festrede von Karl Müller: Das Reich Gottes und die Damonen abgedruckt (Damonensglaube des Urchristenthums).

h. Lämmerhirt: Rojalien und Basqua Roja in den Reuen heibels berger Jahrbüchern 8, 1 unternimmt den intereffanten Berfuch, die heutigen Rojenfeste auf alte Festbrauche zuruckzusüchren.

Das Archiv f. fathol. Kirchenrecht 78, 2 bringt die Fortsehung bon St. Schiewieg: Borgeschichte des Mönchthums oder das Afteten bum der drei ersten driftlichen Jahrhunderte (vgl. 80, 546).

In der Theolog. Quartalschrift 80, 3 unterwirft S. Belser: 3m Chronologie des Paulus, die Harnad'schen Ansähe der verschiedenen Steigenisse im Leben Pauli einer erneuten Prüfung und kommt im allgemeinen zu späteren Ansähen als Harnad. — Einen weiteren Beitrag zu Pauli Leben liefert Bal. Weber: Paulus war nur ein Mal in Galatien vor dem Galater-Brief, im Katholik 79, 2.

P. Allard behandelt Saint Basile avant son épiscopat in de Revue des quest. histor. 1898, 1. Juli (127. 1.).

Aus der Römischen Quartalschrift 12, 1. 2 (1898) heben wir hervor.
J. Strzygowsti: Die chriftlichen Denkmäler Ägyptens und A. de Waal:
Die Grabschrift der Philumena aus dem Coemeterium der Priscilla.

The Decian Persecution being the Hulsean Prize-Essay for 1896 by John A. F. Gregg., B. A., Late Scholar of Christ's College, Cambridge. W. Blackwood a. S., Edinburgh and London. 1897. XIV, 304 S. Ein echt englisches Buch in ber gangen Unlage und Durchführung. torrett gearbeitet, nuchtern und verftanbig, aber nicht ohne englische Einfeitigfeit. Der Berfaffer hat die deutsche Literatur nur wenig gefannt und benugt. Reben den befannten beutichen Werten find es bejonders bie Arbeiten von Dr. Gorres, welche er jum Theil anertennend, jum Theil ablehnend bespricht. Rach einer Charafteriftit bes Raifers Decius folgt eine Schilderung ber Lage des Reiches gu feiner Beit, bann bas Ebift in feinen Folgen für die einzelnen Brobingen, Abhandlungen über die Lapit, über ben Libellus, über bie Acta Pionii und ein Appendir über ben Unterschied zwischen "Martyrer" und "Ronfeffor". Bir tonnen bem Berfaffer im allgemeinen nur beiftimmen, wenn er auch fur beutiche Belehrte, die auf biefem Bebiete erfahren find, nicht viel Renes beigebracht bat. Bestreiten möchten wir am ehesten die Behauptung, bag bas Ebift bon Decius mit Balerian gemeinfam erlaffen worben fei, weil Balerian bamals Cenfor gewesen sei und als folder mit bem Raifer mitgewirft habe. L.

Rene Zücher: Tsountas and Manatt, The Mycenaean age. Idon, Macmillan.) — Burejch, Aus Lydien. (Leipzig, Teubner.) — laillon, Les mines du Laurion dans l'antiquité. (Paris, Fonteng. 12,50 Fr.) — A. Mommjen, Feste der Stadt Athen im Alters. (Leipzig, Teubner.) — Kaerst, Studien z. Entwickung u. theorem Begründung der Wonarchie im Alterthum. (München, Oldenbourg. R. Bibliothet. Bd. 6.) — Ciccotti, Il tramonto della Schiavità mondo antico. (Torino, Bocca.) — Bunderer, Polyd.-Forschungen. Dzig, Dieterich. 2,80 M.) — Apostolides, Essai sur l'hellénisme dien I, 1. (Paris, Welter. 6 Fr.) — Ferrère, La situation sieuse de l'Afrique romaine. (Paris, Alcan. 7,50 Fr.) — v. Arnim, n und Werke des Dio von Brusa. (Berlin, Beidmann. 15 M.) — Dzialowsti, Hidor und Ildesons als Literarhistoriker. (Kirchensichtl. Studien. IV, 2.) (Münster, Schöningh. 3,80 M.)

## tomifch-germanifche Beit und frufes Mittelafter bis 1250.

Im Centralbl. f. Anthropol., Ethnol. und Urgesch. 3, 2 handelt H. umann über: Charalter und Hertunst der Pommerschen La Tenesten. — Aus den Mittheil. des anthropol. Bereins in Schleswigstein 11 verzeichnen wir den Aussach von B. Splieth: Gine Gruppe Grabhügeln der älteren Bronzezeit in Holstein. — Gine Abhandlung N. Durner über: Grabhügel und Hochäder in der Nähe von wabeck sindet sich in der Zeitschr. d. hist. Ber. s. Schwaben u. Neuburg 24.

Das Korrespondenzblatt des Gesammtver. 6 enthält außer einem auserlichen Bericht über die neuesten Entdedungen am Limes von F. Haug auf dem Nürnberger historikertag gehaltenen Bortrag A. Meipens: tann die Geschichte der im Mittelalter erfolgten deutschen Kolonisation Oftens gefördert werden?

In der Bestd. Zeitschr. 17, 1 verössentlicht A. Riese eine sehr beenswerthe Studie: Zur Geschichte des Götterkultus im rheinischen
manien. Besonders interessant ist die Beobachtung, daß auf die disge Romanissrung des Götterkultus seit Marc Aurel's Tod ein entedenes Biederhervortreten des nationalen keltischen Elementes solgt; kenswerth ist der Bersuch, das örtliche Gebiet der einzelnen Kulte sestellen. — In einer in den Neuen Deidelb. Jahrbüchern 8, 1 erschienenen
handlung: Zur römischen Keramit und Geschichte Südwestdeutschlands
vinnt K. Schumacher aus dem Alter der keramischen Funde werthte Ausschlässe für die Oktupationsgeschichte des Gebietes zwischen Rhein,
in und Donau.

In den Abhandl. d. f. baier. Atad. der Wiffenich., hift. Kl., 21, 3 bet fich eine ungemein gründliche, nicht nur für den Philologen, sondern hiftoriide Zeitschrift (Bb. 81) R. F. Bb. XLV. auch für den hiftorifer reiche Belehrung bietende Tertgeschichte der Regula s. Benedicti von L. Traube.

Bon einer größeren Arbeit von J. Declareuil: Les pretz ves judiciaires dans le droit franc du Ve au VIIIe siècle ist in der Nouv. rev. historique de droit 22, 2 der erste Artitel erschienen, der das Ben eise versahren der ältesten germanischen Zeit und der Lex Salica einge end untersucht und zu dem Schlusse gelangt, daß zur Zeit des Entstehens der Lex Salica sich noch kein seites Beweisversahren ausgebildet hatte.

Die von Krusch an den Heiligenleben der Merowinger-Zeit geübte Kritit sindet wiederum von beachtenswerther Seite entschiedenen Keiderschruch. Eh. Kohler beschäftigt sich in der Revue historique 67, mit der Frage: La vie de sainte Geneviève est elle apocryphe? und erd Eingt den überzeugenden Nachweis, daß die von Krusch als ursprüngliche Recension angesehene Textgruppe, aus welcher er seine Argumente gegen die Echtheit der Vita nimmt, thatsächlich eine jüngere Bearbeitung ist. — Die Ausstellungen Lièvres über den Ort der Westgotenschlacht von 507 (vgl. 80, 543) sinden in der Revue des questions histor. 127 eine entschiedene Widerlegung durch G. Kurth: La bataille de Vouille en 507.

Die Beitichr. b. Ber. f. thur. Geich. u. Alterthumst. 19, 1 bringt einer Muffat bon B. Größler: Der Sturg bes thuringifden Ronigreichs im Jahre 531 n. Chr. Beb. Gr. fucht ben Bericht Gregor's aus ben fpateren Quellen, insbejondere ben fachfifden Schriftftellern bes 9. und 10. 3abrhunderts zu ergangen. Die Arbeit enthält manche gang icharffinnige Beobachtung, die Schlugergebniffe bafiren aber weniger auf ficheren Beweisen, als auf Bermuthungen. - Auger einer von R. Deper ebitten ungebrudten Urfunde Ergbischof Rubhard's von Maing vom Jahre 1103 über die Rirche gu Boffleben bei Nordhaufen enthalt dasfelbe Beft noch ben erften Theil einer langeren Abhandlung von B. Guglein: Dermann I, Graf von henneberg (1224-1290) und ber Aufschwung der hennebergischen Politit. Bon der Emancipation der henneberger bom Burggrafenamte bis zu ihrer Theilnahme am Gegenkönigthum. Guslein behandelt gunächft einleitungsweise die Entwidlung bes würzburgifden Burggrafenamtes, insbesondere feinen feit bem Musgange bes 11. Jahrhunderts ftetig fortichreitenden Auflösungsprozeg. Die Darftellung ift flar und anschaulich und zeugt von guter Renntnis bes Quellenmaterials; nur die Disposition des Stoffes läßt bie und ba etwas zu wunschen übrig. Jedenfalls ift die Arbeit ein dankenswerther Beitrag nicht nur gur bennebergifden Territorialgeschichte, fonbern auch gur Geschichte ber Burgburger Stadtverfaffung. - Der zweite Theil ber Abhandlung ift bereits 1897 als Jenenfer Differtation (Jena, Buftab Fifcher) ericbienen. Derfelbe beichaftigt fich mit bem Untheil hermanns bon henneberg an ber Befchichte bes

Gegenkönigthums 1246—1256, mit seinem Berhaltniffe gu heinrich Raspe und bor allem mit seiner verungludten Bahlfandidatur im Jahre 1247.

In der hiftorischen Bierteljahrsschr. 3, 2 erörtert E. Bern heim noch einmaf: Das Berhältnis der Vita Caroli magni zu den sog. Annales Binhardi, indem er gegenüber Kurze mit Entschiedenheit daran sesthält, daß die Vita von den Annales abhängig ist, nicht umgekehrt (vgl. 78, 538). Ebendaselbst handelt R. holymann über die Bahl Friedrich's I. zum deutschen König, insbesondere beschäftigt er sich mit der erst seit dem 13. Ih. auftauchenden, angeblich antistaussichen Tradition, Friedrich habe den zum König designirten jungen Sohn Konrad's III. um die Krone gebracht. Dasselbe heft enthält noch zwei kleinere Miscellen von E. Schaus: Die Extommunikation Gebhards von Bürzburg (1126) und: Die angebliche Belagerung Kürnbergs und die Berhandlungen über das Schisma im Jahre 1130.

Die Mansfelder Blätter 11 bringen einen populär gehaltenen Auffat von K. heine über: Wiprecht von Groitsch. — Aus der Zeitschr. d. Bergischen Geschichtsver. 33 notiren wir den Abdruck eines klevischen Burgslehenreverses von 1230, sowie eine Abhandlung von W. Sauer: Zur Geschichte der Bestigungen der Abtei Werden. Auf Grund späterer Quellen wird ein Abschnitt im ältesten Werdener Heberegister gedeutet und versvollständigt.

In der Monatsichr. d. hist. Ber. von Oberbahern 7, 4 handelt M. Faßlinger über: Zwei verschollene Klöster im Rottachgau (Münchstam und Bosmünster).

In den Blättern bes Ber. f. Landest. v. Niederöfterr. N. F. 32, 2/6 stellt M. Tangl das Itinerar Herzog Leopold's VI. im Jahre 1217 gegeniber den von Juritsch gemachten unrichtigen Ansehungen richtig. Dasselbe Heft enthält den Ansang einer Abhandlung von J. Lampel: Die Macht der Grasen von Beilstein in Niederösterreich, Abfassungszeit und Quellenwerth der einschlägigen Berichte, zumal des sogen. Peilsteiner Lehnstataloges (13. Jahrh.).

In der Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins N. F. 13, 3 ift der zweite, Ursprung von Burg und Stadt Hagenau behandelnde Theil der Abhandelung von Hitte über den heiligen Forst und seine ältesten Besiter erschienen (vgl. 79, 363). Die Burg ist wahrscheinlich im 11. Ih. von dem Etichonen Graf Ludwig von Egisheim erbaut, die Stadt unter Heinrich V. von Derzog Friedrich auf dem Gebiete des Königshoses Schweighausen gegründet und 1144 zu einer selbständigen Kirchengemeinde erhoben worden. Ganz interessant ist eine aus dem 14. Jahrh. stammende, vollständig abgedruckte deutsche Übersehung des Stadtrechts von 1164. Es solgt noch am Schluß ein Exturs: Zur Genealogie der Grasen von Miimpelgart.

Das 16. heft ber Mittheilungen der Gesellich. f. Kieler Stadtgeschickte enthält eine mit drei Karten ausgestattete, sehr dankenswerthe rechtsgeschickt liche Abhandlung von D. Bolff: Das Lübsche Recht in der Stadt Kiel. Die Arbeit versolgt den praktischen Zwed, die heutigen Grenzen zwischen Geltungsgebieten des Lübschen Rechtes und des Sachsenspiegels in Kiel seizustellen. Bei dieser Gelegenheit wird aber in aussührlicher Beise auf die gesammte Entstehungsgeschichte der Stadt und des Stadtgebietes, auf die städtische Gerichtsverfassung ze. eingegangen.

Aus der Neuen kirchl. Zeitschr. 9, 5 verzeichnen wir von J. Haußeiter: Das apostolische Symbol in dem Bericht des Erzbischoss Amalarius von Trier (c. 812) nach einem Cod. lat. 13581 membr. saec. IX. der Münchener Staatsbibliothet. — In der Bestd. Zeitschr. 17, 1 behandelt B. Richter: Die Schristseller der Benediktinerabtei Laach, vor allen den um 1200 schreibenden Henricus Monogallus und den um ein Jahrhundert späteren Bolsram. Als Beilagen werden von Henricus Monogallus die relatio de inventione reliquiarum und der liber de ortu charitatis, von Bolsram die gesta domini Theoderici abbatis Lacensis abgedruck.

Die Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner- und dem Ciftercienserorden 19, 1 enthalten den Schluß von Albers: Die Consuetudines Farfenses und Cod. lat. Vat. 6808 (vgl. 81, 171). — In der Revue d'hist. et de littérature relig. 3, 3 bringt P. Fournier die zweite Hälfte seiner Abhandlung: Deux controverses sur les origines du décret de Gratien, welche sich mit der Datirung des decretum beschäftigt und dasselbe um 1140, jedensalls näher 1140 als 1150 ansest.

In den Mémoires de l'académie des inscriptions et belles-lettres 36, 1 handelt M. Dieulafon in einem Artifel: Le château Gaillard et l'architecture militaire au XIIIe siècle in lehrreicher Beise über die französische Festungsbautunst des Mittelalters, in der das 1197/98 erbaute Schloß eine wichtige Stelle einnimmt. — Bon sowohl baugeschichtlichem wie literaturgeschichtlichem Interesse ist eine in der Bibliothèque de l'école des chartes 59, 1. 2 erschienene Studie von B. Mortet: La mesure et les proportions des colonnes antiques d'après quelques compilations et commentaires antérieurs au XIIe siècle (behandelt werden Isidor's Origines, Beda's De templo Salomonis liber, eine Schlettstadter Handsschrift des 10. Jahrh. und Gerbert's Geometria).

Aus dem Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne 1897, 9/10 verzeichnen wir die Abhandlung von Félix Chambon: Un historien peu connu de la 4º croisade, Robert de Clary, aus der Revue de la société des études historiques den Aussach von P. Coquelle: Un épisode de l'histoire de Meulan (die angebliche Plünderung von Paris 1110 durch Graf Robert von Meulan ist eine Legende).

In den Rendiconti del istituto lombardo 2, 31, 10 handelt \$. Del Giudice über: Due note all' editto di Atalarico; ebendaselbst 7/8 findet sich ein Beitrag von A. Dina: Il comune deneventano nel millo e l'origine del comune medievale in genere.

Das Bullettino Senese di Storia Patria 5, 1 bringt eine lurze Stubie von R. Davidjohn: Siena interdetta sotto un papa Senese (1168 oder 1169 von Alexander III.). — Jm Archivio storico Lombardo 25, 17 bringt M. Magistetti: Appunti per la storia dell' abbazia di Civate. — Das Nuovo Archivio Veneto 15, 1 enthält den ersten Theil einer umfangreichen Arbeit von A. Basentini: Gli statuti di Brescia dei secoli XII al XV illustrati e documenti inediti. — Aus den Atti e memorie della società istriana 13, 3/4 notiren wir: Documenta ad Forum Julii, Istriam, Goritiam, Tergestam spectantia.

Im Berlage von N. Giannotta in Catania ist 1897 eine vorzüglich ausgestattete kleine Jubiläumsschrift von G. Paternd Castello und C. Gagliani erschienen: Nel ottavo centenario del primo parlamento Siciliano. Dies erste Parlament sinden die Bersasser in der Bersammlung den Mazzara, die 1097 den Streit über die Zehnten zwischen den Bischösen und den Basallen Graf Roger's schlichtete. Die hierauf bezügliche Urlunde, sowie eine zweite von 1142, werden im Fassimile beigegeben, abgedruckt und eingehend besprochen. — Aus dem Archivio storico Siciliano 22, 3/4 erwähnen wir B. di Giovanni: Il castello e la chiesa della favara di s. Filippo a Mare Dolce in Palermo.

In ben Englischen Studien 25, 2 fest R. horft feine Beitrage gur Renntnis der altenglischen Unnalen fort (vgl. 79, 546).

Miß C. Sorsford veröffentlicht in The National Geographic Magazine 9, 3 einen fleinen Auffat über die standinavischen Ansiedlungen in Island, Grönland und an der ameritanischen Oftfüste: Dwellings of the Saga-time in Iceland, Greenland and Vineland.

In der Revue africaine 1897, 4 und 1898, 1 überset Fagnan die dem 9 Jahrh. angehörigen Annales de Maghreb et de l'Espagne des Ibn-el-Athir.

In der Zeitschr. für Rumismatik 21, 1/2 handelt H. Dannenberg sehr lehrreich über die bereits seit dem 12. Jahrh. nachweisbaren mittelsalterlichen Denkmünzen, P. J. Meier gibt einen Beitrag zur mittelalterlichen Geschichte und Münzgeschichte der Unterelbe auf Grund eines 1893 zu Hohen-Boltsin (Kr. Lüchow) gehobenen Brakteatensundes, J. B. Kull erörtert die Frage: Belche Münzherren konnten bei den Prägungen in Bayern vom Ende des elsten bis gegen das Ende des dreizehnten Jahrshunderts betheiligt gewesen sein?

Die Revue numismatique 1898, 2 bringt einen Auffat von A. Sams bon über: Monnaies italiennes inédites ou incertaines aus dem früheren Mittelalter von der Langobardens bis zur Stauferzeit. Ebendaselbst sindet sich die Fortsehung von M. Prou's Recueil de documents relatifs a l'histoire monétaire mit flandrischen Urkunden von 1246—65.

Reuseit. (Leipzig, Deichert. 8 M.) — Kihne, Herzicherleal b. Mittelalters u. b. Reuzeit. (Leipzig, Deichert. 8 M.) — Kihne, Herzicherleal b. Mittelalters u. Kalser Friedrich I. (Leipzig, Dunder & Humblot. 1,60 M.) — G. Paris: Ambroise, l'estoire de la guerre sainte. Hist. en vers de la 3<sup>téme</sup> croisade. — Conradh, Gesch. d. Clanversassiung t. d. schottischen Hochlanden. (Leipzig, Dunder & Humblot. 2 M.) — Die udonné, Hildebert de Lavardin (1056—1133). (Paris, Picard.)

# Spateres Mittelatter (1250-1500).

In dem hiftorischen Jahrbuch der Görresgesellschaft 19, 2 handelt G. Grupp im Anschluß an Michael's deutsche Geschichte über die Lage der Bauern im 13. Jahrhundert. Die stizzenhafte Darstellung gelangt zu dem nicht neuen Resultat, daß das 13. Jahrhundert den Scheidepunkt bilde, von dem aus die Lage der Bauern sich verschlechterte und daß in derselben Beit die Tendenz herrschte, die rechtlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Besitzechteu auszugleichen.

An derselben Stelle widmet Schmit der Privatwohlthätigkeit des Mittelalters einige lehrreiche Seiten, indem er unter spezieller Berudsichtigung nordeuropäischer Quellen insbesondere die Birtsamkeit der Kirche für Milberung und Aushebung der Stlaverei schilberte.

Ebendort veröffentlicht Schlecht als lehrreichen Beitrag zur Geschichte des erwachenden deutschen Bewußtseins einen im Heilbronner Rlofter 1498 geschriebenen Brief, der eine warme Bertheidigung der deutschen Zustände gegen die wenig schmeichelhafte Schilderung des italienischen Humanisten Campano enthält, die in dem Sabe gipfelte, daß ganz Deutschland eine einzige Räuberhöhle sei.

Beachtung verdient eine sehr gründliche und lehrreiche Abhandlung von Ab. Schaube siber die Wechselbriese König Ludwig's des Heiligen von seinem ersten Kreuzzuge (Conrad's Jahrbb. f. Nationalöton. Bd. 70). Man ist überrascht, in welchem Umsange das Wechselgeschäft schon damals zur Ausübung gelangt, wie sest seine Formen ausgebildet sind und welche Rolle dabei die italienischen, speziell die Genueser Kausleute spielen. Für die Aussellung der Zeitgeschichte sind die sorgfältigen und klaren Ausssührungen nach mehr als einer Richtung werthvoll.

Die Mittheilungen bes Inft. f. öfterr. Wefchichtsf. enthalten im 2. Beft es 19. Bandes brei bemerkenswerthe Auffape. Bunachft eine fehr fubtile ntersuchung bon Altinger über ben Autor ber Beschichtsquellen bon remsmunfter, beren Ergebnis ift, bag wir biefen in ber Perfon bes Priors Bernhard, fpateren Abtes von Lambach, nicht, wie bisher im Cellerar Sigmar ju fuchen haben. Sodann eine Studie von Levec über die rainischen Landhandfesten, welche die Entstehung und den Inhalt der feit 338 wiederholt verliehenen Landesprivilegien jum Gegenstande hat und leichzeitig eine fnapp gehaltene Überficht ber Berfaffungsgeschichte bes andes bietet mit besonderer Beachtung der landständischen Entwidlung. indlich ichildert Brie batich ausführlich die Reife Raifer Friedrich's III. n's Reich 1485, und tommt zu bem Refultat, daß die damals zu Stande etommene Bahl Magimilian's vom Raifer feineswegs gewünscht, vielmehr on ihm erft zugelaffen wurde, als alle anderen Berfuche, Silfe gegen ngarn ju erlangen, icheiterten. Im Bordergrunde fteht Albrecht von randenburg, deffen jum Theil noch unpubligirte Korrespondenz die Hauptnelle bilbet.

Bon dem Aussatz von Baudrillart, Les idées qu'on se faisait u XIVe siècle sur le droit d'intervention du souverain pontife en natière politique (Revue d'hist. et de litt. religieuses 3, 3) liegt bisher ur der Ansang vor. Er zeichnet sich durch Sachlichkeit und reiche Literatursotizen aus, scheint aber, soweit bis jest ein Urtheil möglich ist, zur Sache elbst nichts Reues zu bieten und ist im übrigen mehr eine dunne Übersicht der Ereignisse, als eine Darstellung der Jeen.

Die Römische Quartalsschrift bringt im 12. Jahrg. 2. heft ben Schluß er Untersuchungen von Siebert über das Borleben Urban's IV., eine eißige Arbeit, die indes weder von der Berfonlichkeit noch vom Bufammenang ihrer Schidfale ein Bild zu geben vermag. Angehängt ift eine Errterung über die zeitgenöffischen Biographen bes Bapftes, Gregor von Segni ind Thierri von Baucouleur. - In bemfelben Sefte bringt Eubel auf brund vatifanischer Urfunden Licht in die fehr verworrene alteste Weschichte er römisch-tatholischen Kirche in ber Molbau (14./15. Jahrh.). — Ebenda indet fich eine an Gingelheiten überreiche, von erftaunlicher Belehrfam= eit zeugende Abhandlung von Bogaticher über Schlangenhörner und Schlangenzungen (Giftanzeiger) vornehmlich im 14. Jahrhundert, bei ber nan nur bedauert, daß ber Berfaffer bei einem fo geringfügigen Wegentande jo großen Aufwand macht. Daß berartiger Aberglaube fehr verreitet war, wußte man, und vollends die Bapfte deswegen zu vertheidigen, ag fie auch hierin Kinder ihrer Beit gewesen, ift in wiffenschaftlichen treifen überflüffig.

In der Bibliotheque de l'Ecole des Chartes Bb. 59 zeigt Morel in fiberzeugender Beise, daß die Formel Per regem ad relationem N. N.

in ben französischen Alten seit dem 14. Jahrhundert, nicht, wie bisher allgemein angenommen, bedeutet, daß der König auf Vortrag des Genannten besohlen habe, sondern daß der aussertigende Beamte den königlichen Besehl nur durch Vermittlung andrer tannte. Für das Itinerar der Könige ist dies von Bichtigkeit, da in solchem Falle der König nicht selbst am Orte der Ausstellung anwesend zu sein braucht. Einige gut gewählte Beispiele belegen die Richtigkeit der Ausssührungen und machen ihre Tragweite anschaulich.

Einige Notigen von Uhlirg über öfterreichische Geschichtsquellen um 1400 (Festgaben für Bübinger) dürften wohl nur die engeren Kreise der Provingialhistoriser interessiren.

Dasselbe ist der Fall mit den Nachrichten über zwei Belagerungen von Euneo 1347/8 und 1515, die Gabotto in den Atti der Turiner Akademie Bd. 23 veröffentlicht.

Eine ziemlich breite Monographie von Klette, Joh. herrgot und Joh. Marius Philesphas (Bonn, Röhrscheidt & Ebbede. 1898) macht mit einem aus Marburg gebürtigen Juristen und humanisten bekannt, der 1454/5 als Rettor der Universität Turin und später in Strafburg nachweisbar ist. Filesso, der unbedeutende Sohn des berühmteren Baters, wird mit zwei Lobreden auf herrgot vorgeführt. Was an dem Bücklein beachtenswerth ist — einige Notizen zur ältesten Geschichte der Turiner hochschule u. a — ließe sich auf ein dis zwei Seiten ersedigen, die abgedruckten Reden und Briefe aber bieten wirklich nichts, das interessiere könnte.

In der Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung (Ar. 143) beginnt der gelehrte anonyme Berfasser der firchenpolitischen Briefe Savonarola's Bedeutung für seine und unsere Zeit darzulegen. Unzweiselhaft ist diese auf originalen Quellenstudien und gesunden Anschauungen ruhende Arbeit weitaus die beste von allen, die gelegentlich der Centenarseier veröffentlicht wurden.

Im Heft 283 der Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Borträge, herausgegeben von Birchow, erzählt Grupp die englische Birthsichaftsentwicklung im Mittelalter, im Anschluß wesentlich an die Arbeiten Roger's und Ashley's. Reue Gedanken dürfte man kaum sinden, an einzelnen Stellen, z. B. wenn der Bersasser die Innungen als grundherrliche Hofämter auffaßt und es als Sinn der Zunstbildung bezeichnet, das Handwerk nicht zur Hausindustrie und die Handwerker nicht zu Arbeitern der Kausseute herabsinken zu lassen, dürfte kritische Zurückhaltung am Plaße sein.

Mene Buder: Ririd, Rudtehr der Bapfte Urban V. und Gregor XI. pon Avignon nach Rom. (Baberborn, Schöningh 14 Mt.) — Schoengen,

Die Schule von Zwolle von ihren Anfängen bis zu dem Auftreten der Humanisten. (Freiburg, Buchdruckerei des Berkes vom hl. Paulus.) — Hüm merich, Basto de Gama. (München, Bed. 6,50 Mt.) — Des Marez, Etude sur la propriété foncière dans les villes du moyen age et spéc. en Flandre. (Gent, Engelde.)

### Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

In dem Sammelblatte des hift. Bereins für Freising (Jahrg. 4, auch separat: Freising, Datterer. 1898) hat Jos. Schlecht "Die Pfalzgrafen Philipp und heinrich als Bischöse von Freising" behandelt und dafür auch das erzbischöfliche Archiv benut, aus dem im Anhang mehrere Urstunden verössentlicht werden. Es ist weniger eine Darstellung der Regierung der beiden Bischöse (1498—1522) als eine Geschichte ihrer Bahl, namentlich der heinrich's zum Koadjutor, und der Bemühungen des Domstapitels, seine Selbständigkeit den herzögen von Baiern gegenüber zu behaupten.

In den Theolog. Studien und Kritifen 1898, 4 untersucht B. Kalfoff die Frage, wie Cochlaeus Dechant in Frankfurt wurde, und zeigt, daß neben bem Ehrgeiz auch das Streben nach materiellen Gütern ihn zum Gegner Luther's machte; als solcher konnte er die Dechantenstelle im Bege des Pfründenschachers erlangen.

Im engen Anschluß an die Aften des Berliner Staatsarchives erzählt Clausnißer in den Niederlausißer Mittheilungen 5, 5/6 den äußeren Borgang auf den Bersammlungen der Niederlausißer Stände während der Habsburger Herrschaft 1526—1535. Den Höhepunkt der ständischen Macht bedeutet die Zeit Audolf's II. Im übrigen sehlt der ganzen Entwicklung seder individuelle bemerkenswerthe Charatter.

Auf gründlichen archivalischen Forschungen beruht die Geschichte der Resormation des Bisthums Brandenburg, welche J. Gebauer als wissenschaftliche Beilage zum Programm der Ritterasademie zu Brandenburg a. H. veröffentlicht hat. Die Darstellung wird noch über den Tod des Bischofs Matthias Jagow (1544) hinaus fortgeführt dis etwa zum Jahre 1555, in dem auch die Nachwirtungen, die das Interim auf den Fortgang der Resormation hatte, verschwunden waren. An anderer Stelle denkt der Berfasser auch die Gefährdung der Bisthumsresormation durch die Restitutionspläne Ferdinand's III. zu behandeln.

In der Revue des questions historiques 1898, Juli, bringt Feret, auf Grund der englischen Beröffentlichungen darüber, die Shescheidung heinrich's VIII. von Katharina von Aragonien in ihren verschiedenen Phasen zur Darstellung. Rene Resultate werden dabei nicht gewonnen.

Ebendort referirt A. Spont über die politische Korrespondenz des frangösischen Gesandten in Benedig, Guillaume Bellicier (1539 -1542), die A. Taufferat-Ravel veröffentlicht hat.

Mit seinem Bortrage über den Antheil der deutschen Protestanten an der firchlichen Reformbewegung in Met bis 1543 (Jahrb. d. Gel. f. lothringische Gesch. u. Alterthumst. Bb. 9) gibt D. Binkelmann eine werthvolle Ergänzung zu der noch unvollendeten Arbeit Kleinwächter's, die erst bis zum Oktober 1542 reicht; auch sind seit dem Erscheinen derselben noch mehrere dafür bedeutungsvolle Schriftstüde ausgesunden und in der Politischen Korrespondenz der Stadt Strafburg veröffentlicht worden.

In den Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschicke 11, 1 behandelt P. Karge, gestützt auf Berliner und Königsberger Utten, die Beziehungen Kurbrandenburgs zu Polen in den Jahren 1548—1563. Zwei Puntte sind es vornehmlich, die eingehend geschildert werden: die Gesammtbelehnung mit Preußen und die Bemühungen, dem Sohne des Kursürsten, dem Martgrasen Sigmund, die Krone von Polen zu versichaffen. Während es gelang, die Gesammtbelehnung durchzusehen, führten die andern weitgehenden Pläne, für die besonders der Schwiegersohn Melanchthon's, Georg Sabinus, thätig war, und die ihren Höhepunkt im Jahre 1558 erreichten, nicht zum Ziele; der Kurprinz gehörte, wie Karge darlegt, zu den Gegnern des Planes.

Im Freiburger Diözesanarchiv 26, 221 ff. handelt K. Reinfried über den Straßburgischen Generalvikar Dr. Wolfgang Truber (geb. zwischen 1510 und 1520 in Bühl, gest. vor 1576), einen entschiedenen Anhänger der alten Kirche, und gibt dabei beachtenswerthe Auszüge aus den Straßburger Diözesanstatuten von 1549.

Im Jahrb. d. Gef. f. d. Gesch. d. Protestantismus in Österreich 19,1 u. 2 theilt Bibl sechs weitere Nummern der Korrespondenz zwischen Flacius und Niddruck mit, welche vom 1. Dezember 1554 bis 8. März 1555 reichen. G. Buch wald sehr ebenda seine Mittheilungen über evangelische Geistliche in Österreich seit 1573 mit Hülfe der Bittenberger Ordinirtenbücher sort. Schmidt bringt endlich, ebenfalls in Fortsehung früherer Artikel, Nachrichten über die evangelische Schule und die Gegenresormation in Trautenau bei.

S. Steinherz publizirt in den Mitth. d. Instit. f. öfterr. Geschichtsf. 19, 2 die Urfunde, welche Bischof Hosius für seine Biener Auntiatur im Jahre 1560 über seine Fakultäten ausgesertigt wurde, und weist in einer kurzen Einleitung auf die Entwicklung der geistlichen Befugnisse der Auntien und deren Einschränkung durch das Tridentinum hin.

In den Hift.-pol. Blättern 121 11 polemisirt A. Zimmermann S. J. gegen die Anschuldigungen, welche Fleming neuerdings gegen Waria Stuart in seinem Buch Mary Queen of Scots erhoben hat.

Aus dem Bullet. hist. et litt. de la soc. de l'hist. du protest. franç. 1898, Nr. 2 u. 3 notiren wir folgende Auffäße. Lefranc beendigt seine Betrachtungen über die religiösen Metnungen Margaretha's von Navarra an den Chansons spirituelles u. s. w. (jest auch scharat ersschienen: Les idées rel. de Marg. de Navarre. Paris, Fischbacher). Hauser macht Mittheilungen über die Anfänge der Resormation in der Auvergne, welche 1635 resp. 1547 anzusepen sind. N. Beiß druckt einen interessanten Brief La Noues an Heinrich IV. aus dem Sommer 1596 ab und schildert den Zustand der protestantischen Kirchen dieser Zeit nach einer Denkschrift von Orleans (1596).

Die Blätt. d. Ber. f. Landeskunde v. Nied. Diterr. N. F. Jahrg. 32, Nr. 2—6 bringen eine auf gleichzeitigen ärztlichen Berichten und dem Sektionsprotokoll beruhende, streng medizinische Abhandlung von L. Senesfelder über den Tod Maximilian's II.

- E. Pauls setzt seine Studien über Johann Bilhelm von Jülichseleve fort und ichtldert, dieses Mal in der Zeitschr. d. bergisch. Gesch. ver. Jahrg. 1897 (N. F. Bd. 23), die Ansänge seiner Erfrankung dis zum vollen Ausbruch des Wahnsinns zu Ansang 1590 an der Hand von ärztlichen und theologischen Gutachten, sowie nach den Korrespondenzen der Käthe und Mitglieder der fürstlichen Familie. Die erbliche Beranlagung des Kranken tritt deutlich zu Tage.
- E. Schulze veröffentlicht im Neuen Lausity. Mag. 74, H. 1 das Rathstagebuch des Görliger Konsuls Johann Emerich für das Amtsjahr 1617/8, welches für die Kenntnis von Rechtsprechung und Berwaltung der Zeit gleich interessante Züge in reicher Anzahl enthält.

Sbenda finden sich in dem Aufsat Brüdner's über das Dorf Gersborf einige beachtenswerthe Notizen über die Ausbildung des dortigen Rittergutes.

Der kleine Auffat von Boigt über Handelsbeziehungen der hanse mit England 1601—1618 in den Mitth. d. Ber. f. hamburg. Gesch. Jahrg. 18 enthält bloß Angaben über Gesandtschaftsunkoften u. dgl.

Ebenda macht derselbe einige altenmäßige Mittheilungen über die hamburger Bunft= und Gewerbepolitif in der ersten halfte des 17. Jahr= hunderts, in welcher der Kampf gegen die ungunftigen handwerter, hier Böhnhasen genannt, die hauptrolle spielt.

3. Schröber beginnt im 2. heft des 19. Bandes des bift. Jahrb. einen Auffat über die angebliche Berichwörung ber Goocher Ratholifen

gegen die hollandische Besatung im Jahre 1615, wobet er fich hauptsächlich auf die von ihm vielleicht doch etwas zu gunftig beurtheilte, erft 36 Jahre nach den Ereignissen vollendete Darftellung der Tochter bes Hauptangeklagten frügt.

Aus der Rev. d'hist. diplom. 12, 3 notiren wir den Aussaud von R. de Vista Urrutia, Rubens diplomate, welcher jedoch sachlich sast inhaltslos ist. Ferner schildert L. de Kermaingant ebenda nach Abschriften venetianischer Papiere aus dem Nachlaß A. Baschets die seierliche Gesandtschaft, durch welche Benedig 1594 Heinrich IV. förmlich als Könis anerkannte. Endlich sett L. Dedouvres hier seine Untersuchungen über P. Joseph sort und bemüht sich, denselben als Bersasser einer neuen Serievon zwölf politischen Abhandlungen nachzuweisen, welche 1632 unter den Titel memoires de quelques Discours politiques escrits sur diverse occurences des Affaires et Guerres estrangères depuis quinze ans en (1617—32) erschienen sind. Wenn seine Argumente auch nicht durchwegssichhaltig sind, so ist doch die ausssührliche Analyse der Sammlung werthvol

Die von Meinardus vertretene Auffassung von der staatsmännischen Bersönlichteit des Grasen Adam von Schwarzenberg als des Bortämpsers der absoluten Fürstengewalt enthält zweisellos viel Neues und Richtiges, bedarf aber im Einzelnen der Nachprüfung und Einschräntung. Die sorgfältige Arbeit von Ernst Brate "Die Reduktion des brandenburgischen Heeres im Sommer 1641" (Bonner Dissert. 1898) thut dies bez. des politisch-militärischen Gegensaßes zwischen Schwarzenberg und dem jungen Kursürsten. Es wird nachgewiesen, daß mit den überkommenen zuchtlosen. Hausen und bei dem Mangel an Mitteln eine Fortsetzung der Schwarzenberg'schen Kriegspolitik unmöglich war und daß die Reduktion des Fußvolkes mehr den Charakter einer Neusonwirung als einer wirklichem Reduzirung trug, also die Wehrkraft des Landes eher mehrte als minderte-

Rene Bücher: Hamy, Entrevue de François avec Henry VIII-1532. (Paris, Gougy.) — Boigt, Das Naturgefühl in der Literatur der französischen Renaissance. (Berlin, Ebering. 3,60 M.). — Paulus. K. Schapgeher, ein Borkämpfer der kath. Kirche gegen Luther in Süddentschland. (Freiburg, Herder. 2,30 M.) — Lettres de Catherine de Medicis. p. p. le comte Baguenault de Puchesse. VI. [1578/9.] (Paris, Leroux.) — Thoroddien, Geschichte der isländischen Geographie. II. (Leipzig, Tenbuer.)

#### 1648-1789.

In ben Forschungen zur Geschichte Baierns 6, 3 behandelt M. Döbert ein interessantes Projekt einer Einigung Deutschlands auf wirthichaft-licher Grundlage. Im Anschluß an J. J. Becher's abenteuerliche Plane einer baierischen Colonialpolitik faßte der Franziskaner De Roxas 1655 ff.

ben Plan, zunächst Baiern, Öfterreich und Spanien, alsdann aber bie gesammten deutschen Staaten zu einer oftindischen Compagnie auf nationaler Grundlage zusammenzuschließen, die im Innern wesentliche Bollersleichterungen gewähren, vor Allem aber den holländischen Handel vernichten sollte. Der Biener hof benutte biesen Gedanken vergeblich als Lodmittel für Baiern zur Berbindung mit Öfterreich und Spanien gegen Frankreich.

Henderson gibt in der American hist, rev. 3, 3 eine zusammenfassende Darstellung der Forschungsergebnisse über die Geschichte der unglücklichen Prinzessin von Ablden, wie sie für den deutschen Leser bequemer und hübscher von Erdmannsdörffer geboten wird.

In einer Abhandlung über bie Kriegführung bes Rurfürften Dag Emanuel von Baiern in ben Jahren 1703 und 1704 gibt Generalmajor b. Landmann ein treffliches Bild von ben militarifchen Operationen ber beiben Rriegsjahre, die in ber ungludlichen Schlacht von Sochftabt gipfeln. Es gelingt ihm, durch gründliche Benugung bes gedrudten Materials und geftust auf feine Forschungen in den bairifchen Archiben (München, Bamberg, Rurnberg, Lindau, Graf Toerring'iches Sausarchiv) bie Rriegführung bes "blauen Konigs" in gunftiges Licht gu fegen. Conach war es nicht Urt bes Rurfürften, nach ber bamaligen ichwerfälligen Methode gu verfahren, wenn er fich auch in Bezug auf die Gefechtsleitung noch gang in ben Formen und Regeln feiner Beit bewegte und feine anderen Mittel und Bege tannte als die übrigen Beerführer des fpanischen Erbfolgetrieges. Doch richtete er fich immerhin mehr als biefe nach ben gegebenen Berhaltniffen, fuchte die Gunft bes Augenblids ju erfaffen und eine Enticheidung durch die Baffen berbeiguführen, jo daß er fich bierin wenigstens dem Standpuntte der modernen Rriegführung naherte. Der ungludliche Berlauf des zweiten Kriegsjahres, in welchem den "Turcarum Terror" bas Schlachtenglud verließ, ift jum größten Theile auf bie unregelmäßige Unterftugung gurudguführen, die ihm bon Geiten der frangofifden Dar= ichalle ju Theil murbe. - Bier Rartenbeilagen erleichtern bas Berftanbnig ber Operationen. (Die Rriegführung bes Rurfürften Dar Emanuel von Baiern in ben Jahren 1703 und 1704. München. C. S. Bed'iche Ber= lagsbuchhandlung. 3 M.)

Die schon erwähnte ausschihrliche Abhandlung Jaccard's ist im Maiheft der Rev. de theol. et de philos. abgeschlossen. Sie erzählt die raftlosen Bemühungen des Marquis de Rochegude zu Gunsten seiner protestantischen Glaubensbrüber, durch die es ihm zweimal 1713 und 1716 mit Hülfe der englischen Herrscher gelang, die Freilassung einer Reihe von Gesangenen zu bewirken, dis zu seinem Tode i. J. 1718.

Den Schluß bes Auffages von Le Glay in ber Rev. d'hist. dipl. 12, 3 (vgl. 81, 374) ergant bie Berhanblungen, die Beaufen in Konfigntinopel

und Ennis führte, um Korfita und Sardinien den Türken in die Sande zu fpielen, und das Ende, das der Abenteurer, von seinem Spiefgesellen verrathen, in einem Kerker in Livorno nahm.

Rojer gibt in den Forich. 3. brandenb. preuß. Geich. 11, 1 turge fritische Auseinandersepungen und eine quellenmäßige Begründung zu seine Darstellung der Koliner Schlacht in der fürzlich erschienenen Lieferun seines Friedrich des Großen.

Mit einer für beutiche Lefer vielleicht etwas zu großen Ausführlich feit behandelt &. Dagnette an der Sand der Bruffeler, Parifer, Biene und Berliner Aften - blieb bas hollandifche Material nur unerwähn ober wirflich unbenutt? - ben Scheldestreit. (Joseph II et la liberte de l'Escaut. La France et l'Europe. Brüffel 1897.) Scin Saupt ergebnis ift, daß Joseph II. faft feit dem Beginn feiner Allein herrichaft die Offnung der Schelbe angeftrebt bat und daß alle Forder ungen, welche er gegen die Generalftaaten erhob, besonders auch die Uniprude auf Maeftricht, ihm nur Konzeffionsobjefte verichaffen follien In der Beilegung bes Streites fieht Magnette einen Erfolg ber frangofi ichen Politit, fpeziell bon Bergennes, bem es gelang, trop bes bfterreich ifden Bundniffes die fortdauernde Trennung der Generalftaaten bor England zu erreichen, bamale bas wichtigfte Biel ber frangofifchen Staats tunft. Mancherlei allgemein befannte Berhaltniffe erfahren in ber Arbei neue Illustrationen, fo ber geringe Ginfluß ber Konigin Marie Untoinettoder die Differengen gwijchen Joseph II., der unbedenflich mit naturrecht lichen Grunden argumentirt, und bem die Unverbrüchlichfeit bes Bertrags rechtes betonenben Staatstangler. Bisher ziemlich unbefannt waren bi Berfuche Ratharina's II., in diefe Birren einzugreifen und befonders bem Abichluß ber hollandisch-frangofischen Alliang gu hindern. Die Terminologi = bes Berjaffers bei Fragen des beutiden Reichsftaatsrechtes ift öfters red ungenau bgl. G. 18 ob., 115 Abf.). Th. Ludwig.

Unter dem Titel Légendes et Archives de la Bastille (Paris, Handelte. 1898. VIII, 275 S.) vereinigt Fr. FundeBrentano die hier schon wiederholt gewürdigten Aussahe zur Geschichte der Bastille in einem jener hübschen und handlichen Bände, wie sie die Franzosen lieben. Nach einer Borrede Sardon's, die in geistvoller Form die wesentlichstem Ergebnisse dieser Studien zusammensaft, erzählt F. B. die Schicksale des Archivs der Bastille, wobei er sein eigenes großes Berdienst an der Sichtung und Nupbarmachung dieser Alten beschieden verschweigt, schildert dann die Geschichte der Bastille, das Leben in der Bastille, die Schicksale berühmter Gesangener (Eiserne Maske-Mattioli, Boltaire, La Beaumelle, Morellet, Marmontel, Linguet, Diderot, Marquis Mirabeau, Latude) und schließt mit der Zerstörung der Bastille, dem 14. Juli 1789. In allen diesen Untersjuchungen wird, wie der Titel andeutet, dem Fabelwert der Legende die

dirklichkeit der Urkunden schroff entgegengestellt, und in der anziehenden, ber durch den gesuchten Gegensatz oft auch einseitigen Darstellung des erfassers erscheint die Bastille fast wie ein Ort, in dem man nur bedauern unn, nie gesessen zu haben. — Eine Ergänzung zu dieser Beröffentlichung ietet die neueste Studie des Bs. über "die setzen Jahre der Bastille", in er aus neu gesundenen Aften interessante Mittheilungen über de Launen, en Etat und die Archive der Bastille u. s. w. gemacht werden. (Rev. es quest. hist. 1898, Bd. 3.)

Eine werthvolle, gedanken= und stoffreiche, dabei knappe und klare Eränzung seines früher hier erwähnten Artikels "Aufklärung" in der dritten luflage der Realencyklopädie für protestant. Theologie hat jeht Troeltsch a seinem ebendort erschienenen Artikel "Deismus" geliesert.

Die neue im Berlage bes Bibliograph. Instituts erscheinende, von . Bellermann herausgegebene Ausgabe von Schiller's Wersen, die wir 8, 381 anzeigten, — nach Bernhard Suphan's Urtheil die erste gute Schiller-Ausgabe — liegt jeht vollständig vor; in dem 14. (Schluße) Band at Kütelhaus die kleinen historischen Schristen bearbeitet und in der Einleitung namentlich den Antheil Schillers an den beiden Editionswerken ver "Berschwörungen" und der Memoirensammlung durch selbständige Intersuchung sestgestellt.

Dr. Bilh. Altmann: Ausgewählte Urkunden zur außerdeutschen Berfassungsgeschichte seit 1776 (Berlin 1897. R. Gärtner's Berlagsbuchsandlung. Hermann Hehselder) enthält in der Ursprache die amerikanische Konsöderation von 1776 und die Constitution von 1787, sowie die ersten Berfassungen von Birginia, Pennsylvanien und Massachietts, ferner die ranzösischen Berfassungen von 1791 bis 1875 (doch vermisse ich das Senatus-Consulte vom 14. Thermidor an X.), dann die spanische von 1812, diese in Übersetzung), die belgische von 1831, die sardinische von 1848, die chweizerische von 1874. Über die Auswahl kann man verschiedener Meinzung sein, doch ist der Abdruck des Gegebenen sorgsältig. K.

Rene Bücher: Gooch, The History of English democratic ideas n the 17. century. (Cambridge, University Press. 5 sh.) — Hecht, Solbert's polit. u. vollswirthich. Grundanichauungen. (Freiburg, Mohr.) — l'Haussonville, La duchesse de Bourgogne et l'alliance savoyarde sous Louis XIV. (Paris, Calman Lévy. 7,50 Frcs.) — Acta Borussica. D. allgemeine Staatsverwaltg. Preußens im 18. Ihrh. II. Bearb. v. Schmoller, Krauste u. Loeme. (Berlin, Pareh. 15 M.) — Duc de Broglie, Voltaire avant et pendant la guerre de sept ans. (Paris, Calman Lévy. 3,50 Frcs.) — Balter, Geschichte des Theaters u. d. Musif am turpfälgischen Hose. (Leipzig, Breitsopf u. Härtel. 5 M.)

### Menere Befdichte feit 1789.

Eine interessante und gelehrte Studie Barrentrapp's in der Btichr. f. Gesch. d. Oberrheins R. F. 13, 3 behandelt die Strafburger Universität in der Zeit der französischen Revolution. Er weist ihren neuerdings angezweiselten protestantisch edeutschen Charakter nach und schildert dann den Kampf der Jatobiner gegen die "Opdra des Germanismus".

Das Aprilheft der Revolution française bringt eine Studie von Ballaur über die finangiellen Aufchauungen Mirabeau's por ber Revolution, worin hauptfächlich beffen 1785 ericienene Broichure uber bie Barifer Distontobant erortert wird, eine Rotig von Morere über Ludwig's XVI. eigenhandige niederschrift der bei bem Bluchtverjuch vom 20. Juni 1791 gurudgelaffenen Ertlarung, und ben Anfang einer etwas oberflächlichen Abhandlung aus dem Rachlag des verftorbenen Samel über Eulogius Schneiber, ber als ehemaliger Priefter, Deutscher und por allem ale Opfer von St. Juft natürlich in ben ichwarzeften Farben ge fcilbert wird. Das Maiheft enthalt, außer bem Schluß der Abbandlung Samel's, bon Belliffon eine Analyje bes 1748 ericienenen und auf Befchl des Parlaments öffentlich verbrannten Berfes von Touffaint über "Die Sitten", des erften Berfuches einer popularen Darftellung der Aufflarungsideen auf religiofem Bebiete, und eine treffliche Unterfuchung bon Berroud über die Begiehungen ber Roland's gu Briffot und beren Ditarbeiterschaft an dem Patriote français. (Berroud, ber beste Roland-Renner, wird, wie wir mit Intereffe boren, in der Collection des documents inedits ben Briefwechsel ber Frau Roland veröffentlichen.) 3m Juniheft behandelt Mulard bie Beichichte bes Dupens mabrend ber frangofifden Revolution (ber Gedante entspringt nicht bem Gleichheitsbrang ber niederen Rlaffen, jondern ber revolutionaren Schmarmerei eines bornehmen literarifden Rreifes), Chuillier ergablt Schidigle und Birten eines "Landpfarrers mabrend ber Revolution" (R. Biconnier, Thous des tonftitutionell = revolutionaren Briefiers.) Außerdem enthalt bas heft ben Bieberabbrud bes girondiftifden Berfaffungs. entwurfes bom Februar 1793.

Burenftam gibt eine wenig glüdliche, oft fehlerhafte Darftellung ber "Friedensverhandlungen zwischen Öfterreich und ber Türket in Sistema 1790 – 1791", angeblich nach ben Berichten bes preußischen Bermittlers Marquis Lucchesini, thatsächlich, wie es scheint, nach einigen in Schweden zurückgebliebenen Papieren bes preußischen Legationssetretars Tarrach. Lucchesini's Schwager. (Revue d'hist. diplom. 1898, 2.)

B. Pierre behandelt die Schidfale bes emigrirten frangofifden Rierus in Savonen und Piemont, im Anschluß an die handichriftlichen Memoiren bes Ranonitus Berliog, ber im Juli 1791 von Grenoble nach Sovopen,

im Jahre 1792 bei dem Einmarsch der Franzosen nach Piemont auswanderte. (Revue des quest. hist. 1898, 3.)

Himann (Biffenschaftliche Beilage zum Borlesungsverzeichnis der Universität Greifswald, Michaelis 1898) untersucht die Glaubwürdigkeit der Memoiren des Fürsten Adam Czartoryski, die er im Ganzen sehr hoch anschlägt, und erörtert zugleich die polnischen Pläne Alexander's, namentlich im Zusammenhang der Beziehungen zu Preußen (1805). Er betont dabei besonders die (von Lenz verwischen) Unterschiede in dem Berhalten Alexander's und Czartoryski's gegen Preußen, beide Männer vielleicht ein wenig zu günstig beurtheilend.

Cottreau veröffentlicht eine interessante Aufzeichnung des Majors Coquigniot aus dem Jahre 1809 über die Geschichte der im Jahre 1806 zu Mainz aus polnisch-preußischen Gesangenen gebildeten légion du nord, die im Jahre 1807 an der Belagerung von Danzig theilnahm. Besonders interessant ist der Bericht über den Marsch der Legion von Mainz nach Magdeburg, Spandau, Stettin und Danzig und über die Sinnahme von Dirschau, wobei der bekannte Dombrowsky ebensoviel Feigsheit wie Rohheit bewies. (Nouv. Rev. retrosp.. Mai und Juni 1898.)

Grafilier veröffentlicht Attenstüde über die Begnadigung armseliger Broddiebe durch Rapoleon, 1805—1813. (Nouv. Rev. rétrosp., Mai 1898.)

Gottlob Krause behandelt in einem trefflichen Programm des Königsberger Kneiphösischen Gymnasiums 1898 den preußischen Provinzialminister Frhrn. v. Schroetter und seinen Antheil an der Stein'schen Resormgesetzgebung. Der erste dis zum Tilster Frieden reichende Abschnitt schildert lehrreich die geistigen Einwirtungen der Königsberger Universität (Kant und Kraus) auf Schroetter, seine vorsichtig resormerische Birtsamteit bei der Besreiung der Domänenbauern und der Organisation von Reuostpreußen und, — vielleicht etwas zu aussührlich im Verhältnis zu diesen wichtigeren, seider ohne Benuhung der einschlägigen Berliner Archivalien gearbeiteten Abschnitten, — seine dornenreiche Thätigkeit für die Berpslegung der Truppen im Frühsahr 1807 und seine nicht gerade energische politische Haltung in dieser Zeit.

Max Lenz erörtert die Beziehungen Napoleon's zu Preußen (Cosmopolis, März und April 1898), in der Auffassung Napoleon's im ganzen an Bandal oder über ihn hinweg an Bignon anknüpfend, in der Beursteilung der preußischen Politik aber eigene Wege suchend. Den Grundssehler Preußens sieht auch er in der Preisgebung Hannovers (1803), allein er meint, daß Preußen aus dieser Nothlage durch "den Sprung zu Frankreich hinüber" sich retten und damit zugleich zu der Politik Friedrich's des Großen in den ersten Schlesischen Kriegen zurückhren konnte. "Der Bund mit Bonaparte im Jahre 1803 hätte vielleicht doch die Feinde in seinem

(nämlich Bonaparte's) Ruden verscheucht und ihm fo ben Angriff auf Englands Rufte, gu bem er alles (ausgenommen bie Erhaltung bes Friedens auf dem Festlande) vorbereitet hatte, ermöglicht." (Bgl. biergegen die trefflichen Ausführungen G. Schmoller's in ber eben erschienenen Universitätsrede: Das preußische Sandels- und Bollgeset vom 26. Mai 1818, G. 33 f.) Much nach Tilfit mare ber Anichlug an Frankreich für Breugen portheilhaft gewesen. "Der Raifer hat den preußischen Sof aufrichtiger behandelt als biefer ihn." "Bo lag Rapoleon's Intereffe an ber Berftorung Breugens, wenn es in fein Fahrwaffer bineingesteuert mare?" "Warum hatte (bei einer Übermältigung Ruglands) Friedrich Bilbelm leer ausgeben follen? ... 3d dente, Schwedisch = Pommern und vielleicht auch ein Stud ber Ditjeeprovingen bis Mietau, ober gar bis Riga binauf, maren unferem Staate ausgeliefert worden . . . Preugen mare ein Staat geworden von faft aus. ichlieglich protestantisch-beutschem Charafter." Leider besagen die preugischen Batrioten zwar vielen "Belbenmuth", aber "geringe politifche Ginficht". "Auf diesem Felde waren fie Dilettanten". . . "In ihren Rreisen ift die legendarifche Auffaffung bon ber zwedlofen Eroberungsgier bes Raifers recht eigentlich ausgebilbet, welche unfere Geschichtichreibung fo lange be herricht hat", und - fügen wir hingu - wie viel richtiger als bie Dilettanten Stein, Gneisenau u. f. w. urtheilten boch die Staatsmanner Lombard, Maffenbach, Raldreuth! - Man fieht: die Umwerthung aller Berthe ichreitet weiter. Die Beröffentlichung bilbet bas Romplement gu der modernften Auffaffung Friedrich's bes Großen: Reben ben preugifden Ronig, ber ein Jahrzehnt hindurch die Bernichtung eines Nachbarn geheimnisvoll plant und vorbereitet, der die Mitwelt betrügt und die Nachwelt belligt, tritt Napoleon, der alte ehrliche Corfe, den die furgfichtigen preußischen Batrioten verfannt und verläftert haben!

In der Nouvelle Revue (1. Juli, 15. Juli 1898) veröffentlicht der russische General Dragomiroff eine Studie über die Umwandlung der französischen Armee während der Revolution aus dem Jahre 1808. Der Berfasser, anscheinend ein in Rußland lebender Emigrant, schildert richtig die Annahme der neuen Taktik und des Requisitionssystems mit seinen Bordügen und Fehlern und erklärt die ersten Ersolge der Revolutionsarmee zum guten Theil aus ihrer numerischen Überlegenheit. — Zwei Artikel aus demselben Gediete bringen das Journal des sciences militaires (Bd. 70) und der Spectateur militaire (Juni u. Juli 1898): Dieser gibt eine Biographie des "Ersten Grenadiers der Republik" Henri de la Tour d'Auvergne, der in der populären Militärliteratur Frankreichs eine große Rolle spielt, in jenem veröffentlicht General Griset eine Zusammenstellung von Napoleonischen Außerungen über Kommando, Truppenführung und andere militärische Dinge.

Die von Gebhardt forgfältig herausgegebenen Briefe Wilhelm v. humboldt's an die Prinzeffin Luife Radziwill aus den Jahren 1810 bis 1814 enthalten eine Fülle interessanter Mittheilungen und Urtheile über literarisch und politisch hervorragende Personlichseiten jener Zeit und geben, ohne eigentlich politisch zu sein, doch ein Spiegelbild der damaligen Stimmungen. Bemerkenswerth sind die häusigen Erinnerungen an Königin Luise, die Humboldt in Königsberg kennen und verehren gelernt hatte. ("Nord und Süd", Juli 1898.)

Das 24. Heft der von der friegsgeschichtlichen Abtheilung des Großen Generalstads herausgegebenen friegsgeschichtlichen Einzelschriften bringt eine sorgfältige und geschiefte, mit guten Übersichtskarten und Plänen ausgestattete Arbeit über: Die Theilnahme des preußischen Hilfscorps an dem Feldzuge gegen Außland im Jahre 1812. Ausgeschlossen von der Darstellung sind die preußischen Truppentheile, welche von Aufang an zur großen Armee abkommandirt wurden und bei dieser den Krieg mitgemacht haben. Leider sehlt eine Übersicht über die Berluste des preußischen Hilfscorps.

Ein Pendant zu den hier fürzlich veröffentlichten Mittheilungen aus Süvern's Borlejungen über deutsche Geschichte bildet Fr. Gottl. Belder's Einleitung zu Borträgen über die deutsche Geschichte 1815, von der R. Fripsche in den Mitth. d. oberhess. Geschichtsvereins, N. F. Bb. 7, einen Neudruck mit Einleitung und Anmerkungen veranstaltet. Interessant ist, wie sich hier naturrechtliche, idealistisch eteleologische und historische romantische Gedanken vereinigen.

In die "preußische Hosgeschlichaft" der Jahre 1822—1826 führen uns die von A. v. Boguslawsti herausgegebenen Briefe seiner Großmutter Wishelmine und seiner Tante Albertine v. Boguslawsti, lettere Hosbame der Prinzessin Wishelm (Marianne). Die Vermählung König Friedrich Wilhelm's III. mit der Gräfin Harrach und der Übertritt seiner Halbsichwester Julie, Herzogin von Anhalt-Köthen, stehen dabei im Vordergrund des Interesses. ("Deutsche Rundschau", Juli und August 1898.)

Für die Geschichte der Restauration in Frankreich, die in den lehten Jahren durch die Beröffentlichungen aus den Papieren von Barante, Broglie, Remusat, Pasquier, Richelieu u. A. so viel werthvolles neues Material gewonnen hat, eröffnet sich eine neue und reiche Quelle in dem Rachlaß des Herzogs v. Decazes, der außer Tagebüchern der Herzogin, einer umfänglichen politischen Korrespondenz mit Richelieu und Anderen, nicht weniger als 2000 eigenhändige Briefe König Ludwig's XVIII. umssaßt. E. Daudet, der diese Papiere hat einsehen dürsen, veröffentlicht daraus eine Reihe von Studien, die über den Kückritt Richelieu's (1818), das Ministerium Decazes (1819), dessen Sturz nach der Ermordung des Herzogs v. Berry (1820), und die damaligen Parteitämpse in Frankreich überhaupt neues Licht verbreiten. Bon unübertrossener Bedeutung ist diese Publikation sür die Kenntnis König Ludwig's XVIII., der mit seinen

gemäßigt liberalen Anschauungen in beständigem Kampse lebt mit seiner ultraronalistischen Familie, besonders mit seinem Bruder und Nachsolger, dem er regnandi dira cupido vorwirst, während er dem Herzog von Decazes, seinem Liebling, seinem "Sohn", den er dutt, in oft geistvollen, oft seinem mentalen Briesen sein herz ausschüttet. (Revue des deux mondes, 15. Juni, 1. und 15. Juli 1898.)

In Anlehnung an Rothan, Shbel, Prolesch-Often behandelt P. Matter bie beiden Sendungen Persigny's nach Berlin (1849—1850), die befanntlich gänzlichen Mißerfolg hatten. (Revue d'hist. dipl. 1898, 1.)

In ber Revue Historique (Bd. 66, 67) schildert Robert Du Cajie nach Aufzeichnungen seines Baters den Antheil des 5. frangösischen Corps am Feldzuge von 1859. Das wichtigste daran sind die Mittheilungen über ben Kommandeur, den Prinzen Napoleon, der in wenig gunftigem Lichte ericheint.

In den Preußischen Jahrbüchern (Augustheft 1898) stigdirt E. Daniels im Anschluß an Bernin's Biographie den Lebenslauf bes Generals v. Göben.

Unter dem Titel: "Baden im alten Bund und neuen Reich" veröffentlicht hausrath umfangreiche — leider etwas weitschweisig geschriebene —
Erinnerungen an Julius Jolly. Neben manchem Nebensächlichen enthalten
sie recht interessante Bartieen, so die Schilderung der Bollsstimmung in
Baden vor dem Kriege von 1866 und die Außerungen hervorragender Mitglieder der badischen Regierung, so außer Jolly Edelsheim, Roggens
bach, Mathy u. A. (Deutsche Rundschau, Juni u. Juli 1898.)

Reue Buder: b. Beigberg, Bichegru u. Conde 1795/96. (Bien, Gerold.) - Chuquet, La jeunesse de Napoléon. La révolution. (Paris, Colin & Co. 7,50 Fr.) - Mollien, Mémoires d'un ministre du trésor public (1780-1815). I-III. (Paris, Guillaumin & Co. 22,50 Gr.) - Friedrich, Bolitif Cachfens 1801/3. (Leipzig, Dunder & Sumblot. 4 D.) - Ausgewählte Urfunden 3. deutschen Berfaffungsgefch. feit 1806. Berausg. b. Altmann. I. II. (Berlin, Gaertnet. 7 Dl.) - B. Schiff, Diterreiche Agrarpolitit feit ber Brundentlaftung. I. (Tübingen, Laupp. 14 Dt.) - Briefmechfel zwischen Ergbergog 3. Bapt. v. Ofterreich u. Unton Graf v. Proteich Diten. Berausg. von Schloffar. (Stuttgart, Bong & Co. 6 M.) - Parifius, L., Jrhr. b. hoverbed. II, 1. (Berlin, Guttentag. 3 M.) - Bapst, Le marechal Canrobert. (Paris, Plon, Nourrit & Co. 7,50 gr.) - 3rbr. b. d. Golg, D. theffalifche Rrieg u. d. türfifche Urmee. (Berlin, Mittler & Sohn. 6 DR.) - Birth, Geschichte Formojas bis Anfang 1898. (Bonn, Georgi.)

## Deutiche Sandichaften.

In einer Bafeler Differtation von 1897 behandelt R. E. Schuppli bie Stadtverfaffung bon Solothurn in fehr ausführlicher Beife. Rach= bem in ber Ginleitung auf die borromische und romische Beit eingegangen ift, wird die Entwidlung ber Stadtverfaffung mahrend bes Mittelalters bis ju ihrer Ausbildung unter Raifer Rarl IV. erörtert. Die altefte Schreib= weise des feltischen Ramens Solothurn ift Salodurum. Der Rame besteht aus zwei Theilen fal und durum, und hat die Bedeutung "Burg im Gumpf= lande". In Bezug auf die Entstehung ber Stadtgemeinde ichließt fich ber Berfaffer B. v. Below an, beffen Forschungsresultate er G. 27-31 in gebrangter Rurge wiedergibt; (nur mare G. 28 bas faliche Dag und Bewicht aus den der Berichtsbarteit der Bemeinde unterliegenden Straffachen ausguicheiben gewesen, ba b. Below felbft in biefem Buntte feine Meinung gurudgezogen hat). In dem Schluftapitel fommen die letten Beziehungen Solothurns jum Reich, feine allmälige Entfremdung und ber Beitritt gur Eidgenoffenschaft gur Darftellung. Die wichtigften Urfunden für die Golothurner Berfaffung, welche, wenngleich früher ichon gedrudt, im Unbang nochmals beigegeben find, machen den Schluß biefer fleißigen und durch ein verftandiges Urtheil fich auszeichnenben Arbeit. G. Tumbült.

Die neueste Bublitation ber Babifchen Siftorifden Rommiffion: Die Ronftanger Rathsliften bes Mittelalters, bearbeitet von Dr. R. Benerle (Beidelberg, Binter. 1898), enthalt ein in ahnlicher Bollftandigfeit m. 28. noch nirgends vorgelegtes Material gur Geschichte ber beutschen Stadt= verfaffung. Gie umfaßt die Ratheliften von 1215 bis gum zweiten Rath von 1548, welcher bie Unterwerfung ber Reichsftadt unter Ofterreich volls gogen bat. Bon 1376 an fteben biefelben mit einer unerheblichen Bude jufammenhängend in ben Rathsbüchern, mahrend bie Namenreihen für bie anderthalb vorangebenden Jahrhunderte von Benerle mubfam aus manchers lei Urfunden, porzüglich mit Gulfe ber Regesten ber Bijchofe von Konftang fo gut als möglich retonftruirt werden mußten; bas von ihm babei beobachtete Berfahren wird als durchaus besonnen und zuverläffig gelten durfen. In der Ginleitung bat ber Bearbeiter nicht jo fehr eine Weichichte des Ronftanger Raths, welche beute noch verfrüht mare, ale Beitrage gu einer folden geliefert, welche fich vielfach zu einer glanzenden Beftatigung bes früher von Gothein entworfenen Abriffes geftalten. Das wichtigfte eigene Ergebnis Benerle's ift, bag ber altefte Konftanger Rath, beffen Ur= iprung noch undeutlich ift, außer ben bifchoflichen Beamten gehn Mitglieder gablte, vierteljährlich wechselte und bei wichtigen Unläffen burch Butritt bes borhergehenden Raths auf zwanzig Röpfe gebracht wurde. Die Entwidlung bes Raths im vierzehnten Jahrhundert, welches Konftang breimal bie fcwere Erschütterung beftiger Bunftaufftande brachte, bleibt auch jest noch in wichtigen Bunften bunfel; bie Uberlieferung insbesondere des erften

Auflaufs von 1342 ist m. B. auch feine besonders gute; gerade die altesten Konstanzer Chroniten, Stetter-Schwarzach, Dacher und das Chronicon Constantiense enthalten darüber feine Nachrichten. Th. Ludwig.

Manche Beiträge gur Berwaltungs- und Birthichaftsgeschichte ber fleinen beutschen Territorien finden fich in dem Buch bon Sausrath, Forfigeschichte ber rechtsrheinischen Theile bes ehemaligen Bisthums Speher (Berlin, 3. Springer. 1898), das auf Grund archivalifder Quellen die Geichichte ber umfangreichen Balbungen bes babifchen Untheils bes Speprer Sochftifts ergablt. Bom Standpunfte bes Forftmanns aus ichildert ber Berfaffer anschaulich die Entstehung bes Forftbefipes, die Organisation ber Forftverwaltung und die verichiedenen Rupungen ber bischöflichen Forften. Das ichon im fünfzehnten Jahrhundert weit entwidelte Forftwefen gerieth durch den Dreißigjährigen Krieg und die Kriege Ludwigs XIV. in argen Berfall, und erft die tuchtigen Bifchoje des achtzehnten Jahrhunderts, insbesondere Damian Sugo v. Schonborn und August v. Limburg-Stirum bemühten fich wieder eifrig für die Erhaltung bes Balbbeftandes durch Berbefferung ber Rultur und Ginichrantung der Berechtigungen der Bemeinben. Beitere Rapitel find alsbann ben Balbungen ber Gemeinben und des Domtapitels gewidmet. Gine überfichtliche Rarte fordert bas Berftandnis des lehrreichen Buches.

Rene Bücher: Braunagel, Zwei Dörfer d. badischen Rheinebene unter besonderer Berücksichtigung ihrer Allmendverhältnisse. (Leipzig, Dunder & Humblot. 2,20 M.) — Bär, Untersuch. u. Atten z. Gesch. d. Bersass. u. Berwalt. v. Koblenz bis 1500. (Bonn, Behrendt. 6 M.) — Kölln, Die Berwässenssteuern der Reichsstadt Usm 1709—1802. (Stuttgart, Kohlhammer. 3,40 M.) — E. v. Meier, Hannoversche Bersassungseund Berwaltungsgesch. 1680—1806. I. (Leipzig, Dunder & Humblot. 11,60 M.) — Kowalewsti, Geschichte d. Hamburgsschen Gesellschaft zur Besörderung d. Künste u. nüplichen Gewerbe. (Hamburg, Seipvel. — Bustmann, Aus Leipzigs Bergangenheit. N. F. (Leipzig, Grunow. 6 M.) — v. Bulmerincq, Bersassung d. Stadt Riga im 1. Jahrh der Stadt. (Leipzig, Dunder & Humblot. 3,60 M.)

## Bermifchtes.

Am 18. Mai fand zu Berlin die 5. Generalversammlung der Gesellsichaft für deutsche Erziehungs und Schulgeschichte statt. In dem Geschäftsbericht betonte Pros. Kehrbach den hohen Werth zweier Bublistationen der Gesellschaft, der Geschichte des Militärs, Erziehungss und Bildungsweiens in den Landen deutscher Junge von Oberst Voten und die ratio studiorum et institutiones scholasticae societatis Jesu von B. Pachtlos. In Aussicht steht eine Geschichte der Fürstenerziehung im

hohenzollernhause, sowie die der evangelischen Katechismusversuche vor Luther.

Bu Marburg i./H. fand am 8. Mai die erste Jahresversammlung der historischen Kommission für Heisen und Balded statt. Als erste Berzössentlichung ist der 1. Band des Fuldaer Urfundenbuchs, von Tangl bearbeitet, zu erwarten. Auch die Herausgabe der Chronisen von Hessen und Balded, sowie der Landgrafenregesten, bearbeitet von Koennede dürste schnell ersolgen. Längere Beit wird die unter v. Below's Leitung von Glagau übernommene Stition der Landtagsatten, sowie des historischen Ortslezitons beanspruchen. Als eine neue Ausgabe hat die Kommission beschlossen, städtische Urfundenbücher und ein heisisches Trachtenbuch zu verössentlichen.

Die Thüringer historische Kommission hat beschlossen, die Matrikel der Universität Jena, eine Reihe von Stadtrechten, zunächst die von Saalseld, Pöhned und Eisenach, endlich die Landtagsakten der ernestinischen Staaten, die bis 1485 im codex diplomaticus Saxonise regiae publiziert werden sollen, von 1486—1547 zu veröffentlichen.

In der Leibnizsitzung der Berliner Atademie am 30. Juni entwarf Ketule v. Stradoniz gelegentlich seiner Antrittsrede einen lehrreichen Überblick über die Entwicklung der Archäologie der kassischen Alterthums-wissenschaft von Windelmann an dis auf unsere Zeit. Am gleichen Tage widmete Dümmler einen warmen und ehrenden Nachruf dem Andenken Wattenbach's. Als Thema der Preisaufgabe zur Feier des 200. Stiftungstages der Akademie wurde eine Darstellung der Grundgedanken und Quellen des Leibnizischen Systems verkündet.

Die Mostauer Archäologische Gesellschaft hat eine archäographische Kommission errichtet, die es sich zur Aufgabe macht, Nachrichten über den Bestand der kleineren staatlichen sowie der privaten Archive in Rußland zu sammeln. (Bgl. Beilage 3. Allg. Zeitung Ar. 161.)

Die Rommission für den Less in g= Preis für Studirende (Borsipender Prof. Thorbede in Detmold) schreibt als Preisausgabe für den 1. April 1899 (400 Mt.) eine auf Quellenstudien beruhende Arbeit über den Grundsat der Gewissensfreiheit und seine Begründung in den philosophischelogischen Schriften des Comenius. Gefordert wird als Einleitung eine Gesschichte des Toleranzgedankens seit der Reformationszeit. Als Bewerber zugelassen sind Studirende an der Universität Bonn und der Atademie zu Münster i./B., die nicht das 12. Semester überschritten haben.

In Dublin ftarb am 25. Mai ber um die Geschichte Frlands versbiente hiftoriker Sir John Thomas Gilbert im Alter von 69 Jahren. — In Jena ftarb am 31. Mai ber av. Prosessor für beutsche Alterthumskunde, Mythologie und Kunstgeschichte Dr. P. Klopfleisch. — Am 23. Juni

ftarb ju Ropenhagen der banifche Rulturhiftoriter R. Meiborg, ber von architettonifchen Studien ausgehend eine große Reihe werthvoller Beitrage gur Beschichte bes nordischen Saufes veröffentlicht hat. Un ber Bollenbung ben groß angelegten, nur in einem Bande vorliegenden gufammenfaffenben Entwidlungsgeschichte des nordischen Bauernhauses hat ihn der Tod verhindert. - 3m 65. Lebensjahre ftarb ju Genf am 9. Juni ber Univerfitats profeffor Baucher, ber mit einer fritifden Untersuchung über bie Briefe des Bifchofs Ignatius von Antiochien den Grad eines lic. theol. erwarb feitdem aber fich bem Studium ber Wefchichte widmete. Gein Sauptverdienft liegt in feiner atademifden Birffamteit. Geine literarifden Arbeiten find im wesentlichen auf die Entstehung ber ichweizerischen Gib genoffenschaft gerichtet gewesen. - Um 3. August ftarb in Beibelberg Brofeffor Rarl Anies. Gein berühmtes Wert "Bolitifche Otonomie von Standpuntt ber geichichtlichen Methobe", bas icon in ben funfgiger Jahren ericien, leitete die Beriode ber Bechfelwirfung gwifden National ötonomie und Beichichte mit ein. - Um 7. Auguft ftarb in Tuping Georg Ebers (geb. 1. Marg 1837 in Berlin). Als Agnptologe nahm er unte ben Gelehrten feines Faches, bem er u. a. burch die Entdedung und Er flarung bes nach feinem Ramen genannten Papprus Cbers, ber altefter Urfunde für die mediginifche Biffenichaft, einen wichtigen Dienft leiftete eine geachtete Stellung ein. Geine Berfuche, bas alte Pharaonenland un daneben auch andere Gebiete ber Bergangenheit den Gebildeten unjerei Boltes durch Romandarsiellungen lebendig zu machen, gehören einer nun mehr mohl abgeschlossenen Beriode einer nach heutigem Geschmade zu ab fichtsvollen, aber jedenfalls gu ihrer Beit fehr wirtfamen Berbindun zwifden Weichichte und Dichtung an.

## Drudfehlerberichtigungen.

S. 278 B. 2 v. u. ist zu lesen 1807 statt 1809.

" 285 " 6 " " " " " Geburtstag statt Todestag.

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

.







## NON-CIRCULATING

Stanford University Library

Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.